

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

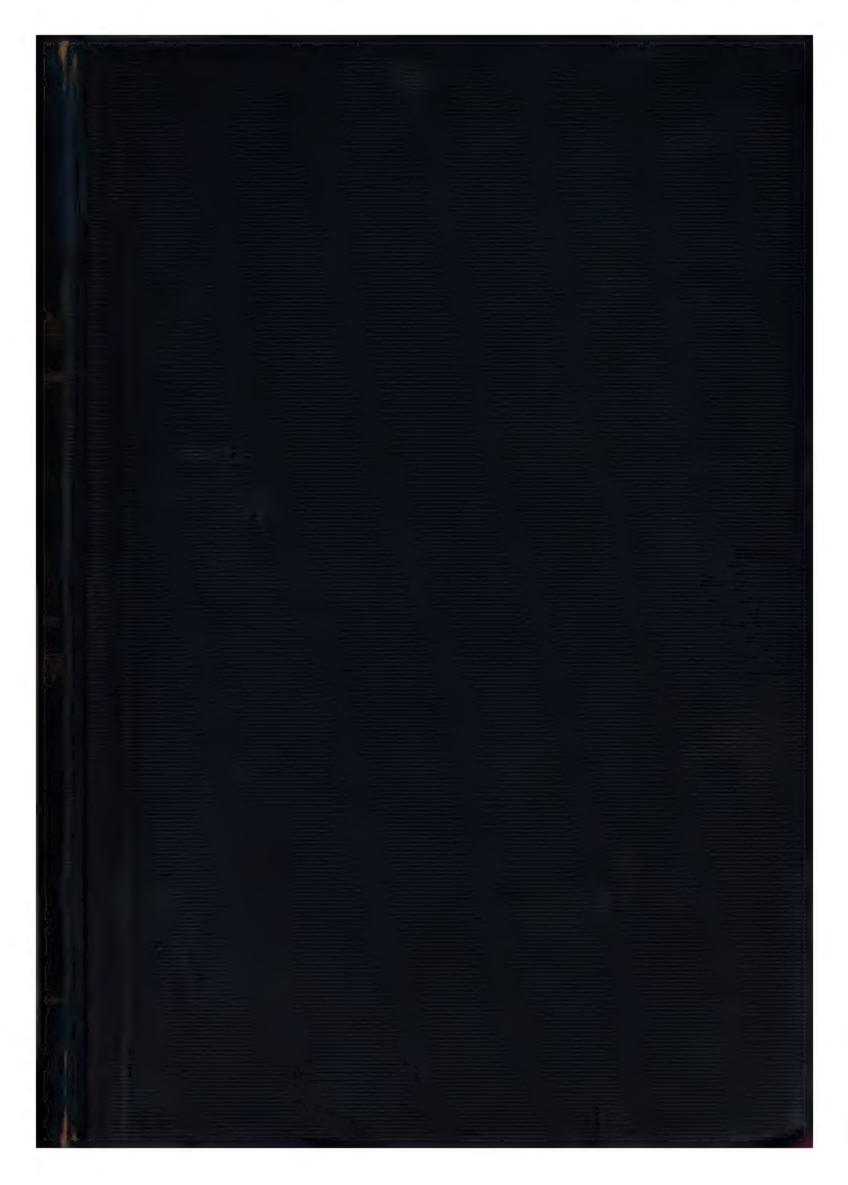

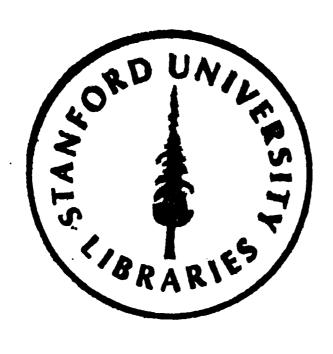

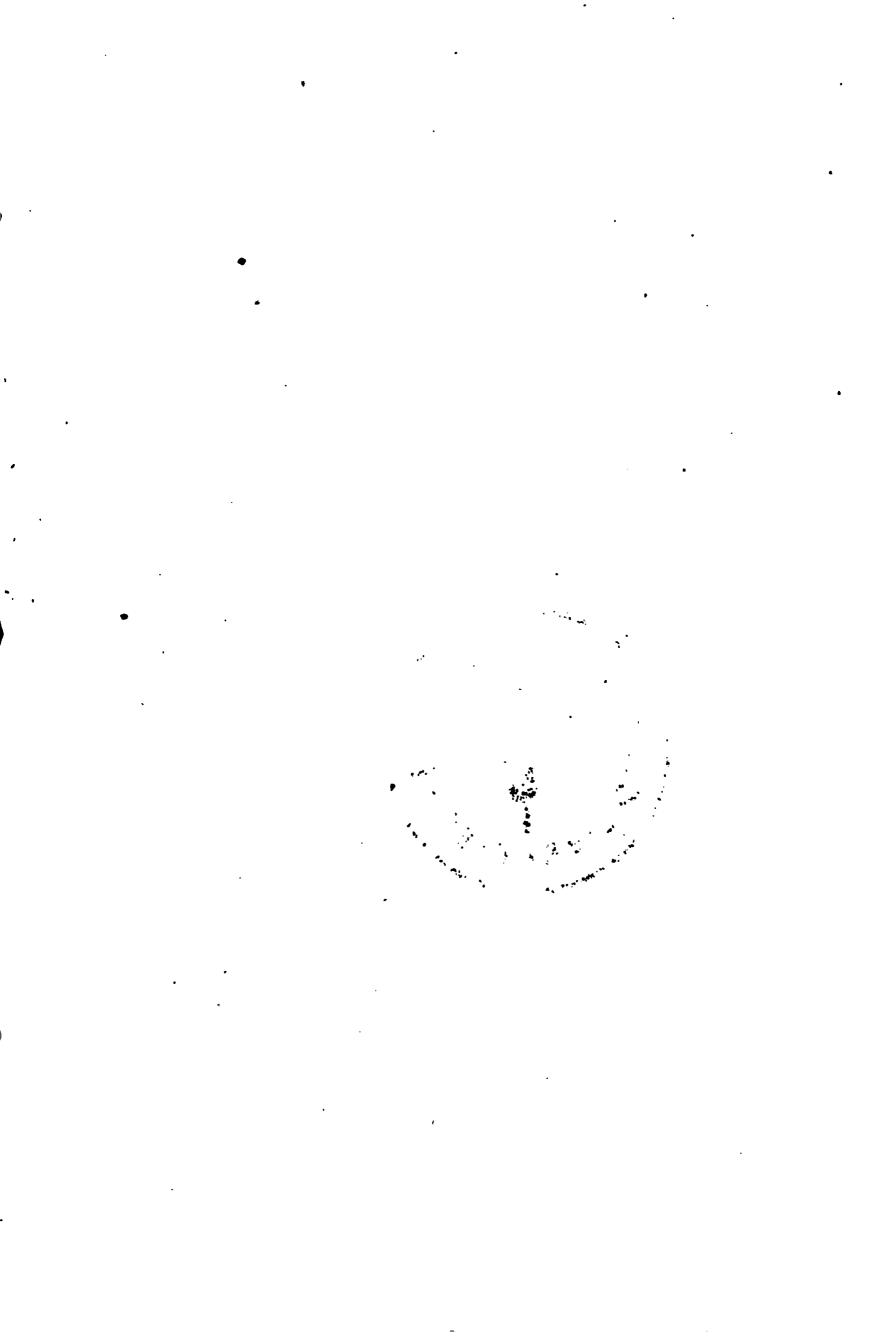

|   |    |   |   |   | • | t        |
|---|----|---|---|---|---|----------|
| • |    | • |   |   |   | .)       |
|   |    |   |   |   | • |          |
|   | •  |   |   | , |   |          |
|   | 41 |   |   |   |   |          |
|   | •  |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   | ć        |
|   |    |   |   | • | • | •        |
|   |    |   |   | • |   |          |
|   | •  |   |   |   |   | 1        |
| • |    |   |   |   |   | (        |
|   |    |   |   |   |   | i        |
|   |    |   |   |   |   | l        |
|   |    |   |   |   |   | <b>.</b> |
|   |    |   |   |   |   | 1        |
|   |    |   |   |   |   | j        |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    | • |   |   |   |          |
|   | •  |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   | • | ļ        |
|   |    |   |   |   | • | ,        |
|   | •  |   |   |   |   |          |
|   | •  |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   | •  |   | • |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   | •  |   | • |   | • |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    | • |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   | • |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
| • |    |   |   |   | • |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   | •  |   | • |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   | • |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   | • |   | • |          |
|   |    |   |   |   |   | ,        |
|   |    | • |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |
|   |    |   |   |   |   |          |

Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

Erfter Banb.

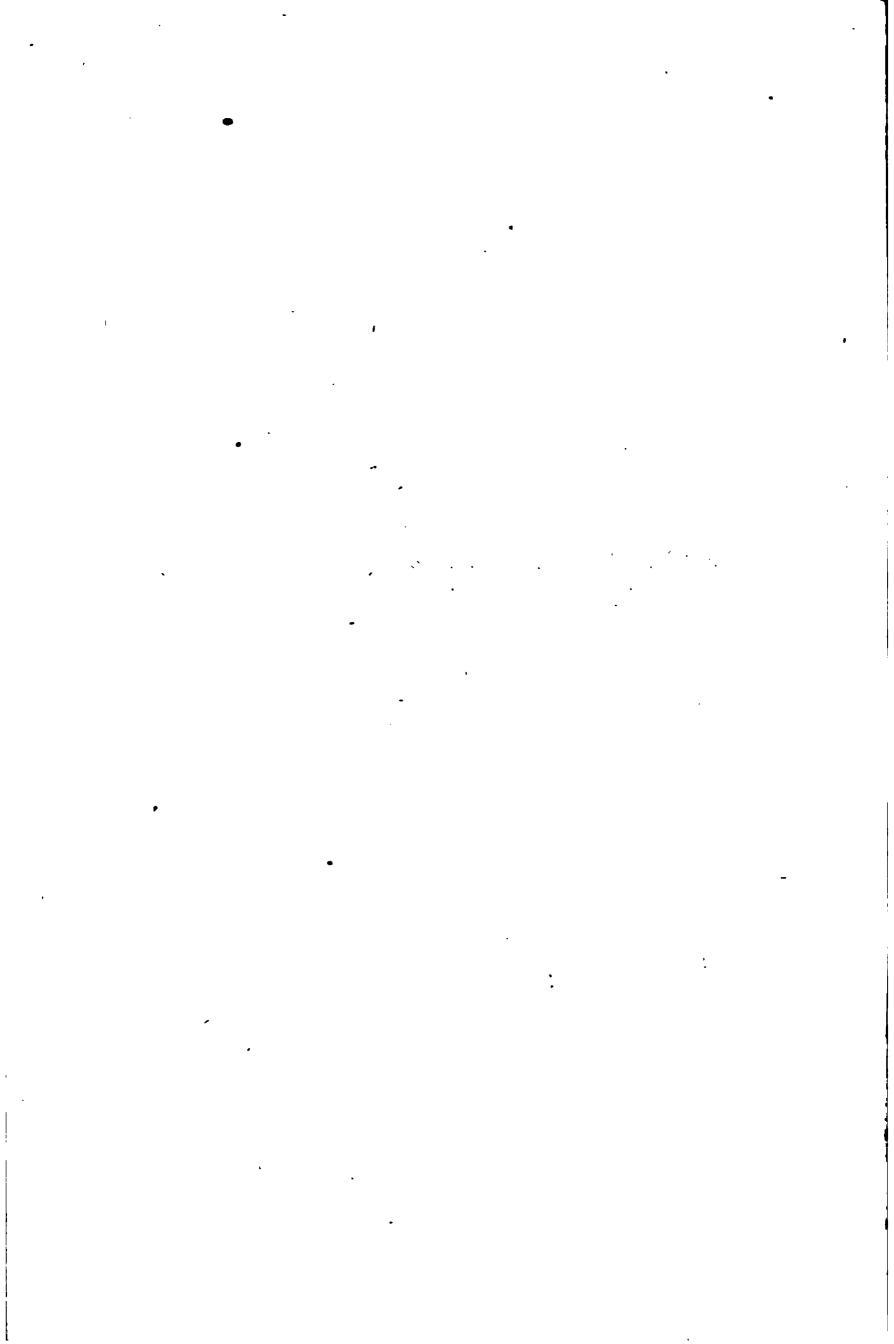

### Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

1848 bis 1858.

Von

## Robert Prut.

Db aus verlornen Aehren, Db aus verwehter Streu Nicht etwa noch mit Ehren Ein Strauß zu binden sei? Db nicht aus Korn und Mohne Noch eine bunte Krone, Werth daß man ihrer schone, Sich sammeln lasse still und treu? Freiligrath, "Bwischen den Garben."

Erfter gand.

Leipzig, Voigt & Günther. 1859. PT391 P69

### Vorwort.

Es ist kein besonders günstiger Zeitpunkt, in welchem das vorliegende Werk, nach jahrelanger Borbereitung, vor das Publicum tritt; die politische Lage des Augenblicks mit ihren vielsachen Sorgen und Befürchtungen hält die öffentliche Aufsmerksamkeit dermaßen gefangen, das Gefühl unserer nationalen Zersplitterung ist wieder einmal so lebendig, der Ruf nach endslicher Abhülse dieses Elends so allgemein und so dringend gesworden, daß alle andern Interessen, auch diesenigen der Litesratur und der Literaturgeschichte, darüber in den Hintergrund treten.

Und doch, wenn es nur wirklich so ist, wer wollte sich nicht darüber freuen, auch wenn er selbst für den Augenblick einige Nachtheile dadurch erlitte? Der Berkasser wenigstens ist von zeher der Ansicht gewesen und hat dies zum eigentlichen Leitstern seiner schriftstellerischen Thätigkeit gemacht, daß auch unsere

Literatur nicht eher zu neuer Blüthe und neuem Gehalt geslangen kann, als die erst unser geschichtliches Leben selbst einen neuen, fruchtbaren Boden gewonnen hat. Dies also ist das Erste und Dringendste, die Nation zum Bewußtsein der ohnsmächtigen und unwürdigen Lage zu bringen, in welcher sie sich, durch eigene wie durch fremde Schuld, gegenwärtig noch bessindet, damit an diesem Bewußtsein sich auch die Krast und der Willen entzünde, diesem Zustande ein Ende zu machen und uns endlich denjenigen Platz unter den Bölkern Europas zu erkämspfen, der uns gebührt.

Auch das vorliegende Buch ift aus eben diesem Bestreben hervorgegangen, auch sein Grundgedanke ist zu zeigen, wie das historische und das literarische Dasein eines Volkes stets in der innigsten Wechselbeziehung steht und wie auch die Rose der Schönheit immer nur einem Geschlechte ausbewahrt ist, welches den Wuth und die Araft hat, auch um die Palme der Freiheit zu ringen. Und so mag das Buch denn, trotz seines den Interessen des Tages scheindar so fremden literargeschichtlichen Inhalts, immerhin mit hingehen als ein Beitrag zu der großen praktischen Ausgabe unserer Zeit, wenn auch freilich nur als ein sehr geringfügiger.

Was im Uebrigen Anlage, Umfang und Zweck des Buches betrifft, so habe ich mich darüber in der Einleitung so ausführlich ausgesprochen, daß es überflüssig sein würde, auf diesen Ge-

genstand hier noch einmal zurückzukommen. Das Buch will. soll und kann keine wirkliche Literaturgeschichte sein, es will nur Beiträge und Vorarbeiten zu einer fünftigen Literaturgeschichte unserer Gegenwart liefern und auch babei hat es sich, aus Grün= ben, die in dem Werke selbst des Näheren erörtert sind, ganz bestimmte Schranken gestellt, die es weder übertreten wollte noch burfte. Wenn der Verfasser bei allebem hofft, nichts völlig Ueberflüssiges und Unnützes gethan zu haben, so begründet diese Hoffnung sich theils auf den äußerlichen Umstand, daß die sonst üblichen Lehr= und Handbücher unserer Literaturgeschichte grade dies lette Jahrzehnt berselben entweder ganz mit Stillschweigen übergehen ober boch nur sehr beiläufig erwähnen, theils und hauptsächlich aber auf das Interesse, welches dem Gegenstande selbst inne wohnt und das auch unter den augenblicklichen Verhältnissen noch immer nicht völlig erloschen sein wird.

Die dem zweiten Bande angehängte Zeittafel macht auf diplomatische Genauigkeit und Vollständigkeit keinen Anspruch, vielmehr soll sie nur dem Gedächtniß des Lesers zu Hülse kommen und die Uebersicht über die literarische Bewegung der letzten zehn Jahre, soweit dieselbe sich auf belletristischem Gebiete geäußert hat, einigermaßen erleichtern.

Schließlich sieht der Verfasser sich genöthigt, die Leser um Nachsicht zu bitten, falls hier und da einzelne Druckversehen stehen geblieben sein sollten; ein hartnäckiges Augenübel, an welchem er seit Monaten leidet, hat es ihm unmöglich gemacht, die Resvision des Druckes mit der Genauigkeit zu lesen, die er unter anderu Umständen darauf verwandt haben würde. So ist z. B. Bd. II, Seite 130, Zeile 7 v. u., sowie gleich darauf S. 131, Zeile 5 v. v. statt "Sichem" "Jericho" zu lesen; Bd. I, S. 285, Zeile 6 v. v. ist "Euphoreon" statt "Euphorion" natürlich ebensfalls nur ein Drucksehler — und so wird wol noch mancher kleine Irrthum stehen geblieben sein, den der Leser geneigtest selbst verbessern wolle.

Stettin, August 1859.

R. P.

## Inhalt des ersten Bandes.

| 5. Moriz Hartmann                                                                                                                                                                                                                     | 1                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Literatur  11. Politische Dichter aus vor= und nachmärzlicher Zeit  1. Die politische Poesie vor und nach dem Jahre Achtund= vierzig  2. Hossmann von Fallersleben  3. Franz Dingelstebt  4. Ferdinand Freiligrath  5. Moriz Hartmann | 1                |
| 1. Die politische Poesie vor und nachmärzlicher Zeit  1. Die politische Poesie vor und nach dem Jahre Achtundsvierzig  2. Hoffmann von Fallersleben  3. Franz Dingelstebt  4. Ferdinand Freiligrath  5. Moriz Hartmann                | 20               |
| 1. Die politische Poesie vor und nach dem Jahre Achtundsvierzig 2. Hossmann von Fallersleben 3. Franz Dingelstebt 4. Ferdinand Freiligrath 5. Moriz Hartmann                                                                          | 39               |
| vierzig  2. Hoffmann von Fallersleben  3. Franz Dingelstebt  4. Ferdinand Freiligrath  5. Moriz Hartmann                                                                                                                              | 67               |
| 2. Hoffmann von Fallersleben                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 3. Franz Dingelstebt                                                                                                                                                                                                                  | 69               |
| 4. Ferdinand Freiligrath                                                                                                                                                                                                              | 81               |
| 4. Ferdinand Freiligrath                                                                                                                                                                                                              | 96               |
| 5. Moriz Hartmann                                                                                                                                                                                                                     | 105              |
| 0 6                                                                                                                                                                                                                                   | 116              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 127              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 142              |
| 0 - 1,1-2                                                                                                                                                                                                                             | 1 <del>4</del> 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 9 0 1                                                                                                                                                                                                                                 | 154              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 165              |
| 1. Epos und Pseudo-Epos                                                                                                                                                                                                               | 167              |
| 2. Rudolf Gottschall                                                                                                                                                                                                                  | 173              |
| 3. Wolfgang Müller von Königswinter                                                                                                                                                                                                   | 187              |
| 4. Franz Loeher                                                                                                                                                                                                                       | 197              |
| 5. Abolf Schults                                                                                                                                                                                                                      | 202              |
| V. Poetischer An= und Nachwuchs                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1. Neue Menschen                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 2. Friedrich Bobenstedt                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 3. Vaul Hense                                                                                                                                                                                                                         |                  |

|     |   |   |   | • . |
|-----|---|---|---|-----|
|     |   |   |   |     |
|     |   | _ |   | •   |
|     |   |   |   |     |
|     | • |   | • |     |
|     |   | • |   | •   |
|     |   | , |   |     |
| -   |   |   |   | `   |
| • . |   | • |   |     |
|     |   |   |   | ,   |
|     | • |   |   |     |
| •   |   |   |   |     |
|     |   |   |   |     |
|     |   |   |   |     |
|     |   |   |   |     |
|     |   |   |   |     |
|     |   | • |   |     |
| •   |   |   |   |     |
| ,   | • |   |   |     |
|     | • |   |   |     |
|     |   |   |   |     |
|     |   |   |   |     |
|     |   |   |   |     |
|     | • |   |   |     |
|     |   |   |   |     |
| -   |   |   |   |     |

Die Literaturgeschichte hat bei uns im Lauf ber letten breißig Jahre merkwürdige Schicksale und Umwandelungen erlebt. In der öben Zeit der zwanziger Jahre, zur Blütezeit der Restauration, war sie es hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, welche die patriotischen Hoffnungen der Nation wach erhielt und an der sich überhaupt noch eine Art von öffentlichem Leben entzündete. In der Literatur und ihrer Geschichte war jenem Gebanken ber beutschen Einheit, der damals übrigens so schwer geächtet war und den doch keine Berfolgungen und Aechtungen, ja selbst keine Spott= und Stachelreben der Gegner jemals völlig ersticken konnten, die einzige Zuflucht geöffnet; selbst die Wörter "Nationalität" und "Deutschthum" passir= ten das Argusauge der damaligen Polizei nur noch, wenn sie einem literarhistorischen Werke vorkamen. Es ist höchst charakteristisch und verdient bei Abschätzung des politischen und sittlichen Ginflusses, welchen die Literaturgeschichte bei uns ausgeübt hat, wohl erwogen zu werben, daß gerade in der Zeit unserer tiefsten nationalen Zersplitterung und Entwürdigung, zunächst nach ben Befreiungstriegen, ba alle jene großartigen Hoffnungen und Träume, mit denen unsere Bäter in die Schlacht gegangen waren, an der mitleidlosen Wirklichkeit zerflatterten — daß gerade damals zuerst das Wort "Nationalliteratur" entstand und in Gebrauch kam (burch Wachler, 1818); die Nation, jedes anderen Bandes beraubt, flüchtete sich gleichsam in den Aether der Poesie und suchte hier, in dankbarer Verehrung ihrer großen Dichter und Denker, die Pygmäen zu vergessen, welche \_ die Praxis der Gegenwart beherrschten.

So vorbereitet, war es nur eine ganz natürliche Folge, wenn die neue Bewegung der Geister, die sich zu Anfang der dreißiger Jahre in Beranlassung der Julirevolution über Deutschland verbreitete, sich wiederum der Literaturgeschichte als ihres hauptsäch= lichsten Werkzeugs bediente. Das Ziel allerdings, auf welches diese Bewegung hinarbeitete, war in seinen letzten Consequenzen der Literatur, wenigstens wie dieselbe sich bis dahin gestaltet hatte, und folgerecht auch der Literaturgeschichte eher feindlich als freundlich. Es handelte sich darum, die Nation aus der einseitigen literarischen Bildung, den abstracten ästhetischen Interessen, in denen sie sich bis dahin bewegt hatte, aufzurütteln und sie hinüberzuführen in die Praxis des öffentlichen Lebens; es handelte sich darum, die Literatur jener Alleinherrschaft zu entkleiden, die sie bis dahin bei uns ausgeübt hatte und Theorie und Praxis, Literatur und Leben, Poesie und Wirklichkeit, Kunft und Staat in das richtige und naturgemäße - Berhältniß zu einander zu bringen.

Dies richtige und naturgemäße Verhältniß aber konnte in Wahrheit nur hergestellt werden, indem die Literaturgeschichte selbst sich entschloß, ihr olympisches Dasein, hoch über den Häuptern der Menschen, im reinen, leidenschaftlosen Aether, zu vertauschen gegen ein Leben voll Kampf und Streit und Widerspruch, dessen Schlachtselder sämmtlich mitten in der Wirklichkeit lagen. Unsere Poeten und Schriftsteller mußten sich entschließen, heranszutreten aus jenen geweihten Kreisen, in denen sie sich dis dahin von der Welt und ihrem Treiben abgeschlossen hatten; sie mußten sich einlassen auf die Wünsche und Neigungen eines Püblikums, das schon nicht mehr von ästhetischen Interessen allein in Bewegung gesetzt ward; sie mußten lernen, ihre poetische Saat mitten auf die Heerstraße zu

streuen, auf den steinigen Acker der Wissenschaft, unter die Dornen und Disteln der Theologie, ja selbst mit der Politik, diesem (wie man dis dahin gemeint hatte) vollskändigsten und principiellsten Gegensatz aller Poesie, mußten sie sich befreunden lernen.

Es verstand sich von selbst, daß eine so gewaltige und tiefgreifende Umwälzung, welche die ganzen Grundlagen unserer bisherigen Literatur, ja unseres Lebens selbst veränderte, nicht ohne entsprechendes Geräusch und sogar nicht ohne mannigfache Fehlgriffe und Irrthümer durchgeführt werden konnte. Die tumultuarische Generation, die bei uns, namentlich um die Mitte der dreißiger Jahre, die Literatur mit einem Lärmen erfüllte, der mitunter sehr stark an ein altes, wohlbekanntes Sprichwort erinnerte, bietet, burch das Glas des Aesthetikers betrachtet, allerdings nur einen wenig tröstlichen Anblick. Dennoch gebührt ihr das Berdienst, die Noth= wendigkeit jenes Uebergangs, wenn auch nicht klar eingesehen und begriffen, doch wenigstens instinctmäßig geahnt und herausgefühlt Jung, übermuthig, burch keine Rücksichten gebunden, zu haben. gab sie sich ber nenen Richtung ber Zeit mit wahrem Fanatismus hin; ja sie steigerte sie absichtlich bis zum Uebermaß, zur Carricatur, unbekümmert um das Ropfschütteln der Berständigen und sogar stolz auf die allerdings nicht allzukostspieligen Marthrien, die sie sich durch ihre literarisch=revolutionäre Thätigkeit zugezogen.

Und freilich ist es für den nüchternen Zuschauer leicht, eines derartigen Fanatismus zu spotten. Doch sollte man immer einzgedenkt bleiben, daß ohne Leidenschaft nichts Großes und Edles jemals durchgesetzt worden ist und daß das eine schlechte Wahrheit wäre, die an ihrer eigenen Carricatur zu Grunde ginge.

Ungleich reiner und vollständiger als in der productiven Literatur offenbarte die neue Richtung der Zeit sich in der historischen und kritischen Behandlung der Literatur, das heißt also in der

Literaturgeschichte. Es ist nun einmal ein Naturgeset aller histo= rischen Entwickelung, daß jede neue Epoche damit anfängt, sich feindlich aufzulehnen gegen diejenige, die ihr unmittelbar vorangeht und in der sie selbst ihren eigentlichen Ursprung hat; es kommt kein Kind zur Welt, ohne daß es seiner Mutter Schmerzen macht, und so war auch diese Einseitigkeit und Strenge des Urtheils, mit der die Literatur der dreißiger Jahre über ihre Vorgänger zu Gerichte jaß und gleichsam im Handumbrehen eine Menge von Berühmt= heiten zerstörte oder doch zerstört zu haben glaubte, an die sich bis dahin kein Zweifel gewagt hatte, etwas vollkommen Natürliches und Nothwendiges. Indem man im Begriffe stand, gleichsam ein neues literarisches Conto zu eröffnen, war es zunächst erforderlich, die alte Rechnung abzuschließen und sich zu überzeugen, was wir denn eigentlich als dauerndes und wahrhaft werthvolles Eigenthum besaßen und was als schlechter Posten ein für allemal aus ben Büchern zu streichen. Der Boben, bestimmt, eine neue Saat groß= zuziehen, mußte vor allem erst gereinigt werben, und wenn man dabei in jugendlichem Eifer auch hie und da ein wenig zu weit ging und wenn hier ein Trieb mit abgehackt, dort ein Keim mit ausgerissen wurde, die vielleicht einer schonenderen Behandlung werth gewesen wäre, so mußte das gutgerechnet werden auf die große Ernte, die man von dem neubestellten Ader zu gewinnen hoffte.

Damit war denn auch der Charafter bestimmt, den die Literatur in dieser Uebergangsepoche annimmt. Die Literaturgeschichte, in den zwanziger Jahren wesentlich positiv, sammelnd, zustimmend, wurde im Lauf der dreißiger Jahre überwiegend negativ, sichtend, zerstörend; hatte das Publicum dis dahin seine Freude gehabt an den vielen Chrensäulen und Büsten, die man im Pantheon unserer Literaturgeschichte aufstellte, so jauchzte es jetzt den bilderstürmerischen Händen zu, welche die kaum errichteten wieder umstießen und dabei, zur Erhöhung des allgemeinen Bergnügens, sich in ihrem Muthwillen nicht schenten, die Scherben gegen die Aspiranten zu schleudern, die des Eingangs harrten.

Es war dies ein ganz neues Motiv, aber wie die menschliche Natur nun einmal ist, keines von den schwächsten, die Literaturgeschichte beim Publicum in Gunft zu setzen. Bis dahin hatte ber Literarhistoriker nur die Andacht, die Berehrung, die Begeisterung feiner Leser in Anspruch genommen, jetzt fand auch ihr Muthwille, ihre Spottsucht Befriedigung. Sie war bis dahin sehr ernst, sehr feierlich gewesen, unsere "Nationalliteraturgeschichte" — und jetzt, in dieser kriegerischen Rüstung, dampfend vom Blut der Erschlage= nen, wie wurde sie jetzt so unterhaltend, so kurzweilig, so pikant! Es sah sich gar zu angenehm zu für das unbetheiligte Publicum, wie hier ein Lorbeerkranz von ehrwürdigen Scheiteln flog und dort ein zweiter und wenn zuletzt die furchtbaren Kritiker selbst einer den andern bei den Köpfen kriegten und was ernst und seierlich wie ein Todtengericht begonnen, zu Ende ging mit Kopfnüssen und Prügeln wie eine Hanswurstkomödie — auch gut, so war der Spaß doppelt und das Amusement um so vollständiger.

Und mar geschah dies Alles nicht bloß unter den Plänklern der Tagesliteratur, sondern auch die ernstere Wissenschaft vermochte sich dieser negativen, zerstörenden Stimmung der Zeit nicht völlig zu entziehen; selbst der Gelehrte, der Handschriften entzisserte und Bibliotheten durchwühlte, vertauschte von Zeit zu Zeit den behaglichen Lehnstuhl mit dem Schlachtroß der Kritik und würzte seine Excerpte und Beweisstücke mit polemischen Bemerkungen. Ein berkhmtes literarhistorisches Werk, das in dieser Zeit erschien und das sich sowol speciell um die Literaturgeschichte wie um die Vildung des Publicums im Allgemeinen Berdienste erworben hat, die niesmals in Bergessenheit gerathen dürsen, verdankt seinen ungewöhns

lichen Erfolg, wenigstens beim größeren Bublicum, zum guten Theil dieser morosen, sast menschenseindlichen Stimmung des Berfassers, mit welcher derselbe auf die Literatur im Allgemeinen, namentlich und besonders aber auf die literarischen Bestrebungen der Zeitgenossen herabblickte, während er selbst die allbewunderten Größen unserer sogenannten klassischen Epoche nicht völlig ungerupft ließ.

Man ging sogar noch weiter. Man machte die Literatursgeschichte zu einer Kritik unseres nationalen Lebens überhaupt, man machte die Bücher verantwortlich für die Thaten, und da man an die eigentlichen Machthaber der Geschichte, die Könige und Fürsten, die Feldherren und Staatsmänner, nicht so recht herankommen konnte, so ließ man die Poeten und Schriftsteller, die Romansdichter und Komödienschreiber sür sie büßen.

Natürlich wäre dies Alles nicht möglich gewesen ohne zenen praktisch=politischen Trieb, dessen wir bereits gedacht haben und der sich der Nation in immer weiteren Treisen mehr und mehr bemächtigte.

Auch der Literaturgeschichte. Hatte man es früher ganz natürlich und angemessen gesunden, die Literatur als etwas Selbstständiges, Organisches, von der übrigen Entwicklung Unabhängiges zu betrachten, so fand man es jetzt eben so natürlich und eben so angemessen, sie nur als einen Theil des nationalen Daseins überhaupt, nur als ein Spiegelbild der geschichtlichen, der politischen Zustände im Allgemeinen anzusehen. War der Maßstad, nach dem man unsere Literarischen Größen gemessen, dis dahin ein ausschließlich ästbetischer gewesen, ja hatte man es Seitens der älteren Schule als einen besonderen Vorzug der Literaturgeschichte betrachtet, daß hier von politischen Partheien und Gegensätzen keine Rede: so verdrängte jetzt der politische Maßstad den ästhetischen, und auch in der Anwendung des ersteren wurde man bald eben so einseitig, wie man- in der Handhabung des letzteren gewesen war. Was ein Poet gedichtet, ein Schriftsteller geschrieben, banach fragte man balb nur noch an zweiter Stelle; als Hauptsache betrachtete man, wie er sich politisch verhalten, welche Stellung er zu ben Parkeien seiner Zeit eingenommen, wie er überhaupt seinen fitt= lichen Charakter gegenstber der Praxis des Lebens entfaltet und behauptet hatte. War bisher über die Bücher der Mensch vergeffen worden, hatte man die Boeten sammt und fonders wie einen Bogel Phonix betrachtet, der ohne Filfe ewig wur in den freien Lüften schwebt, so lag jetzt umgekehrt die Gefahr nahe, über den Berfasser die Bücher, über den Menschen den Schriftsteller zu vergessen, oder ihn doch auf unbillige Weise gegen den ersteren herabzudrücken. Man erinnere sich beispielsweise, wie Goethe dantals wegen seines angeblichen Mangels an Patriotismus und Rationalgefühl mißhandelt ward und welche Fratze man andererseits aus Schiller machte, alles nur, um den politischen Leidenschaften und Partheistandpunkten der Zeit zu schmeicheln. — Anch ist es in dieser Zeit, daß die Jagd auf die geheimsten Persönlich= teiten unsener großen Dichter und Schriftsteller beginnt; es ist bie Zeit, wo man sich mit wahrhaft athemloser Gier auf jeden nache gelassenen Brief und jedes Tagebuchblättchen wirft und sich nicht eher zufrieden giebt, als bis man glücklich herausgebracht hat, was der berühmte Mann an diesem Tage gegessen und getrunken ober welchen Rock er an jenem getragen, wer die Chloe in diesem Gedichte ist und wer die Doris in jenem und wie viel Klisse er mit der Einen gewechselt und aus welchen Grlinden er mit der Andern gebrochen . . .

Wie gesagt, es sind auch dahei wieder außerordendlich viel Einseitigkeiten und llebertreibungen vorgekommen: allein unter der mitunter sehr abschreckenden Hülle dieser Einseitigkeiten und lleberz

treibungen lag doch ein Fortschritt, den wir, nicht bloß in wissen= schaftlicher Hinsicht, sondern mehr noch in Beziehung auf die natio= nale Entwickelung überhaupt, als höchst beträchtlich bezeichnen müssen. Die Macht der Persönlichkeit wurde wieder in ihre Rechte eingesetzt; man überzeugte sich aufs neue, daß es nicht genug ist, ein großes Talent, ein tiefsinniges Genie zu sein, sondern daß man dabei auch ein tüchtiger Mensch sein müsse, ja daß bei Licht besehen das erstere gar nicht möglich ohne das letztere und daß alle Kunst und alle Bildung nur ein todter Flitter, wenn sie nicht zu= gleich den Charafter veredelt und zu entsprechenden Thaten an= feuert. Die Literaturgeschichte, die soeben noch streitsüchtig, schaden= froh, boshaft gewesen war und im Uebermaß ihres kritischen Eifers sich nur allzu häufig auch an die schlechten und niedrigen Leiden= schaften des Publicums gewendet hatte, mußte diese schläpfrige Bahn jetzt nothwendig verlassen; indem sie es als ihre Hauptauf= gabe erkannte, die sittlichen Motive zur Geltung zu bringen, welche sich in der Literatur offenbaren, gewann sie felbst den Einfluß einer sittlichen Macht und mußte also auch in ihrem eigenen Auftreten eine dem entsprechende Haltung annehmen. Hatte sie Anfangs nur dem Schönheitssinne geschmeichelt, bann die Leidenschaften aufgestachelt, so mußte sie jetzt, Lehrerin und Prophetin zugleich, die Nation hinweisen auf die unerschöpflichen Quellen sttlicher Erhebung, die in der Literatur eines Volkes sprudeln und beren Heil= traft um so mächtiger, weil sie zugleich eben so viel Quellen der Schönheit und der ästhetischen Befriedigung find; fie mußte von der Bergangenheit auf die Zukunft hinüberdeuten und es der Nation zum Bewußtsein bringen, daß basjenige, was unserer Literatur noch mangelt, selbst auch in ihren vorzäglichsten und verhältniß= mäßig vollendetsten Schöpfungen, überhaupt nicht auf dem Felde der Literatur und nicht von Dichtern und Kritikern, sondern allein auf dem Felde der Wirklichkeit und des historischen Lebens, nicht durch Bücher, sondern allein durch Thaten gewonnen werden kann. . .

Auf diesem Standpunkte ungefähr befand die Literaturge= schichte sich, als jene bekannten Ereignisse zu Ende der vierziger Jahre eintraten, durch die, wenigstens für den ersten Anblick, unser gesammtes öffentliches Leben eine völlig veränderte Gestalt erhielt.

Für die Literatur-lag darin, wie es schien, ein angerordent= licher Triumph. Nun hatte sich ja erfüllt, was sie so lange theils warnend; theils frohlodend voraus gefagt, nun war ja eingetroffen, wovon sie so lange gesprochen, bald offen, bald verstedt, ja was, in den mannigfachsten Modulationen, seit mehr als einem halben Menschenalter ben eigentlichen Grundton der Literatur gebildet und wofür sie selbst so viel Angriffe und Berfolgungen, so viel Zurücksetzungen und Knechtungen erduldet hatte. Dichter hatten nicht gelogen, sie waren nicht von Tranmbilbern umnebelt gewesen, die heißen Köpfe, die aus der Stille der Racht emporgefahren waren, nach ben nahen Sturmgloden zu horchen; der Glaube, den fie so stolz verkündet, hatte fie nicht getäuscht: die Freiheit, an der ihr Herz so hoffnungsvoll gehangen, war kein Phantom — da wandelte sie ja hin, leibhaftig vor allem Boll, und selbst das Blut, das ihr Gewand benetzte, wie stand es ihr in den Augen unserer jungen Dichter so schön!

Aber nicht bloß die Literatur selbst, anch die Literaturgesschichte konnte mit einer gewissen Befriedigung auf den Weg, den sie die die des bahin gegangen war, zurücklicken. Freilich siel die Gewaltsamkeit der Ereignisse ihrem friedlichen, wissenschaftlichen Sinne einigermaßen unbequem; gewöhnt an stetige, organische Entwickslungen, würde sie es ohne Zweisel lieber gesehen haben, wäre dieser Uebergang minder stürmisch, das Hereinbrechen einer neuen Zeit minder tumultnarisch und plöstlich gewesen.

Und auch darüber konnte sie sich nicht täuschen, daß ein guter Theil der Bopularität und des Einstusses, dessen sie die dahin genossen, unter den gewaltigen Erschültterungen dieser Zeit verloren gehen mußte. Wer hatte jetzt, wo ein Ereigniß das andere drängte, noch Zeit, wer noch Lust, noch Fähigkeit, sich um Bitcher und Schriftsteller zu klimmern? Was galten in diesem Augenblick, da die Schwerter klirrten und ein allgemeiner sehnstichtiger Auf nach großen Männern, Männern der That und des Handelns durch die Welt ging — was galten jetzt noch die Dichter, die Künstler? Die Literaturgeschichte befand sich in der Lage eines Erziehers, der Jahre lang sein ganzes Sinnen und Trachten darauf verwendet hat, seinen Zögling groß zu ziehen und für das Leben reif zu machen, und siehe da, da er es nun ist, so wendet er dem Erzieher den Rücken und läßt ihn einsam zurück.

Es kam bazu, daß offenbar die Literatur selbst ebenfalls einer Arisis entgegen ging. Sie war sogar schon mitten darin; man sprach schon mit Geringschätzung von Kunst und Wissenschaft, man erklärte schon, nachdem man sich so lange lediglich an Büchern genährt hatte, ein neuer Brand von Alexandria sei gar so übel nicht, und nachdem unsere Dichter und Schriftsteller so lange das große Wort gesührt, so werde es mur ganz in der Ordnung sein, wenn sie jetzt auf einige Zeit verstummten — Amerika, das Land (wie man damals noch glaubte) der Freiheit als solches, hat auch keine Singvögel, und so wird ja auch ein Bolk, das übrigens nur hat was es bedarf, der Poeten und Schöngeister wol für einige Zeit entbehren können.

Das waren schlechte Aussichten, wenigstens für Gelehrte und Dichter. Aber immerhin, man fand sich darein um des großen Zweckes willen, den man dadurch zu fördern glaubte. Literatur und Literaturgeschichte hatten, so schien es für den Augenblick, ihre

1

Mission vollendet; seit Jahren waren sie so zu sagen über sich selbst hinausgegangen, seit Jahren hatten sie die Nation immer und immer wieder darauf hingewiesen, daß Kunst und Wissenschaft allein nicht hinreichend, ein Volk groß und glücklich zu machen, ja daß Kunst und Wissenschaft selbst ihre Blüte auf die Dauer nicht behaupten können, wenn sie nicht in dem Boden eines thätigen, selbstbewußten Volkslebens wurzeln, nicht der Himmel der Freiheit auf sie herniederstrahlt.

Dieser Himmel hatte sich jetzt entwöllt. Die deutsche Nation, bis dahin der Spott unter ben Bölkern Europas, war plötzlich erwacht und hatte eine Thatkraft entwickelt und eine Kilhnheit, welche aller Berechnungen spottete. Winfte die Literatur denn nun auch für einige Zeit verftummen, mußten Kunft und Wissenschaft zurücktreten, was schadete es, da ja das neue politische Leben, das sich bei uns zu entwickeln im Begriffe stand, die neue, großartige Geschichte, der wir entgegen gingen, nothwendig auch Poesie und Wissenschaft einen neuen, großartigeren Inhalt verleihen, ihr neue Kraft, neues Feuer einhauchen mußten? Und Angesichts dieser Zukunft, die num ja schon gar nicht mehr ausbleiben konnte, wer von unseren Dichtern, unseren Schriftstellern hätte so eitel, so engherzig sein sollen, der Dunkelheit zu grollen, in die er einst weilen zurücktreten mußte und hätte ben Lorbeer, mit dem er sich schon zu schmücken gebachte, nicht mit Frohlocken niedergelegt auf bem Altar bes Baterlands?

Nun, wir wissen jetzt und wissen zur Genüge, was ans diesen und ähnlichen Hossnungen geworden ist und in welchen bittern Wermuth die geträumten Lorbeeren unserer Zukunft sich verwanz delt haben. Wessen die Schuld, daß es so und nicht anders gez kommen, dies zu erörtern wäre theils überstüssig, indem darüber unter allen Urtheilssähigen überhaupt keine Meinungsverschieden= heit besteht, theils würde diese Erörterung wenigstens nicht sür diese Stelle passen. Wir überlassen es also dem Leser, sich die Lücke, die wir hier absichtlich lassen, nach seinem besten Wissen zu ergänzen und wenden uns zu unserem eigeutlichen Thema zurück, nämlich zur Literatur und ihrer Geschichte und den Einwirkungen, welche das Jahr Achtundvierzig mitsammt dem großen Rückschlag, der demselben folgte, auf beide ausgeübt hat.

Der Anblick ist niederschlagend genug. So viel Hoffnungen bamals auch gescheitert und so viel Träume sich als nichtig er= wiesen — gründlicher, als die Niederlage, welche die Hoffnungen ber Literatur damals erlitten, dürfte doch kein zweiter von den zahlreichen Schiffbrüchen gewesen sein, welche die Jahre Acht= und Neumundvierzig bezeichnen. Nicht davon reben wir jetzt, daß von dem neuen, frischen Leben, welches die Literatur sich als nächste und unmittelbarste Folge jener Ereignisse versprochen hatte, sich auch so gar nichts zeigen wollte. Dieser Erscheinung und der Auf= suchung der Gründe, woher dieselbe stammt, wird erst der nächste Abschnitt unseres Buches, ja in gewissem Sinne das ganze Buch selbst gewidmet sein. Hier beschäftigt uns zunächst nur die Frage, welche Stellung die Literatur in Folge jener großen und allgemeinen Enttäuschung fortan in der öffentlichen Meinung einnahm und wie namentlich der Literarhistoriker über die Literatur der Gegenwart und ihre Leistungen urtheilte.

Die Antwort ist leicht gegeben. Wie schon einmal im Lauf der dreißiger Jahre, so mußte die Literatur auch jetzt wieder den Prügeljungen abgeben für Alles, was die Nation verschuldet, mit dem allerdings sehr wesentlichen Unterschiede nur, daß man damals wenigstens nur gewisse einzelne Richtungen, gewisse bestimmte Spochen unserer Literatur für schnldig erklärt hatte, während man jetzt nicht übel Lust bezeigte, unsere gesammte Literatur in Bausch

und Bogen für eine Berirrung - ja was sage ich? eine Ber= irrung? für einen Landesverrath, für den eigentlichen Giftbecher zu erklären, der die gefunden Säfte unseres Bolks verdorben und es zu großen und glücklichen Thaten unfähig gemacht hatte. viel Jahre hatten wir auf die Vortrefflichkeit unserer Literatur gepocht und uns groß gethan mit unsern Dichtern und Schriftstellern und was hatten sie uns nun genützt? Hatte die klafsische Vergangenheit unserer Literatur den politischen Bedürfnissen der Gegenwart den mindesten Vorschub geleistet? Hatte die Nation ber Dichter und Denker, wie wir uns so lange mit Stolz genannt, sich jetzt wirklich auch als eine Nation ber That bewiesen? im Gegentheil: der plötliche und rasche Aufschwung jenes verhängnisvollen März war gleichsam ein poetischer Rausch gewesen, eine jener phantastischen Anwandelungen, wie Poeten und Rünstler denselben ausgesetzt sind, und nachdem der Rausch jetzt verflogen, o Himmel, wie niederschlagend, wie beschämend war jetzt der . Ratenjammer!

Würde dies aber geschehen sein, würden Ereignisse, die so glorreich begonnen, ein so klägliches Ende genommen haben, wenn die Nation nicht durch den allzulangen und allzuausschließlichen Umgang mit ihren Dichtern und Künstlern verweichlicht und der wahren männlichen Kraft beraubt worden wäre? Oder hätten wenigstens die Dichter selbst dem Bolke eine gesundere und kräftigere Nahrung dargeboten! Wären wenigstens die Stosse, welche sie behandelt, von anderem, männlicherem Schlage gewesen! Aber bei diesen ewigen Lenz- und Liebesgedichten, bei diesem ganzen schönseligen Idealismus, der unsere gesammte Literatur durchdringt und der gerade da am allergrößten und allereinseitigsten ist, wo wir disher, in beklagenswerther Verblendung, den eigentlichen Ruhm und die Größe unserer Literatur zu erblicken meinten —

was kounte da freilich herauskommen? Unfere Dichter, auch die fogenannten Kassischen nicht ausgenommen, ja sogar sie am wenig-- sten, haben immer nur in Phantasien gelebt, sie find immer nur einem Traumbild von Schönheit nachgelaufen, das ihren perfonlichen Reigungen und Beditrfnissen schmeichelte, für die Ration und ihre geschichtliche Aufgabe aber vollkommen unfruchtbar und ver-Unsere Dichter haben sich immer nur mit fich felbst und ihren eigenen innerlichen Zuständen beschäftigt, sie waren Egvisten durch die Bank, wohlmeinende, liebenswirrdige Egvisten, bie selbst keine Ahnung davon hatten, welchem Götzen sie eigentlich vienten — aber bennoch Egoisten. Statt sich unter bas Bolf zu mischen und seine Leiden und Freuden kennen zu lernen, um die selben sobann in ihren Dichtungen abzuspiegeln und folchergestalt bem Bolt ein Bildniß feiner felbst aufzurichten, haben sie sich immer nur in die Neinen Leiden und Freuden ihres eigenen Ich eingesponnen; statt sich in die Tiefen des Bolkviebens zu versenken und hier den Stoff zu einer neuen felbstständigen nationalen Form zu finden, sind sie immer nur bei ben Fremden in die Schule gegangen, batt bei ben Franzosen, bald bei ben Engländern, bald bei ben Griechen — und gerade dies griechische Schönheitsideal, als das allerentlegenste, allerfrembeste für unsere Zeit und ihre Bebingun= gen, hat ben allermeisten Schaben angerichtet.

Sinweg denn mit der thörichten Tradition, als ob wir jemalseine große klassische Literatur besessen hätten! Ia hinweg mit der Literatur überhaupt! Hat die Literatur uns die politische Einheit gebracht, deren wir so bringend bedürfen? Unsere Dichter und Schriftsteller, mit all ihrem Wohllaut, all ihrem Tiefsinn, haben ste uns Staatsmänner, haben sie uns Politiker erzogen und gebildet, wie die Noth dieser Zeiten sie erheischt? Oder verdanken wir nicht vielmehr gerade ihnen und ihrem falschen Idealismus diese parlamentarischen Schönredner, diese Träumer und Idealisten, die uns das Schiff der deutschen Freiheit so glücklich auf den Sand gefahren haben?

Auch haben wir jetzt in der That Anderes und Dringenderes zu thun, als Bücher zu lesen und Verse mitanzuhören. Wir müssen Geschichte studiren und Nationalösonomie, um uns für die praktischen Fragen vorzubereiten, die das Schicksal über lang oder kurz noch einmal an uns stellen wird. Wir müssen Actienvereine gründen und Fabriken anlegen und Dampsmaschinen bauen, um unsere Industrie auf die Beine zu bringen und dem nationalen Wohlstand aufzuhelsen: denn nur reiche Völker — wobei man nach England schielt — verstehen frei zu sein, und bevor wir nicht, gleich England, über eine wohlhabende Gentry zu gebieten haben, die im Parlament sitzen kann auch ohne Diäten, eher werden alle Constitutionen und alle Parlamente der Welt uns nichts nützen.

Also noch einmal; hinweg mit der Literatur! hinweg mit den Poeten, den volksverderberischen! Oder wenn ihr die Tinte einmal mit Gewalt nicht halten könnt, nun gut, so verschont uns wenigstens mit euren idealistischen Traumbildern und beschreibt uns, wenn ihr durchaus schreiben müßt, die Wirklichkeit der Dinge, und zwar in ihrer allerwirklichsten Gestalt; zeigt uns den Bauer, wie er seinen Mist fährt, den Schuster, wie er seinen Pechdraht zieht, den Kausmann, wie er seinen Kasse und Zucker abwägt — ihr schwankt? ihr zaudert? ihr rümpst wol gar die Nase und meint, Mistsahren und Pechdrahtziehen seien zwar recht nützliche und ehrbare Beschäftigungen, aber doch nicht im Mindesten poetisch? Ah ertappt, Verräther! So gehört ihr auch noch der alten volksseindlichen Schule der Idealisten an und seid nicht werth, sür das aufgeklärte praktische Geschlecht aus der Mitte des neunzehnsahrhunderts die Feder zu führen!

Sprachen die Stimmführer ber neuen — wie sie sich selbst nannte — realistischen Richtung sich nun auch nicht ganz so un= umwunden und nachbrücklich aus, so wird doch Niemand, der das Treiben derselben während der letzten Jahre mit einiger Aufmerk= samkeit betrachtet hat, in Abrede stellen mögen, daß wir den Grundgedanken, so zu sagen die lette Perspective ihres Spftems (wenn es nämlich diesen Namen überhaupt verdiente) ziemlich richtig Daher dies vornehme Achselzucken, mit dem sie gezeichnet haben. von der Bergangenheit unserer Literatur sprechen; daher dieser blutburftige Grimm, mit dem sie den schriftstellerischen Productionen der Gegenwart entgegentreten — die deutsche Poesie ift ja für bankerot erklärt, wie können diese Menschen sich unterstehen, noch immer Verse zu machen und Blicher zu schreiben?! Daher endlich biefer für den unbetheiligten Zuschauer fast komische Eifer, mit welchem sie, im Gegenfat zu bem allgemeinen Berbammungsurtheil, das sie übrigens über die Literatur der Gegenwart fällen, gewisse einzelne Autoren und einzelne Bücher auf den Schild heben, von benen sie sich eine besondere praktische Unterstützung ihres Systems versprechen — ober richtiger zu sagen: in benen sie, zum Theil sehr ohne Grund, eine Bestätigung und Aussührung ihrer Principien erbliden.

Und doch dürfen wir bei alledem nicht verkennen, daß auch dieser Richtung wieder, trot der Uebertreibungen, in denen sie sich augenblicklich gefällt, etwas Wahres und Richtiges zu Grunde liegt, ja daß sie selbst, eben in ihren Uebertreibungen, als ein nothewendiges und berechtigtes Product der Zeitstimmung aus der allgemeinen Entwickelung dieser letzten Jahre hervorgegangen ist. Es ist ganz richtig, daß wir durch die Pforte der Schönheit allein nicht zur Freiheit gelangen werden, sondern daß noch andere und kräfetigere Mittel dazu gehören, das Ison unserer politischen Zukunst

Man barf sogar noch weiter gehen. Man barf ben Anklägern des Idealismus zugestehen, daß die ausschließliche und unbeschränkte Herrschaft, die berfelbe so lange über unsere Literatur ausgelibt hat, allerdings nicht bloß vieser, soudern auch dem Bolte felbst in mancher Hinsicht zum Schaben gereicht hat; es ist baburch in den beutschen Charafter in der That etwas Unbestimmtes, Rebelhaftes, ein gewiffes Ungeschick für die praktischen Bedkrfniffe ves Lebens gekontmen, das wir schon zu verschiedenen Malen sehr schmerzlich gebüßt haben und das wir nothwendig erst ablegen muffen, bevor wir hoffen burfen, unsere politischen und gesellschaftlichen Zuftande mit einigem Erfolg zu ordnen und festzustellen. Gewiß wird dazu eine angestrengte und vorurtheilsfreie Beschäftigung mit den historischen Wissenschaften, mit Nationalökonomie, Statistit und ähnlichen Disciplinen eine ganz zweckmäßige Borbereitung fein, und auch gegen ben Gat, daß zur politischen Größe und Unabhängigkeit eines Bolks ein gewisser Wohlstand unerläßlich ist, haben wir nicht das Mindeste einzuwenden.

Eben so räumen wir ein, daß die sogenannte klassische Epoche unserer Literatur einem späteven, politisch freieren und mächtigeren Geschlechte vielleicht nicht ganz in jenem Nimbus unbedingter und fleckenloser Bollsommenheit erscheinen wird, wie wir dieselbe setzt noch erblicken und wie unsere Bäter und Großväter es in noch viel höherem Grade gethan haben. Ieder Dichter, auch der ursprünglichste und reichbegabteste, spricht immer nur den Inhalt der Zeit und des Boltes aus, unter dem er lebt; eine absolute Kunst giebt es eben so wenig, als es z. B. eine absolut vollkommene Staatse form giebt.

Daß nun der Bildungszustand — das Wort Bildung im weitesten Sinne gefaßt — auf welchem die Nation sich zu Goethe's und Schillers Zeiten befand, keineswegs ein absolut vollkommener

war, daß er nicht bloß übertroffen werden kann, sondern auch über= troffen werden nuß, wenn es nicht mit der Entwickelung unseres Volkes ein für allemal vorbei sein soll, ja daß er in manchen und nicht unwesentlichen Punkten von der Gegenwart in der That schon übertroffen ist — wer wollte das leugnen? Wir brauchen darum nicht scheel herabzusehen auf jene bei all ihren Beschränktheiten bennoch so große und glänzende Epoche, noch brauchen wir irgend etwas von dem, was wir als ihr wahres und bleiben= des Besitzthum anerkannt haben, aufzugeben. Auch nicht ihren jetzt so viel gescholtenen Humanismus und Kosmopolitismus. Um dem Zeitalter der Goethe und Schiller, der Lessing und Her= der auch in diesen beiden Punkten gerecht zu werden, müssen wir uns nur erinnern, aus welcher Barbarei und welchem Pfahlbürgerthum dasselbe sich erst herauszuarbeiten hatte und mit welchem neuen, welchem alles bewältigenden Glanze die Idee eines schönen, freien Menschenthums, einer über alle nationalen und religiösen Schranken erhabenen Verbrüderung aller Menschen auf jenes Ge= schlecht herniederstrahlte.

Und auch kann es sich jetzt unmöglich darum handeln, diese erhabenen Ibeen gleich unnützem Ballast über Bord zu wersen; wohin das führen würde, davon haben wir in dem eben so gehässigen wie unklugen Nationalitätenstreit des Jahres Achtundvierzig und ferner in den religiösen Häkeleien, die jetzt allerorten
wieder ansangen, einen zwar kleinen, aber ich dächte genügenden
Borgeschmack erhalten. Nein, sondern darauf kommt es an, das
Eine zu thun, ohne das Andere zu lassen; wir wollen das Eine beibehalten und das Andere dazu erwerben; zum Humanismus soll
sich das Nationalgesühl, zum Kosmopolitismus der Patriotismus
gesellen; wir wollen Menschen bleiben, aber zugleich Bürger werden.

Wie das zu erreichen sein wird? Die Zukunft wird es

lehren; es lernt Niemand schwimmen, als wer ins Wasser geht. Die Thatsachen haben eine unwiderstehliche Macht; vieles, was dem einsam brütenden Geiste unsaßbar und unlösdar erscheint, ordnet sich gleichsam von selbst, sowie nur die Stunde der Erstüllung gekommen ist. Auch uns kann nur die Praxis zu Praktikern erziehen; die Lösung irgend einer politischen Frage, die uns jetzt noch quält und ängstigt, darum für unmöglich erklären, weil wir für den Augenblick noch nicht die Mittel und Wege zu ihrer Lösung erkennen, wäre eine sehr klägliche Weisheit und würde eben so wenig Vertrauen in das Wesen der Freiheit, wie in unsere eigene Kraft verrathen.

Auch haben eben unsere klassischen Dichter uns einen köstzlichen Fingerzeig hinterlassen, wie diese Schwierigkeiten zu beseitigen, diese scheindar so unlösbaren Widersprüche zu versöhnen sein werden. Was sie auf ästhetischem Gebiete vollbracht, genau dassselbe muß die Nation jetzt auf dem Gebiete der Geschichte und der politischen Praxis thun. Das ist der eigentliche Charaster unserer klassischen Epoche, darum sührt sie diesen Namen und darin vor allem besteht die unverlierbare und unschätzbare Erbschaft, die sie uns hinterlassen: daß sie die fremde hellenische Form mit deutschem Geist erfüllte und eben dadurch ein neues Drittes erschuf, das eben so sehr deutsch ist wie griechisch und in dem die edelsten und liebenswürdigsten Eigenschaften der modernen wie der antiken Zeit sich durchdringen und versöhnen.

Ganz dieselbe Aufgabe ist uns nun auch auf dem politischen Gebiete gestellt. Auch hier kann es sich nicht darum handeln, in autochthonischem Eigensinn neue, bisher unerhörte Formen des Staatslebens auszubrüten, noch weniger wird eine leidlich gesunde Politik sich jemals dazu entschließen können (was freilich die Kornpphäen unserer dermaligen Reaction nicht bloß verlangen, sondern

worauf sie sich wol noch gar etwas zu Gute thun, als auf einen ganz besonderen Beweis ihres Patriotismus und ihrer staatsmännischen Einsicht) — noch weniger, sage ich, wird eine leidlich gesunde Politik sich jemals dazu entschließen, gewisse, unseren Zuständen und Bedürfnissen im Uedrigen entsprechende Formen des Staats-ledens bloß darum undenutzt zu lassen oder wo sie dereits eingedrungen sind, wol gar wieder zu vernichten, weil dieselben nicht von klein an auf unserem Boden gewachsen, soudern erst von fremd her zu uns eingeführt sind. Bielmehr besteht die Aufgabe auch hier darin, in die von fremd her überlieserte Form den eigenen deutschen Geist zu gießen und so eine neue, höhere Form zu schafsen, die, indem sie über alle nationale Beschränktheit erhaben ist, doch dem Wesentlichen und wirklich Werthvollen der Nationaliztät auss vollständigste entspricht.

Aber daß wir zu dem Punkt zurückkehren, von dem wir ursprünglich ausgingen. Es ist den Bertretern der realistischen Richtung, sagten wir, einzuräumen, daß auch unsere Hassischen Dichter ben heutigen Anforderungen nicht völlig und nicht in allen Punkten genügen, um beswillen nämlich, weil der heutige Bildungs= zustand über den damaligen hinausgeschritten ist und weil wir seitbem Bedürfnisse kennen gelernt und Ideen in uns genährt haben, von denen jenes klassische Zeitalter noch keine Ahnung hatte und benen wir jetzt auch in unserer Poesie wiederbegegnen wollen. In der That jedoch wird dies letztere erst geschehen können, wenn die neue Weltanschauung, die wir in Kürze als die politisch praktische bezeichnen und in deren ersten, noch ziemlich trüben und nebel= haften Anfängen wir uns augenblicklich befinden, dereinst zu voll= ständiger Tageshelle durchgedrungen und zum wirklichen lebendigen Inhalt des allgemeinen Bewußtseins geworden sein wird. Rur ber hohe Sommer erzeugt wirklich reife und schmachafte Früchte;

nur wo eine gewisse Weltanschauung eine ganze Ration oder doch die überwiegende und tonangebende Mehrzahl derselben durchdrungen hat, wo sie mit einem Wort zur Herrschaft gelangt ist, und zwar zur ruhigen, widerstandslosen Herrschaft, da erst gelingt es ihr, sich auch in der Poesie eben dieses Bolkes rein und vollständig abzuspiegeln.

Wer also lüstern ist nach einem nenen Hassischen Zeitalter der deutschen Dichtung, das vermöge seines größeren und reicheren Inhalts jenes frühere bann allerdings übertreffen wird, in ähn= licher Art etwa, wie Shakespeare Goethe und Schiller überragt; wen es verlangt nach einer neuen Blüte unserer Literatur, die dann eben so realistisch wie idealistisch, eben so politisch wie ästhetisch . sein wird — ber wird allerdings zunächst nichts besseres thun können, als wenn er barauf hinarbeitet, ben politisch praktischen Sinn ber Nation zu stärken und zu heben und eben dadurch den Eintritt jener neuen geschichtlichen Epoche, von der allein auch der Eintritt einer neuen poetischen Epoche abhängig ist, zu beschleunigen. Er studire deun also Geschichte und Nationalökonomie und Statistik, er sei ein regelmäßiger Zuhörer auf den Tribunen unserer Kammern und stähle seine Geduld, indem er das hundertmal Bernommene zum hundert und erstenmale wieder hört; er sehe auch dem Bauern zu, wie er seinen Dünger fährt und dem Schufter, wie er Pechdraht zieht; ja er lade, wenn dies so zu seinem ästhetischen Katechismus gehört, auch unsere angehenden Dichter ein, ihm dabei Gesellschaft zu leisten und sich ebenfalls in den Realismus der Düngerbereitung zu vertiefen -

Aber nur das Dichten selbst verbiete er nicht! Er spiele nicht den kleinen Papst und belege nicht mit Bann und Interdict, die nicht überhaupt verstummen wollen, weil die Morgendämmerung jener neuen klassischen Spoche noch nicht da ist, und die, weil die Zeit ihnen noch keine größeren Stoffe bietet, sich einstweilen noch begnügen, ihre eigenen kleinen Leiden und Frenden zu singen oder der — oft, wir geben es zu, sehr gegenstandlosen — Sehnsucht des Bolkes Worte zu geben oder auch die Schäden und Schwären abzuzeichnen, mit denen der Leib des Vaterlandes in diesem Augenblick noch behaftet ist. Eine künftige glücklichere Zeit, welche das Siechthum abgeschüttelt hat, an dem wir noch darniederliegen, wird dies alles nicht mehr thun, weil sie es nicht nöthig hat. Aber diese glücklichere Spoche ist noch nicht da, wir seben noch in der Zeit der individuellen Leiden und Freuden, der patriotischen Sehnsucht, der nationalen Krankheit und Erniedrigung — "und der Lebende hat Recht!"

Und weil man nun dies auf Seiten unserer neuesten Kritiker und Literarhistoriker vergessen hatte, und weil ferner jede Uebertreibung auf der einen nothwendig eine andere nach der entgegengesetzten Seite hin hervorruft, so hat sich in jüngster Zeit ein dis dahin allerdings sehr vereinzeltes Bestreben kund gethan, die Literatur der Gegenwart vielmehr ins günstigste Licht zu rücken und sie sogar als einen Fortschritt gegen unsere klassische Literatur zu demonstriren, und zwar nicht bloß einen beabsichtigten, gleichsam innerlich versteckten, sondern als einen auch schon wirklich ausgeführten und vollendeten Fortschritt.

Da diese enthusiastischen Lobredner unserer neuesten Literatur bisher im Ganzen nicht viel Anklang gefunden haben, weder beim Publicum, noch selbst bei ihren Kollegen von der Feder, so brauchen wir uns auch bei ihrer Widerlegung nicht kange auszuhalten. Ge= meinsam mit den Berächtern unserer neuesten Literatur ist ihnen der geringschätzige Seitenblick, den sie auf unsere klassische Epoche wersen. Und freilich ist das für sie noch eine dringendere Nothwendigsteit als für jene. Denn da sie uns ja beweisen wollen, daß wir glücklichen Menschen aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts

die Herven aus dem Ende des achtzehnten bereits um mehre Kopf= längen überragen, so erfordert es allerdings ihr Bortheil, jene Herven so klein wie möglich darzustellen. Diese Beurtheiler stützen sich dabei gewöhnlich auf einen Umstand, der auch von uns bereits angedeutet wurde: nämlich auf den ungleich reicheren Inhalt unserer Zeit, namentlich nach der historisch politischen, oder noch allgemeiner gesagt, nach der nationalen Seite hin.

Sie laffen dabei nur eines außer Acht, diese mehr liebens= würdigen und wohlmeinenden als scharffinnigen Aritiker: nämlich daß, wie von uns ebenfalls bereits erinnert ward, der Inhalt einer Zeit nur jedesmal dann zum vollständigen und in sich harmonischen poetischen Ausbruck gelangt, wenn die Zeit felbst dieses Inhalts voll= Wer aber möchte wol behaupten, daß dies kommen mächtig ist. mit der Zeit, in der wir leben, der Fall? da ja im Gegentheil bas Halbe und Unfertige, das erfolglose Streben nach Zielen, die wir gern erreichen möchten und doch nicht erreichen können, der wahre Charafter unferes Zeitalters ist. Zugegeben, daß ber Inhalt unserer Zeit an sich ein größerer und bedeutenderer ist und daß somit auch der Poesie in unseren Tagen neue und höhere Preise gesteckt find, als zur Zeit unserer klassischen Dichtung: so hat boch diese letztere dafür ihren an sich kleineren und ärmlicheren Inhalt so rein und vollständig zur Darstellung gebracht, Absicht und Aus= führung, Form und Inhalt beden sich in ihren gelungensten Erzeug= nissen so vollständig, daß eben nichts darüber geht, und daß selbst Generationen, die der damaligen Bildung noch weit mehr überlegen sein werden, als wir uns augenblicklich rühmen dürfen, doch noch immer die Bollendung bessen, was damals geleistet ward und den Umftänden nach allein geleistet werden konnte, mit Bewunderung an= Es ist richtig, daß gerade der reichere und groß= erkennen werden. artigere Inhalt, dessen unsere Zeit sich zu bemächtigen sucht, eben

deshalb auch die Aufgabe des Poeten bei weitem schwieriger macht; es ist allemal leichter, ein Goethe'sches Lied zu dichten, als ein Wir gehen sogar noch weiter; wir Shakespeare'iches Drama. gestehen zu, daß es Zeiten giebt von so revolutionärer Gährung und so trankhaftem, ungewissen Inhalt, daß ein vollendetes Runftwerk ännerhalb ihrer schlechthin nicht zu Stande kommen kann — und wir sind sogar sehr ernstlich gesonnen, unsere gegenwärtige Zeit für eine solche franke, in sich zerspaltene und darum auch der reinen poetischen Darstellung unfähige Zeit zu erklären. Aber wenn es kindisch ist (und jene früher besprochenen Rhadamanthe lassen sich diese Kinderei zu Schulden kommen), diesen allgemeinen Fluch der Beit den einzelnen Dichtern und Schriftstellern in die Schube gn schieben und sie bafür verantwortlich zu machen, daß unsere Staats= männer nicht weiser, unsere Feldherren nicht glücklicher, unsere gesammte Nation nicht einsichtvoller und thatkräftiger: so ist es zwar gutmüthiger, aber darum nicht minder eitel und vergeblich, von jener allgemeinen Krankheit überhaupt keine Notiz nehmen zu wollen und sich für gesund zu erklären, bloß weil man es gern sein möchte.

Zwischen diesen beiden Extremen hindurch möchte nun das vorliegende Buch, das ausschließlich der Betrachtung unserer allerjüngsten Literaturepoche gewidmet ist, einem Mittelweg einschlagen. Die Mittelwege, wir wissen es wohl, sind heutzutage nicht beLiebt, in der Politik so wenig wie in der Literatur; wir haben so
lange in dumpfer Neutralität verharrt, daß wir nun glauben, Recht
und Wahrheit könnten nirgend anders liegen, als auf einer der
boiden äußersten Seiten.

Und doch wird Derjenige, dem es nicht um das Beifallsgeschrei dieser oder jener Partei, auch nicht um Befriedigung irgend eines persönlichen Kitzels, sondern allein um die Wahrheit zu thun ist, sich schon entschließen müssen, diesen bescheidenen und wenig beliebten Mittelweg einzuschlagen. Man ist darum noch nicht neutral und noch weniger ist man indisserent, weil man die Wahrheit nicht bloß auf dieser oder jener Seite sucht und sindet: man ersüllt vielmehr, meinen wir, nur die allererste und dringenoste Pflicht des Historisers, indem man von den Anschauungen der Extreme nur eben historische Notiz nimutt, ohne dadurch sein eigenes Urtheil bestimmen zu lassen. Es mag verdrießlich sein, aber es ist nun so: die Wahrheit hat einmal das Eigenthämliche, daß sie selten oder nie in eines Menschen Hand gegeben oder einer Partei allein gleichsam als eisernes Besitzthum zugesprochen ist, vielmehr gleich dem Licht des Himmels, ist sie etwas Allgemeines, und wie das Licht überall mit Schatten gemischt ist, ja wie es überhaupt nur Licht giedt, weil auch Schatten ist, so ist auch die Wahrheit überall mit Irrthum vermischt — Iliacos intra nuros peccatur et extra!

Diese ewig vermischten Atome von Licht und Schatten, von Wahrheit und Irrthum zu sondern, ist denn, also die nächste und dringendste Aufgabe des Historikers und er wird sie nur erfüllen können, indem er weder ausschließlich zur einen noch zur andern Fahne schwört, sondern streng den Weg der Mitte innehält, der ihm die freie Aussicht nach rechts wie nach links gestattet. Art der Auffassung, wir wiederholen es, hat wenig Pikautes und Glänzendes, und wer sich entschließt, sie zur seinen zu machen, ber muß auch von vornherein auf das laute Beifallsgeschrei der Menge verzichten. Ja er muß sich vielleicht gefallen lassen, daß man sein Buch farblos und langweilig schilt; — ihm wird dann immer noch der Trost bleiben, durch sein farbloses und langweiliges Buch mehr zur wirklichen Aufklärung bes Publicums und damit auch zur endlichen Lösung der uns gestellten Aufgaben beizutragen, als jene pikanten und glänzenden Schriftsteller, die durch ihre kurzweiligen aber einseitigen und unwahren Anssprüche die öffentliche Meinung

nur immer mehr verwirren und den Tag der endlichen Genefung nur immer weiter hinausschieben.

Es wird diese Pflicht, nach bester Einsicht das Wahre vondem Falschen zu sondern, aber um so dringender, wo, wie in dem vorliegenden Falle, in ihrer treuen und gewissenhasten Erfüllung das einzige Verdienst liegt, das der Historiser sich überhaupt er= werben kann.

Nämlich wenn man ihm bann noch den Shrennamen des Historikers zuerkennen will und wenn nicht schon das Brädicat eines
bloßen Materialiensammlers, eines bloßen Vorarbeiters für einekünftige wirkliche Geschichtschreibung unter diesen Umständen vollkommen ausreichend wäre. Und mit dieser unscheinbaren Stellung
begnügt sich der Verfasser des vorliegenden Werkes; er begnügt sich
damit, theils weil er diese verhältnismäßig leichte Aufgabe dem
Maß seiner Kräfte am angemessensten hält, theils und vornehmlich,
weil es ihm überhaupt nicht wol möglich scheint, von einer Bewegung, in der wir noch mitten darin stehen, die noch zu keinem Ziel,
keinem Abschluß gelangt ist, ja an welcher der Autor selbst sich vielsach
persönlich betheiligt hat, schon jetzt eine wirkliche Geschichte zu liesern.

Dies also der Zweck unseres Buches. Es will in einer Reihe einzelner, dennoch nicht zusammenhangloser Bilder und Stizzen eine Uebersicht geben über den gegenwärtigen Stand unserer Literatur. Daß das Jahr Achtundvierzig, von dem wir dabei unseren Ansgang nehmen, wirklich eine neue Epoche unseres nationalen Lebens und also auch unserer Literatur eingeleitet hat und daß ferner in den Blichern, die seitdem geschrieben worden, den Autoren, die seitdem unter uns aufgetreten sind, auch ein genügendes Material zu einer derartigen Betrachtung vorliegt, darüber dürsten wol alle Urtheilsfähigen derselben Ansicht sein. Ueber den letztern Punkt, das Genügende des vorliegenden Materials, scheint uns ein Zweisel

sogar um so weniger entstehen zu können, je mehr es bei den vorshandenen Literaturgeschichten, auch diesenigen nicht ausgenommen, die erst in der allerjüngsten Zeit erschienen sind, gleichsam zum guten Ton gehört, von der Literatur der Gegenwart entweder gar keine oder doch nur eine sehr unvollständige Notiz zu nehmen.

Zwar auf den Vorwurf der Unvollständigkeit muß auch der Berfasser des vorliegenden Werkes sich gefaßt machen. Wo die Dinge noch so sehr im Fluß sind, wo Alles erst so durchaus im Werden und Entstehen ist, wo mit jedem neuen Tage so viel neue Persönlichkeiten auftauchen und auch wieder verschwinden, wie dies alles in der Literatur der Gegenwart der Fall, und wo diese Literatur endlich, wenigstens ihrem äußeren Umfange nach, so überaus reich und mannigsach ist, da dürfte es nur die Wahl geben zwischen zwei Unmöglichkeiten: nämlich entweder diesen ganzen äußerlichen Reichthum vollständig zu Buch zu bringen, oder aber bei der Auswahl, die somit nothwendig eintreten muß, allen Ansorderungen zu genügen.

Das Eine, wie gesagt, ist so unmöglich, wie das Andere, und wenn der Verfasser somit vorgezogen hat, statt einer trockenen und doch niemals vollständigen Nomenclatur eine Auswahl einzelner Charakteristiken und Skizzen zu geben, so weiß er zum Boraus, daß er es mit dieser Auswahl bei weitem nicht Allen recht gemacht haben und daß Dieser und Iener sich beklagen wird, warum gerade sein Lieblingsschriftsteller — oder wol gar warum er selbst übergangen ist, während doch so viele unbedeutendere Geister Zutritt gefunden haben. Der Verfasser kann zu seiner Entschuldigung nur ansühren, daß bei einem Unternehmen gleich dem vorliegenden dem subjectiven Urtheil nothwendig etwas überlassen bleiben muß: wobei er sich gern bescheidet, daß jedem subjectiven Urtheil ein anderes subjectives Urtheil mit demselben Rechte gegensübertritt.

Er macht ferner wiederholt darauf aufmerksam, daß es gar nicht in seiner Absicht gelegen hat noch liegen konnte, eine wirkliche Geschichte unserer jüngsten Literaturentwickelung zu geben, sondern daß er nur Beiträge zu einer künftigen Geschichte derselben liesern wollte — und solchen Beiträgen wird denn schon einige Unvollsständigkeit nachgesehen werden mitsen.

Endlich aber kann er versichern, daß, wenn er auch bei ber Auswahl der hier besprochenen Bücher und Persönlichkeiten mehr ober weniger seinem subjectiven Ermessen folgen mußte, dies fubjective Ermessen zum wenigsten burch keinerlei unlautere Rucksichten beeinflußt worden ist. Insbesondere weiß er sich sehr weit entfernt von dem natven Irrthum gewisser Literarhistoriker und Kritiker vom jüngsten Datum, die einen Schriftsteller badurch tobt zu machen ober auch nur aus dem Gedächtniß des Publicums aus= löschen zu können glauben, daß sie ihn in ihren Schriften mit Stillschweigen übergeben. Diese Guten sollten boch wissen, daß die Literatur kein "goldenes Buch" kennt, fondern daß hier, wenn irgendwo, Jeber ber Sohn seiner Thaten ist. Es ist eine Erfah= rung, die nicht von heute stammt, daß nicht selten diejenigen Autoren, mit denen unsere Literarhistoriter und Aesthetiker sich am allermeisten zu thun machen, vom Publicum kaum dem Namen nach gekannt werden, während andererseits auch umfere hocher= leuchteten Literarhistoriker zum Theil gar keine Ahnung davon haben, was die Menge eigentlich lieft und welche Blicher, welche Schriftsteller also ben meisten Ginfluß auf ihre Zeitgenoffen ans Zum Theil liegt bas allerdings an bem Migverhältniß unserer Bildung im Allgemeinen, ein Migverhältniß, das die Literaturgeschichte wol wahrnehmen und aussprechen, aber boch mit aller Anstrengung nicht unmittelbar hinwegräumen kann. eben so wenig soll sie dasselbe auch vermehren und verschlimmern,

indem sie ihr Auge gestissentlich gegen die Thatsachen verschließt und, von Parteisucht oder Sitesseit verblendet, bald Größen schafft, die Niemand kennt, Sald Autoren todt zu schweigen sucht, die sich thatsächlich doch immer eines sehr respectablen Sinslusses und einer sehr wohlthuenden Anerkennung erfreuen und daher auch, im Besitz dieser Anerkennung, jenes gestissentliche Schweigen mit großem Gleichmuth ertragen-können.

Bon diesem egoistischen Treiben, dies können wir den Leser versichern, soll ihm hier also keine Spur begegnen, noch werden wir den Thatsachen irgend welche Gewalt anthun, um etwa ein bestimmtes ästhetisches System ober gar ich weiß nicht welche poli= tische ober sociale Doctrin zu unterstätzen. Gewiß war es der Literaturgeschichte sehr heilsam, als sie mit den politischen In= teressen des Tages in nähere Verbindung gesetzt ward, und Niemand tann es wol weniger einfallen, ihr einen Borwurf baraus zu machen, als bem Berfasser bes gegenwärtigen Buches, ber anbiesem Streben selbst, nach bem bescheibenen Mag seiner Rräfte, thätigen Antheil genommen hat. Rur ist man auch babei wieder in ein Extrem verfallen und hat sich einem Uebermaß ergeben, das eine Correctur nach ber anderen Seite hin nothwendig macht. Dichter und Schriftsteller sind öffentliche Charaktere, bas versteht: sich, und nehmen als solche Theil an Allem; was die Deffentlich= keit bewegt. Aber barum nun jeden Poeten sogleich auch nach seinem politischen Glaubensbekenntniß zu fragen ober ihm die Bistole eines an sich ganz wohlgemeinten, aber in seiner einseitigen Anwendung doch herzlich philisterhaften Moralspstems auf die Bruft zu setzen, und wenn er nicht sofort mit der einmal ausgetheilten Paroleantwortet, paff, so wird er über den Haufen geschossen — das scheint uns benn boch nicht bloß sehr einfältig, sondern auch herzlich geschmacklos.

hat, eines Sinnes, den auch der Poet nicht entbehren kann, am wenigsten in unseren Tagen. Vielmehr versteht es sich ganz von selbst, daß heutigentags Niemand eine Geschichte unserer neuern deutschen Dichtung schreiben kann, ohne auf die gleichzeitige Entwickelung unserer Philosophie, unserer Geschichtschreibung 2c. Rücksicht zu nehmen; der Fehler, den wir beklagen, liegt eben nur darin, daß man ruch hier wieder das heilige Gesetz des Maßes verletzt und dassenige, was an dieser Stelle nothwendig eine bloße Nebensache bleiben mußte, zum Rang einer Hauptsache erhoben hat, in dem Grade sogar, daß die eigentliche und wirkliche Hauptsache darüber nicht selten zu kurz gekommen ist.

Unserer Literaturgeschichte ist baburch die Gefahr nahe ge= treten, in dasselbe Chaos zurückversetzt zu werden, dem sie in den Anfängen ihrer Entwickelung sich so mühsam entrungen: das Chaos der Polyhistorie. Gelehrtengeschichte und Geschichte der Poesie werben sich nothwendig in vielen Punkten berühren: denn die Poeten fallen eben nicht vom Himmel und wo die Gelehrten ihre Nahrung finden, da erwachsen in den meisten Fällen auch die Dichter. Aber darum ist es doch noch nicht verstattet, die Grenzen beider Gebiete aufzuheben und willkürlich eins in das andere hinüberzuziehen. In ben älteren Literaturgeschichten, in denen, die noch aus der poly= historischen Epoche stammen, finden wir auch neben wenigen spär= lichen Notizen über Dichter und deren Werke ausführliche Excurse nicht bloß über Philosophie ober Geschichte, sondern auch über Jurisprudenz, Medicin, Botanit 2c.; wenn das fo fort geht, wie man neuerbings angefangen, so werben wir nächstens wieder auf denselben Standpunkt zurückgebracht sein. Ein Trost bleibt dabei nur, daß der Fehler in den meisten Fällen mehr ein Fehler der Noth als ein Fehler der Einsicht ist. Berschiedene unserer neuesten Literarhistoriker, und darunter gerade diejenigen, die sich

am allermeisten dazu berusen wähnen, sind in Philosophie und Geschichte bei weitem besser zu Hause als in der Poesie, bei der es nun einmal mit dem bloßen Bücherlesen nicht abgemacht ist, sonzbern zu deren Verständniß und richtiger Würdigung auch ein gemisses Gesühl des Schönen, ein gewisser angeborener Geschmack gehört, den sich Niemand willkürlich geben noch nehmen kann. Bon der Natur in diesem Punkt stiesmütterlich behandelt, was blied jenen Tresslichen übrig, als aus der Noth eine Tugend zu machen, und da die paar Kategorien, die sie in der Schule des Aesthetisers aufgegabelt, zur Besprechung einer größeren Anzahl von Poeten doch eben so wenig ausreichen wollten, als der "politisch=moralische Bettlermantel," den sie um die Blöße ihres Geschmacks geworfen — nun gut, so setzen sie uns vor was sie eben hatten und unterhielten uns über Philosophen und Historiker, wo wir ihr Urtheil über Poeten und poetische Werke erwarteten.

Lenkt somit das vorliegende Buch, trotz seiner übrigens so lockern Form, auch in diesem Punkt zu einer etwas strengeren Semöhnung zurück und beschränken wir daher den Begriff der Literatur hier ausschließlich auf die schöne, die poetische Literatur, so glauben wir damit etwas für den gegenwärtigen Augenblick nicht ganz Ueberslüssiges zu thun, keineswegs aber wollen wir damit das Recht, ja die Berpslichtung des Literarhistorikers, auch von den wissenschaftlichen Disciplinen Notiz zu nehmen, in Abrede stellen und wäre dies ein Misverständniß, gegen das wir uns nicht nur durch die vorstehende Erörterung, sondern auch durch unsere eigenen früheren Bersuche auf dem Gebiet der Literaturgeschichte genügend gesichert halten.

Schließlich noch ein Wort über das Motto, das wir unserem Buche vorgesetzt haben. Dasselbe soll ihm nicht zum müßigen Schmucke dienen, sondern mit gutem Vorbedacht haben wir es

gewählt als ein Symbol bessen, was wir mit unserer Schrift selbst bezwecken und was gleichsam den innersten Lebenspunkt derselben bilbet. — Bist du, geneigter Leser, wol schon einmal über ein Kornfeld gegangen, unmittelbar nachbem die Saat geschnitten und die goldenen Garben eingefahren worden? Es ist das ein nachbenklicher Gang, Herbst und Sommer, Vergangenheit und Gegen= wart reichen sich darin auf eigenthümkiche Weise bie Hand. breitet sich der Himmel blau und mild über die schweigende Flur, aber seine Farbe hat boch schon einen gewissen blasseren Ton ange= nommen, der auf den beginnenden Herbst hindeutet. Wo vor Kurzem noch die Halme lustig durcheinanderwogten, stehen jetzt öde, dürre Stoppeln; indem bein Fuß sie streift, tritt er hie und ba noch auf einen geknickten Halm, eine zerstreute Garbe, welche die Schnitter übersehen ober vergessen haben. Ober er berührt auch hier und da eine einsame Kornblume, welche die Sichel verschout hat, oder jenen wilden Mohn, von dem das Lied des Dichters spricht und bessen volles, sattes Roth so schön hineinleuchtet in die herbstlich gefärbte Landschaft. Ja wenn du genauer hinsiehst, gewahrst du wol hier und sort zwischen ben Stoppeln ein frischauf= keimendes, grünes Hälmchen, den jungen Trieb vereinzelter Körner, welche die Aehren, sich beugend unter ber Last ihres Segens, um sich streuten und die ein günstiger Zufall behütete, daß sie weber vom Fuß des Wanderers zertreten noch von dem Schnabel hungri= ger Bögelchen aufgepickt wurden. Und der Anblick dieser sprossenden Balmchen, mitten unter ben tobten Stoppeln, freut dich. Du fragst nicht, was aus ihnen werben soll, bu benkst nicht baran, daß viel= leicht schon der nächste Nachtfrost sie erstickt, oder daß der Pflug bes Landmanns, der die Scholle umwühlt zur neuen Saat, sie vernichten wird — genug, daß sie dir mitten in herbstlicher Berödung das Bild des künftigen Frühlings vor die Seele geführt und dich aufs neue erinnert haben an die still waltende Macht der Natur, die ja doch zuletzt kein Körnchen verloren gehen läßt und die auch über die kleinen grünen Halme eine schützende Hand gebreitet hält ...

Ganz solch ein Gang ist auch der, den wir hier durch das Gebiet unserer neuesten Literatur anzutreten im Begriffe sind. Ja, wir ergeben uns darein: die Literatur der Gegenwart ist nur noch ein großes Stoppelseld, die Saat ist längst geschnitten und in die Scheuern gebracht, und auch das wollen wir dahingestellt sein lassen, ob nicht auch unter der Ernte, die wir glücklich eingeheimst haben und die für den Augenblick unser ganzes Besitzthum bildet, sich manche zu leichte Garbe besindet, ob nicht manches, was wir sür gesunde-Frucht hielten, mit Brand und ähnlichen Schäden behaftet ist und ob daher der Gewinn, den wir uns von der glücklich eingebrachten Ernte versprachen, zuletzt in der That so groß sein wird, wie wir erwarteten.

Aber immerhin, bis zum nächsten Frühling wird sie schon reichen — und daß dieser Frühling kommt und daß die ewige Zeugungskraft der Geschichte noch nicht erstorben ist, beweisen das nicht selbst diese spärlichen, grünen Halme, die da zwischen den Stoppeln emporwachsen? Der Fuß des Wanderers scheut sich, die Kornsblume und den wilden Mohn zu zertreten, über den er dahinschreitet, und wir sollten uns von herostratischem Gelüst verleiten lassen, den Stad zu brechen über eine ganze Literaturepoche, bloß weil ihr die klassischen Poeten und die Meisterwerke sehlen, die sie doch ihrer ganzen Natur nach nicht hervorbringen konnte? Und wenn jene Blumen und diese Halme in der That zu nichts weiter nütze wären, als daß sie mit untergepslügt werden unter die Saat der Zukunft, ja wenn ihre ganze Bestimmung wirklich nur darin bestände, das Auge des Borübergehenden zu erfreuen und den Glanben an die Zukunft in ihm wach zu erhalten, so wäre schon

vas, glauben wir, jener aufmerksamen und siebevollen Betrachtung werth, die wir der Literatur der Gegenwart auf den nachstehenden Blättern gewidmet haben und zu der wir den geneigteu Leser hier= mit ebenfalls einsaden.

Ob aus verlornen Aehren, Ob aus verwehter Streu Nicht etwa noch mit Ehren Ein Strauß zu binden sei? Ob nicht aus Korn und Mohne Noch eine bunte Krone, Werth daß man ihrer schone, Sich sammeln lasse still und treu?

## II.

## Das Jahr Achtzehnhundertundachtundvierzig

unb

die deutsche Literatur.

theils auch mehr fürchteten, als sie in Wahrheit zu leisten im Stande war. Wir waren eben noch Neulinge im politischen Leben; wir sprachen von den Stürmen der Geschichte noch, wie der Binnen-länder von den Stürmen des Meeres spricht, die er auch noch niemals mit Augen gesehen und von denen er daher ebenfalls nur die großartige und malerische Seite im Gedanken hat, ohne sich zu erinnern, wie viel Menschenleben dabei zu Grunde gehen, und daß Derjenige, der leibhaftig in solchem Schissbruch steckt, gern alle Malereien der Welt darangebe für einen einzigen sichern und trockenen Fleck.

Jetzt sind wir wieder durch die Erfahrung klug geworden. Wir wissen jetzt, daß politische Revolutionen zwar mitunter un= vermeidlich sein können — gerade so unvermeidlich, wie gewisse Revolutionen des Erdlebens — daß sie aber bei alledem in ihren nächsten und unmittelbarsten Folgen immer mehr zerstörend als segnend wirken: wie ja auch erst Jahrhunderte vergeben mussen, bevor die Lava, die grünende Felder und blühende Saaten vernichtet hat, sich zum fruchtbaren Boben umgestaltet. Allerdings trägt dieser Boben alsbann doppelte und dreifache Frucht: aber was kann das Denjenigen nützen, deren Hab und Gut damals der Flammenstrom verschlang und die jetzt längst im Grabe modern, wenn endlich eine neue, üppige Saat aus der todten Asche emporkeimt? Wer zum Schwerte greift, soll durch das Schwert um= kommen; so kommt auch Denjenigen, welche die Revolutionen gemacht haben, oder richtiger gesagt: die es haben dahin kommen lassen, daß die Revolution zur Nothwendigkeit ward, von den wohlthätigen Folgen derselben am allerwenigsten zu Gute, viel= mehr gehen sie regelmäßig zu Grunde als das tragische Opfer ihrer Schuld, und erst für spätere Geschlechter, die an dieser letzteren keinen Theil mehr haben, verwandelt sich der Fluch in Segen.

١.

Das ist so nicht bloß bei einzelnen geschichtlichen Persönlichkeiten, auch ganze Völker unterliegen demselben Gesetz.

Auch ihre Literaturen. Die deutsche Literatur der vierziger Jahre hatte auf halb naive, halb frevelhafte Weise mit dem Bilde der Revolution gespielt, wie das Kind mit dem Feuer. Bei allem, was ihr unbequem oder verdrießlich, war immer die Revolution, die unausbleibliche, ihr letztes Wort; ihre Klaviatur hatte nur einen Ton und dieser hieß: gebt Acht, die Revolution kommt! Wurde ein Buch consiscirt oder ein beliebter Prosessor abgesetzt oder ein mißliebiger Minister eingesetzt, immer derselbe Refrain; die Revolution war das große Wunderkraut, das geheimnisvolle Abracadabra, das alle Wunden heilen und alle verborgenen Schätze ausbesten sollte.

Vor allem die Schätze, welche die Literatur in sich selbst zu tragen meinte. Das war nicht die Schuld unserer Dichter, daß wir keine poetischen Meisterwerke mehr hatten, beileibe nicht, das war bloß die Schuld der Censur und der übrigen unsreien Zustände, unter denen wir schmachteten; der Baum unserer Poesse war jung und kräftig wie se, und wenn er nicht längst hoch hinauf in alle Himmel gewachsen war, so lag das lediglich an den Polizeischeeren, die sein kräftiges Wachsthum vorzeitig stutzen und seine hoffnungsreichsten Triebe mitseidlos verstümmelten. Gebt nur die Presse seichsten nur des polizeisichen zwangs, der ihr jetzt alle Lebensadern unterbindet, und ihr sollt schon sehen, welche Gedichte, welche Rosmane, welche Theaterstücke wir demnächst haben werden!

Nun, die große Polizeischeere ward zerbrochen, und wenn sie auch seitdem wieder sein säuberlich zusammengesest und in Gang gebracht worden ist, so schneidet sich doch nicht mehr ganz so scharf und namentlich nicht so geräuschvoll, wie ehedem. Zeiten, wo Jeder hat können drucken lassen, was ihm irgend in den Sinn gekommen ist, selbst den baarsten Unsinn und die nackteste Insamie nicht ausgenommen, haben wir ebenfalls gehabt, und für gewisse Richtungen der Tagespresse danert diese goldene Freiheit, so dumm und so gemein zu sein wie nur immer möglich, ja noch in diesem Augenblick fort. Auch die Bühne ist eine Zeit lang ziemlich entsesselt gewesen und noch gegenwärtig existirt neben dem Schlendrian der Hostbeater eine ganze Anzahl von Privatunternehmungen, die wenigstens von der Etikette, welche jene hösischen Institute bindet, nichts wissen und die gern jedes Stück zur Aufführung bringen, ob schwarz oder weiß, reactionär oder liberal, wenn es nur Kasse macht.

Aber seltsam, die verheißenen Meisterwerke sind bei alledem ausgeblieben. Ja wenn man der allgemeinen Stimme trauen darf, so hätte unsere Literatur nach dem Jahre Achtundvierzig im Vergleich mit der vormärzlichen sogar offenbare Rückschritte gemacht.

Wie weit diese letztere Ansicht begründet ist, dies zu erörtern, oder vielmehr an einer Reihe von Thatsachen darzulegen, ist der Zweck unseres ganzen Buches, und dürsen wir daher dem eigenen Urtheil des Lesers durch eine vorzeitige Beautwortung hier nicht vorgreisen. Nur dies wird schon hier zu bemerken gestattet sein, daß, sollten wir uns auch schließlich genöthigt sehen, der allgemeinen Stimme beizutreten, dies doch noch gar so niederschlagend nicht sein und uns die Aussichten in die Zukunft noch gar nicht so verskimmern würde, wie man etwa glauben möchte. Schon oben haben wir daran erinnert, daß es Zeiten der Gährung und des innern Bwiespalts gleich der unseren überhaupt nicht vergönnt ist, ein volles und reines Abbild ihrer selbst in der Kunst niederzulegen. Rur ein durchweg gesunder Boden bringt auch gesunde Früchte;

nur wahrhaft gesunde, in sich selbst befriedigte Zeiten bringen auch wahrhaft vollendete Kunstwerke hervor. Futter fürs Pulver wie wir, Menschen, auf die Grenzmark zweier Zeitalter hinge= schleubert, bloß um den Abgrund auszufüllen, Zwittergeschöpfe mit halben Wünschen, halben Hoffmungen, halben Erfolgen, muffen - sich auch in der Kunst mit blogen Anläufen und Bersuchen begnügen. Wem es ein Trost, daß es andern vielgefeierten Epochen, deren Charakter ursprünglich nicht sehr verschieden von dem unseres Zeitalters, nicht besser ergangen ist, ber blide rudwärts auf die Zeit unserer Befreiungsfriege, gewiß eine Zeit großartiger nationaler Erhebung und frischesten volksthümlichen Lebens — und doch in poetischer Hinsicht wie unfruchtbar, wie dürftig ist sie geblieben! Ober was wollen die paar Kriegs= und Siegslieder der Arndt und Schenkendorf, der Körner und Rückert sagen gegen die Ströme Blutes, die damals vergossen, gegen die überschwenglichen Hoff= nungen, die damals genährt wurden? Sie sind zum Theil sehr schön diese Lieder und werden ihren Shrenplatz unter den Kleinodien unserer Literatur gewiß für alle Zeit behaupten — aber die Hand aufs Herz: im Bergleich zu dem gewaltigen Aufschwung, den die Nation damals genommen hatte, reichen sie doch nicht völlig aus, noch sind sie genügend, ein so ungeheures weltgeschichtliches Ereig= niß in der Literatur würdig zu vertreten.

Aber ihr meint, dieser Ausschwung sei zu bald wieder gesbrochen, dieses weltgeschichtliche Ereigniß in zu kleine und niedrige Kanäle abgeleitet worden, als daß es der Poesie möglich gewesen wäre, den richtigen Nupen davon zu ziehen? Gut, so blickt weiter rückwärts, blickt nach jenseits des Rheins, zu einem Volke, das an Elasticität und Beweglichkeit des Geistes der deutschen Schwerfälligsteit so weit voran steht und das überdies mehr als ein Jahrhundert hindurch die Literatur von ganz Europa beherrscht hatte: blickt zurück

auf die erste französische Revolution. Sie bietet ganz genau dasselbe Schauspiel. Auch hier im Volk die allgemeinste und ungeheuerste Aufregung, eine Fülle von Ereignissen, ein wahres Pandämonium von Leidenschaften, Charaktere, Schickfale, Begebenheiten wie der Dichter sie sich nur immer wünschen mag, ganze vollständige Tragöbien, six und fertig auf die Bühne zu bringen — aber diese Dichter sehlen! diese Tragöbien werden nicht geschrieben! Im Gegentheil, was in dieser Zeit ja noch geschrieben wird, trägt, mit kaum nennenswerthen Ausnahmen, den Stempel der nüchternsten und frostigsten Langenweile; die französische Literatur ist nie dürftiger und inhaltloser gewesen, als gerade zu der Zeit, da das nationale Leben Frankreichs in den allerkühnsten und höchsten Wogen ging, die französischen Armeen die glänzendsten Siege errangen, Frankreich selbst auf dem höchsten Gieße seiner Macht und seines Ruhmes stand.

Oder wen auch das noch nicht belehrt, nun wohl, der blicke noch einige Jahrhunderte weiter rückwärts, auf die Reformation. Auch dieses Ereigniß, das, wenn je eines, den Namen eines uni= versalen, weltbewegenden verdient, ist in seiner nächsten literarischen Umgebung nur fehr dürftig und unscheinbar vertreten; auch dieser erste Anbruch eines neuen Lebens, das dann späterhin die ganze Welt durchfluthen und in allen Zweigen menschlichen Könnens und Wissens ein ganz neues Dasein erwecken sollte, bringt an dem Baum unserer Literatur zunächst nur sehr bescheibene Knospen Das protestantische Kirchenlied — allen Respect, und bervor. auch ben Schwank und die polemische Literatur des Reformations= zeitalters wollen wir uns, trot ihrer Roheit und unfünstlerischen Formen, gern gefallen lassen. Im Uebrigen aber steht es hier doch ebenso wie mit den Befreiungstriegen, nur daß die Berhält= nisse hier noch weit kolossaler, der Widerspruch hier noch weit

augenfälliger ist. So wenig die Lieder unserer Arndt und Körner bei all ihrer Schönheit genügen, ein auch nur annäherntes Bild jenes nationalen Aufschwungs zu geben, der endlich in den Bestreiungskriegen zum Ausbruch kam, eben so wenig ist auch das Kirchenlied und der Schwank des Reformationszeitalters ein ebensbürtiges poetisches Seitenstück zu der ungeheuren geschichtlichen Bewegung, welche das deutsche Bolk damals ergriffen hatte und deren Wogen noch weit, weit in die Jahrhunderte hinaus, die in unsere Gegenwart und selbst noch über diese hinweg reichen.

Behaupten wir nun um deswillen, daß jene großen geschicht= lichen Ereignisse überhaupt poetisch unfruchtbar gewesen sind und daß die Literatur niemals einigen Nutzen von ihnen gezogen?

Nicht von weitem kommt uns eine so verkehrte Behauptung in den Sinn; die alleroberflächlichste und lückenhafteste Kenntniß der Literaturgeschichte würde hinreichend sein, sie zu widerlegen. Zwar den Befreiungskriegen stehen wir noch zu nahe und sind selbst noch zu sehr beschäftigt, wenn auch zum Theil unwissend, ja mit Widerstreben, die nothwendigen und unausbleiblichen Consequenzen dieses Ereignisses zu ziehen, als daß wir über die Einwirkungen besselben auf unsere Literatur schon ein vollständiges, Kares Urtheil haben können; vielleicht sogar ist die Zeit noch gar nicht gekommen, wo diese Wirkungen selbst sich äußern. mag schon hier daran erinnert werden, daß die schwäbische Dichter= schule, diese reinste und nationalste Form unserer romantischen Epoche, wesentlich in den Freiheitsfriegen wurzelt. deutsche Alterthumswissenschaft, diese unschätzbare Errungenschaft der Gebrüder Grimm und ihrer Mit= und Nachstrebenden, ist eben= falls unter dem Einfluß der Befreiungstriege entstanden — und was für neue und fruchtbare Quellen sich aus dem Schachte bieser Wissenschaft noch für unsere Dichtung eröffnen werben, wer will

das heute schon ermessen?! Nur daß der Einfluß ebenso gewalztig wie heilsam sein wird und daß wenn irgendwo, hier der Anfang einer neuen, im höhern Sinn nationalen Dichtung liegt, das allerzings läßt sich schon jetzt voraussagen.

Was ferner die französische Revolution betrifft, so wäre weder die volksthitmliche Muse Béranger's noch die ganze Schule der französischen Romantiker möglich gewesen ohne jenes Ereigniß. Der Joealismus des alten Frankreich mußte erst gebrochen, die Hofcirkel mit ihren schöngeistigen Weibern und ihren galanten Abbés, mußten erst bis auf die letzte Spur zerstreut und vernichtet sein, bevor ein Sohn des Bolks so keck, so frei in die Saiten greifen und sich den Beifall ganz Frankreichs damit erobern konnte; die französischen Armeen mußten erft den halben Erdfreis über= schwemmt, die Pferde der Kosaken erst ans ber Seine getrunken haben, bevor das nationale Borurtheil, das Frankreich bis dahin von jeder Kenntniß fremder Literaturen zurückhieft, überwunden und aus dem geschmackbeherrschenden Frankreich ein Schiller der Deutschen und der Britten ward; die Autorität in ihren verschiedensten Gestalten mußte erst gebrochen, die Bastille erst geschleift werden, be= vor man das Joch zu brechen wagte, mit welchem das Ansehen der französischen Akademie auf der Literatur des Landes lastete. — Und bekanntlich hat die literarische Umwälzung mit viel größeren Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und ist verhältnismäßig viel langsamer vor sich gegangen, als die politische; nach der Wiederherstellung des mittelalterlichen Fendalismus sehnt sich in Frankreich Riemand, selbst nicht die gegenwärtigen Machthaber, wol aber war das vereinzelte Auftreten einer genialen Schauspielerin genügend, der klassischen Tragödie der Corneille und Nacine, welche die Romantiker längst bestattet zu haben meinten, neues Leben einzuhauchen, allen Victor Hugo's und Alexander Dumas' zum Trotz.

Die literarischen Nachwirkungen der Reformation endlich sind so weitreichend und so anerkannt, daß es vollkommen über= flüssig wäre, wollten wir uns hier noch dabei aufhalten. Richt blog die deutsche Literatur, die Literatur der Welt hat diese Nachwirkungen verspärt; nicht bloß Lessing und Herber, Schiller und Goethe, Kant und Hegel, auch Shakespeare hätte ohne die Sonne der Reformation niemals das Licht des Tages erblickt. wir auch sehen auf bem Gebiet ber Kunst und ber Wissenschaft von den praktischen Gebieten gar nicht zu sprechen — überall begegnen wir dem Einfluß der Reformation; sie ist das große Centralfener, das die ganze moderne Welt erwärmt und dessen Wirkungen wir überall verspüren; ihr den Rücken kehren, heißt vom Leben selber scheiden, während sie selbst auf Diejenigen, die ihre segnenden Strahlen nur durch Widerspiegelung aus zweiter und britter Hand empfangen, noch eine Fülle des reichsten Wohl= Beweis dafür die italienische und die einst so hoch= feins ergiekt. stehende spanische Literatur, die nicht nur beide in demselben Maße abgestorben und verkimmert sind, wie Italien und Spanien von der Berührung mit der Reformation zurückgehalten wurden, son= dern die auch das Wenige, was sie in neuerer Zeit überhaupt noch hervorgebracht haben, lediglich dem Einfluß des protestantischen Geistes (durch Bermittelung der französischen, englischen, deutschen Literatur) verdanken.

Und mm betrachte man auch die Rehrseite der Medaille. Wir haben noch ein Beispiel anzusühren, das aber in der That alle übrigen entbehrlich macht: Shakespeare. Anch Shakespeare, dieser größte aller Poeten, dieses leibhaftige "Buch der Natur," vor dem alle übrigen Dichter zurücktreten müssen, selbst auch Bater Homer mit all seiner Einfalt und kindlichen Erhabenheit nicht ausgenommen, ist auch weder unter den Gräueln der Bürgerkriege, die

Brus, Die deutsche Literatur ber Gegenwart I.

sein Baterland so lange zersteischten, noch im Zeitalter der eng= lischen Revolution geboren, sondern nach jenem und vor diesem, in dem glorreichen Zeitalter der Königin Elisabeth, in der eigentlichen Blütezeit des "alten luftigen England", auf der Grenzscheide zwischen dem Mittelester und der modernen Welt, in einer Epoche, die noch die ganze Unbefangenheit und Raivetät, den ganzen Farbenreich= thum und das volle sinnliche Behagen des ersteren befaß, mahrend gleichzeitig der Gedankenreichthum der modernen Zeit und ihre tiefen geistigen Kämpfe bereits die Stirn des großen Dichters furchten. Nur einer solchen Zeit, die in sich so harmonisch, so durchaus befriedigt war, wie das damalige England unter dem Scepter seiner jungfräulichen Königin, die wir jetzt freilich aus unserer geschichtlichen Perspective etwas anders betrachten als ihre Zeitgenoffen - nur einem solchen Zeitalter konnte es vorbehalten sein, dieses "Wunder der Welt" zu erzeugen. Ja mit dem Instinct des Poeten wandte Shakespeare sich ab von den beginnenden Vorboten jener religiösen und politischen Umwälzung, die dann ein Menschenalter nach dem Tode des Dichters mit dem blutigen Tage von Whitehall ihren Höhepunkt erreichte: sie störten ihm die schäue Ruhe, diese puri= tanischen Grillenfänger, sie verfinsterten ihm mit ihrem politisch= theologischen Parteigezänk den heitern Aether, in welchem der wahrhaft große und glückliche Kinstler allein gebeihen kann. ---

Wird nun das Jahr Achtundvierzig bei ums bermaleinst von ähnlichen literarischen Nachwirkungen begleitet sein, wie die eben besprochenen Ereignisse?

Wirklich beantworten würde diese Frage nur derjenige können, der das Buch der Zukunft aufgeschlagen vor sich hätte und der nament= lich darüber gewiß wäre, ob und welche politischen und gesellschaft- lichen Folgen das Jahr Achtundvierzig nach sich ziehen wird. Sollte dasselbe wirklich nur, wie die Reaction uns gern glauben machen

will, von "Literaten, Polen und Juben" angestiftet sein, ist es wirklich nur ein Rausch, eine Berirrung gewesen, wie die Falschmünzer ber Geschichte uns so gern überreben möchten --- ja bann allerdings, dann wird dies "tolle Jahr" auch an der Literatur so wirkungslos und unfruchtbar vorlibergehen, wie an unsever Geschichte Ift es bagegen, wenn auch vielleicht in noch so veriberhaupt. kehrter Form und mit noch so garstigen Auswüchsen behaftet, dennoch der erste Anfang einer neuen Spoche in der Entwickelung unserer Nation gewesen, haben wir in jenem verhängnisvollen Märzwirklich die ersten, wenn auch noch so ungeschickten, noch so stolperigen Schritte gur täuftigen Einheit und Größe bes beutschen Baterlanbes gethan, nun ganz gewiß, so werben auch die Folgen für unfere Literatur nicht ausbleiben. Denn im Ganzen und Großen geht die Literatur immer demfelben Gang wie das Leben, nur daß sie zuweilen etwas voranseilt und wieder ein andermal etwas zurückbleibt; es sind die eigentlich klassischen, die goldenen Zeiten, wo beides unmittelbar zusammenfällt und diefer, wie man weiß, hat es bei allen Bölkern nur sehr wenige gegoben, ja einige sind ver= loschen und zu Grunde gegangen, ohne daß die Sonne eines solchen goldenen Zeitalters ihnen jemals geleuchtet.

Welcher von beiden Anssassungen in Betress des Jahres Achtundvierzig und seiner geschichtlichen Bedeutung der Leser sich nun zuneigen will, das müssen wir natürlich dem eigenen Seschmack desselben überlassen. Wir für unser Theil hegen die Ueberzengung, daß, von so viel Widerwärtigem und Franzenhastem das ostgenannte Jahr auch begleitet war und in so vielen Punkten wir für den Augenbliek auch noch hinter dem März Achtundvierzig zurückgeschlendert scheinen, dasselbe doch in der That der Beginn einer neuen Spoche gewesen ist — einer Spoche, in der es sich nun ausweisen muß, ob die deutsche Nation überhaupt zu politischer Größe berusen und befähigt ist oder nicht und die uns daher auch zu einer nie gekannten Macht und Größe oder aber zu einem sähen und vollständigen Untergange führen wird.

Wir stützen aber diese unsere Ansicht barauf, erstens daß die Weltgeschichte überhaupt kein Puppenspiel ist und daß Gott, die Vorsehung, das Schicksal, die innere Vernunft der Dinge, gleichviel wie wir es nennen — furz, daß dieses geheime und unfaßbare Etwas, das die Wege-ber Bölker lenkt und ihre Geschicke bestimmt, ein schon in seinen unmittelbarsten Folgen so großes und erschüttern= des Ereigniß, wie die Revolution des Jahres Achtundvierzig, gar nicht zugelassen hätte, wäre es nicht seine Absicht, noch andere und großartigere Folgen daraus abzuleiten. Schon im gewöhnlichen Berkehr von Einem zum Andern betrachten wir es als selbstver= ständlich, daß Jeder bei dem, was er thut, auch seine bestimmte Absicht hat und sehen in dem Mangel dieser Boraussicht ein sicheres Zeichen von Leichtfertigkeit ober Berstandesschwäche. Und von der Weisheit der Geschichte wollten wir geringer denken? Und ihr wollten wir zutrauen, daß sie Ströme Blutes vergießt und ganze Reiche umwälzt und bas Wohl von Millionen erschüttert warum? etwa bloß, damit der Zuschauer der "Kreuzzeitung" und seinesgleichen Recht behalten, die in der Revolution nur ein "Strafgericht Gottes" erblicken, bestimmt, ben Trot der Bölker zu brechen, und die Großen der Erde zur Wachsamkeit zu ermahnen? Möglich, daß diese Auffassung sich auf irgend ein Bibelwort stütt; wir für unser Theil vermögen darin nur eine Blasphemie zu er= blicken.

Unser Glanbe gründet sich aber auch zweitens darauf, daß, gegenüber den vielen wirklichen und vermeintlichen Rückschritten, die wir seit dem Jahre Achtundvierzig gemacht haben, ein offenes, von keinem Borurtheil verdunkeltes Auge doch noch eine viel größere

Menge solcher Punkte gewahr wird, in benen wir in nachmärzlicher Zeit die wesentlichsten und unzweideutigsten Fortschritte gemacht Dieselben hier im Einzelnen aufzuzählen ober gar bes haben. näheren zu beleuchten, würde dem Zweck dieses Buches wider= sprechen. Wir begnügen uns daher nur, an die Anshebung der Censur (wir sagen noch nicht: die Entfesselung ber Presse: - benn wie die Erfahrung gelehrt hat, so ist das unter Umständen noch zweierlei), ferner an die Einführung der Geschwornengerichte, wenig= stens in einem großen Theile Deutschlands, besgleichen an die größere Einheit, die wir auf bem Gebiet ber materiellen Interessen erlangt haben und andere allbekannte Thatsachen ähnlichen Schlages Ja wenn wir dem März Achtundvierzig nichts weiter zu erinnern. verbankten, als daß der größte reindeutsche Staat, zugleich der größte protestantische Staat Deutschlands aus der Bahn des Ab= solutismus in diejenige einer verfassungsmäßigen Entwickelung hinlibergelenkt hat, wie dieselbe nun auch für den Augenblick sein mag — so würde bies nach unserm Dafürhalten allein schon hin= reichen, ben genannten Monat zu einem jeden beutschen Patrioten theuren und gesegneten zu machen.

Aber auch in der Literatur werden die Spuren einer derartigen Sinwirkung schon jest keineswegs völlig vermißt: Freilich sind dieselben zum großen Theil noch sehr schwach, ja bei einigen kann man fürs erste noch in Zweisel darüber sein, ob sie der Literatur zum Bortheil oder zum Nachtheil gereichen. Aber genug, sie sind da, und deuten, selbst auch in ihrer gegenwärtigen unsertigen und unschönen Gestalt, jedenfals auf eine weitere Entwickelung: der hers ben Knospe gleich, unter deren unscheinbarer Hülle das Auge des Gärtners ja auch schon die künstige Frucht erkennt.

Sehen wir uns diese ersten, ungewissen Spuren benn etwas näher an.

Bunächst ist es eine Thatsache, die selbst der flüchtigste Blick in unser vermaliges literarisches Treiben erkennen läßt, daß jene Ifolirung der Schriftsteller vom Bolte, jenes vornehme Zuruckziehen der Antoren auf sich selbst, das namentlich zur Zeit unserer romantischen Schule in Blüte stand, von dem aber auch unsere klassische Epoche keineswegs völlig freizusprechen ist, gegenwärtig vollständig aufgehört hat. Am sichtbarsten wird dies in der wissenschaftlichen Literatur, die wir durchweg von einem wahrhaften Fanas tismus ergriffen sehen, populär zu werden um jeden Preis. frühere Gelehrtenhochmuth, durch ben wir unter den Nationen Europas noch bis vor Aurzem so übel berufen waren und mit dem das Ungeschick unserer Gelehrten, sich dem Bolke verständlich zu machen, Hand in Hand ging, droht völlig auszusterben; nicht bloß unsere Naturforscher, auch unsere Geschichtschreiber, unsere Literar= historiker, unsere Aesthetiker, unsere Archäologen, selbst unsere Philosophen, wenn wir beren noch hätten, alles schreibt jest "fürs Bolk," alles legt seine Bücher so an, daß sie auch der großen Menge zugänglich und verständlich find.

Sanz ohne Widerspruch länft auch dabei wieder viel Verstehrtes und Thörichtes mit unter. Die Wissenschaft popularisirt sich stellenweise dermaßen, daß sie nahe an das Triviale streist; auch giedt es so gut eine Art, dem Bolse zu schmeicheln als den Fürsten und vielleicht ist jene noch widerwärtiger und noch entsittslichender als diese. Im Ganzen aber ist der Fortschritt, den wir im Lauf des letzten Jahrzehnts in dieser Hinsicht gemacht haben, doch unverkenndar und eröffnet die glücklichsten Aussichten in die Zusunft. Es kann hier, wo wir uns, wie früher erinnert, ledigslich auf die schöne Literatur und deren Erzengisse beschränken, nicht darauf ankommen, einzelne Namen aufzuzählen: aber so viel ist gewiß, daß unsere neu entstandene populär-wissenschaftliche Litera-

int die ersten und vorzüglichsten Namen aufznweisen hat, die unsere Literatur überhaupt besitzt und daß die glänzendsten Sterne unseres literarischen Himmels, dieselben Sterne, die sich ehebem in kolzer Einsamteit gesielen, es schon nicht mehr verschmähen, ihr mildes Licht anch in die Hütte des Armen und Umwissenden herab zur senden.

Was nun speciell die schöne Literatur anbetrisst, so kann dieser Drang nach Popularisirung in ihr allerdings weniger deut- lich zu Tage treten, schon.nm deschald, weil sie von Haus aus und ihrer eigensten Natur nach populär ist; die Poesie ist die eigent- liche Sprache des Bolls und wo das Boll es verlerut sie zu verstehen, oder wo es müde wird ihr zu horden, da tragen allemal die Poeten selbst die Schuld.

Den Poeten der Gegenwart unn, wie groß oder kein, wie gut oder schlecht sie sein mögen, muß man wenigstens dies Zugesständniß machen, daß sie sich dieser ihrer volksthümlichen Bestimmung bei weitem bewußter sind und dieselbe viel sester im Auge behalten, als es wol von den Dichtern früherer Spochen geschehen ist. Sine Literatur der Salous, der exclusiven Areise, wie sie kurz vor Achtundvierzig noch in so üppiger Bläte stand, existirt dei uns entweder gar nicht mehr oder ist doch in der Hand, existirt dei Reis des Anchbinders überlassen, der die bahin einschlagenden Producte durch die gehörige Portion Goldschaum und Seidenzeug für den Geschmack eines hohen Publicums appretirt.

Auch von jener "Literatur der Literatur," wie man sie nicht umpassend genannt hat, jenen Novellen und Drawen, deren Helden Dichter und Künstler sind und in denen die Literatur gleichsam mit sich selber spielt, ist wenig oder nichts mehr zu verspären. Dieselbe hatte bei uns zu zwei verschiedenen Malen in Flor gestanden und war nicht nur von den Schriftstellern selbst mit großem Eiser ans

gebaut, sondern zum Theil auch vom Publicum mit lebhaftem Beifall aufgenommen worden: einmal zur Blütezeit der Romantit, ba besonders die Künstlerdramen der Dehlenschläger, Kind 2c. die Thränendrüfen in Bewegung setzten, und dann wiederum in den breißiger Jahren, zur Zeit bes sogenannten jungen Deutschland, das sich selbst viel zu interessant vorkam und auch auf seine kleinen Marthrien einen viel zu hohen Werth legte, als daß es die Helden seiner Novellen und Erzählungen, lauter blasse schnurrbärtige junge Männer mit viel Weltschmerz und einer außerordentlichen Fähig= keit zu lieben, nicht vorzugsweise aus bem Stande der Schriftsteller und Künstler hätte entnehmen sollen. Diese Novellen freilich fanden beim Publicum nur wenig Anklang; auch waren sie eigent= lich gar nicht für das Publicum, sondern für den kleinen Kreis der Eingeweihten, für die Herren Collegen von der Feder, vorzugs= weise aber für die jungen und alten Damen geschrieben, die noch gutmüthig und unerfahren genug waren, für Dichter und Künstler als solche zu schwärmen. Desto glücklicher waren einige Schriftsteller derfelben Richtung, als sie dasselbe Thema einige Jahre später, nur in etwas gemilberter Fassung und mit dem Bortheil eines bekannten historischen Costums, auf die Bühne verpflanzten. Einige bieser Stlide erwarben sich lebhaften Beifall und haben sich zum Theil bis jetzt auf dem Repertoire behauptet; auch dürften sie leicht das Beste sein, was die betreffenden Schriftsteller geschrieben haben.

Jest, wie gesagt, ist diese Mode vorüber und wo ja noch etwas davon auftaucht, da geschieht es weit weniger, um den Stand der Schriftsteller und Künstler in eitler Selbstbespiegelung zu verherrlichen, als vielmehr um die Widersprüche und Conflicte nach= zuweisen, in welche einzelne Poeten und Künstler in Folge ihrer umpraktischen und träumerischen Natur mit der Wirklichkeit ge= rathen; es sind also mehr Zugeständnisse, die man dem praktischen Charakter unsers Zeitalters macht, als daß es dabei auf eine Darstellung des literarischen und künstlerischen Treibens selber abgesehen wäre.

Wohl aber giebt sich in der Literatur der Gegenwart ein Bestreben kund, auch den poetischen Erzeugnissen ein so großes Publicum wie nur immer möglich zu verschaffen. Einiges davon mag wieder dem industriellen Charafter dieses Zeitalters zuzuschreiben sein; unsere Poeten wollen sich durch die Gelehrten nicht ganz vom Warkt der Literatur verdrängen lassen, sie wollen zeigen, daß sie ebenfalls "für das Bolt" zu schreiben verstehen.

Zum Theil freilich fallen ihre Bersuche ziemlich wunderlich Die Einen apotheostren ben Handel mit Kaffee und Sprup, zeigen an grauslichen Belspielen, wie man burch ben Berkehr mit Speculanten und Wucherern ins Unglück gerathen kann und daß es unter den Juden sehr viele schlechte Menschen giebt, verhältniß= mäßig ungefähr eben so viel, als unter ben Christen, upb wollen uns hinterdrein überreben, sie hätten "das deutsche Bolk bei seiner Arbeit aufgesucht." Andere wieder verlegen eine beliebige Herzeus= geschichte, gerade so abgedroschen und langweilig, wie sie ehebem zwischen Gräfinnen und Baronen spielten, unter bie Biehmägde und Bauerburschen, rabebrechen bazu in einigen möglichen und verschiedenen unmöglichen Dialekten, spicken das Ganze, um ihm ben letzten Hautgout zu geben, mit einigen Dutend Sprichwörtern, die sie sich aus irgend einer gelehrten Sammlung zusammengelesen haben und wollen uns nun ebenfalls einreden, sie hätten uns "das deutsche Bolt" geschildert "wie es ist." Noch Andere schildern das Bolt allerdings wie es ift, aber nur von seiner Schattenseite; sie stürzen sich in die Kloake unserer großen Städte, durchwühlen die Mitsterien der Zuchthäuser und anderer übel berusener Derter, excerpiren die Gerichtszeitungen, drehen ein haarsträndendes Gespinnst aus Mord- und Diebs= und Weineidsgeschichten — und
siehe da, der "deutsche Sittenroman" ist fertig.

Große Verkehrtheiten das alles, ohne Zweifel, und bennoch liegt auch ihnen wieder ein gewisser, wenn auch noch so dumpfer, noch so unverstandener Zug zum Bahren und Richtigen zu Grunde. Das ist das realistische Element, das allen diesen Productionen, wie frazenhaft sie sich zum Theil auch ansehen, gemeinsam ist.

Wie es sich mit diesem realistischen Element im Allgemeinen verhält und daß es wenig Einsicht in das Wesen ber Kunft und noch weniger Geschmack verräth, daffelbe ber ibealistischen Richtung unserer Kassischen Epoche mit berjenigen Einseitigkeit entgegen zu setzen, wie es jetzt von gewissen kritischen Autoritäten geschieht, das haben wir zum Theil schon in unserer Einleitung angedeutet. Der ganze Streit zwischen Realismus und Idealismus, ber jest auf den verschiedenen Gebieten der Kunst so viel von sich reden macht, ist überhaupt, bei Lichte besehen, ein sehr müßiger; uur Zeiten, die über sich felbst so im Unklaren find und noch bermagen um ihren eigenen Inhalt ringen wie die unsere, können eine so müßige Fehde mit einem solchen Eifer und solchem Aufwand von Gelehrsamkeit führen. Hoffentlich wird es schon bem nächstem Geschlecht damit so gehen, wie es jetzt uns mit dem berühmten Streit zwischen Gottsched und den Schweizern um Mitte des vorigen Jahrhunderts geht: man wird gar nicht begreifen können, nm was ber Streit sich eigentlich gebreht hat und wird schließlich zu der Einsicht kommen, daß beide Parteien gegenseitig mehr gegen Luftgebilde als gegen Realitäten gefochten haben. Der mahren Kunft ist ber Ibealismus eben so uneutbehrlich als der Realismus: benn was ist alle Kunst felbst anders, als die ideale Berklärung des Realen, die Anfnahme und Wiedergeburt der Wirklichkeit in dem ewig unvergänglichen Reiche

des Schönen? Welche Seite in einem bestimmten Kunstwerk und weiterhin in einem ganzen bestimmten Zeitalter überwiegt, bas wirb eben so sehr von der Befähigung und dem Charakter des einzelnen Künstlers, als von dem Genius des Zeitalters im Allgemeinen ab-Entbehrt, wir wiederholen es, kann keine von beiden werden; weder der abstracte Idealismus, der sich um die Wirklichkeit ber Dinge nicht kummert, kann ein Kunstwerk schaffen, noch ragt der brutale Realismus, der nichts weiter weiß und will als eben diese gemeine Wirklichkeit der Dinge, jemals hinauf in die heiteren Höhen der Kunst. Das vollendetste Kunstwerk wird aber allerdings immer basjenige sein, in welchem beide Seiten, die reale wie die ideale, fich am vollständigsten deden und am gleichmäßigsten zu ihrem Rechte kommen. Es ist das Ei des Columbus: nur daß die handwerksmäßige Tagestritik, die ja immer ein möglichst vor= nehmklingendes Stichwort haben muß, um ihre eigene Gebanken= leere zu verbecken, natürlich ihr ganz specielles Interesse barin findet, diese an sich so einfache Frage und damit zugleich den unbefangenen Sinn des Publicums mit hochtonenden Orakelsprüchen zu verwirren.

Was nun die Poeten der Gegenwart aubetrifft, so schweisen dieselben silv den Angenblick mehr nach der realistischen als nach der idealistischen Seite hin ans. Es liegt dies theils wieder an dem überwiegend praktischen Charakter unseres gesammten Zeitalters, theils auch darin, daß die Dichter der früheren Epoche, insbesondere auch die großen Dichter unserer klassischen Zeit, diese realistische Seite weniger angebaut, zum Theil sogar über Sedühr vernachlässigt haben. Die lebende Generation sindet hier also nicht nur ein freies Feld, auf dem sie den Bergleich mit unseren klassischen Dichtern weniger zu sürchten hat und auf dem es ihr daher verhältnismäßig leichter fällt Lorbeeren zu erringen, sondern sie sinseitigkeit zu berichtigen und



einen Mangel zu ergänzen, den ihre Vorgänger sich haben zu Schul= den kommen lassen.

Und wenn sie dabei nun ihrerseits wiederum das richtige Maß überschreiten und aus lauter realistischem Eifer zum Theil in das Ordinäre und Widerwärtige verfallen, so liegt auch ein solches Uebermaß wiederum zu sehr in der-menschlichen Natur, als daß wir sie darum besonders hart anklagen möchten. schichte forgt schon dafür, daß jedes Uebermaß seinen Zügel, jeder Irrthum seine Berichtigung findet, und wie in der Natur jedes reißende Thier auf ein anderes noch reißenderes trifft, so wird auch in Literatur und Kunst eine Uebertreibung regelmäßig durch eine andere noch größere wieder wett gemacht. Das Wesentliche der Poesie und Kunst ist dabei so wenig betheiligt und hat davon so wenig zu fürchten, wie die ewige Ordnung der Natur durch die Masse der reißenden Thiere gestört wird, die einander verschlingen; wir wünschen den letzteren gegenseitig guten Appetit und auch ben Ausschweifungen und Irrthumern unserer Poeten sehen wir mit Gelassenheit zu, weil sie das ewige Licht der Schönheit ja doch nicht auf die Dauer verfinstern können. -

In nahem Zusammenhang mit diesem populären Eiser unserer Poeten einerseits, so wie mit dem Vorwiegen des realistischen Elements andererseits steht ferner die Wahrnehmung, daß gewisse bis dahin sehr beliebte Gattungen der Poesie in neuester Zeit viel weniger angebaut werden, während andere dis dahin sehr wenig beachtete sich einer ungleich sorgfältigeren Pflege zu ersreuen haben. So wird namentlich ein Zurücktreten der Lyrik bemerkt, während die epischen Gattungen, von dem Zwittergeschöpf des erzählenden Gedichtes bis hinauf zum dreis, viers, ja neunbändigen Roman, mit einem bis dahin ganz ungewohnten Eiser angebaut werden.

Wir lassen dabei den Werth der einzelnen Producte zwörderst

völlig aus dem Spiel und fassen nur die Thatsache als solche ins Und da glauben wir dieselbe benn als eine ganz erfreuliche bezeichnen zu dürfen. Allerdings wird die Lyrik, diese eigent= liche Poesie des Herzens und seiner Empfindungen, niemals aussterben, so lange es eben noch Herzen giebt, die einer warmen und innigen Empfindung fähig sind. Unsere Kritiker haben gut die Nase rümpfen, unsere Literarhistoriker, die all diesen lyrischen Sing= fang zu Buch bringen sollen, gut die Hände ringen über diese Fluth von Liebesliedern und Frühlingsliedern und Trinkliedern, die von allen Seiten herbeigeströmt kommt und mit jedem Tage höher steigt und rauscht und wogt und sich überstürzt, "als wollte das Meer noch ein Meer gebären"; so unbequem diese Lieder euch Aesthetikern von der Schulbank auch sind, so wohlberechtigt sind sie und so unsterblich. Wie jeder neue Frühling neue Blumen und neue Lerchen bringt und wie selbst ber Greis am Stabe, ber biese Wiederkehr des Frühlings mit seinen Blumen und Liedern schon achtzigmal gesehen hat, sich bennoch glücklich schätzt und es als eine hohe Gunst des Himmels betrachtet, daß er dasselbe auch noch zum einundachtzigsten Male erleben darf: so bringt auch jedes neue Geschlecht seine neuen Frühlings = und Liebesdichter hervor, so lange noch ein Becher schäumt, eine Rose buftet, noch ein schönes Mädchenange winkt — und verräth es daher eine mehr als greisenhafte Morosität, wenn man diesem ganz natürlichen und echt menschlichen Treiben durch fritische Machtsprüche ein Ende setzen will.

Stwas anderes freilich ist es, wenn die Frühlingssänger, denen wir also ihre Existenz an sich von Herzen gönnen, entweder falsche Tonarten singen oder aber wenn sie sich einbilden, im Mitztelpunkt der Welt zu sitzen und Niemand auf Erden hätte etwas Wichtigeres und Dringenderes zu thun, als ihrem Gezwitscher zu horchen. In diesem Betracht ist denn das Zurücktreten der Lyrik,

das wir in diesem Augenblick bemerken, für die Poeten selbst ganz zwecknäßig und heilsam und auch das Publicum kann nur dabei gewinnen und wäre es auch nur desphalb, weil die oft vernommenen Melodien durch die nunmehr entstehende Pause wieder einigermaßen neu werden und also an Reiz und Annehmlichkeit gewinnen.

Der Bortheil steigert sich aber noch badurch, daß unsere Dichter in demselben Maße wie sie sich von der Lyrik mehr und mehr abwenden, sich der epischen Dichtung zukehren. Se wor dies auch eines von den Schlagworten der vormärzlichen Literatur, dieser Borzug, welchen die epische Poesie vor der lyrischen behanptet und daß es nur eines großen politischen Anstoßes, einer großen, weltbewegenden That bedürfe, um die versteckten epischen Keime, die in den Köpsen unserer Dichter schlummerten und die natürlich die garstige Vettel, die Censur, wieder nicht zur Blüte kommen ließ, zur schönsen und glücklichsten Entfaltung zu bringen.

Nun, wenn es sich nur um Dichtungen handelt, die sich selbst wis epische bezeichnen, gleichriel wie sie sind, so hat das Jahr Achtunwoierzig in diesem Punkte allerdings einmal Wort gehalten. Eine genauere Prüfung wird allerdings ergeben, daß ein großer Theil dieser angeblichen epischen Dichtungen mit dem wahren Wosen der epischen Poesie gerade so viel zu thun hat, wie mit der Poeste überhaupt, nämlich gar nichts, und daß es nur eine Sache der Mode ist, wenn unsere jungen Dichter jetzt mit einem Bändschen "Erzählender Dichtungen" debiktiren, wie wir Andern vor zwanzig und dreißig Jahren mit lyrischen Gedichten debütirt haben. Immerhin erkennen wir an, daß auch darin wieder ein gewisser Vortschrift liegt, und daß sich darin ein gewisses Bewußtsein von dent Vorzug der epischen Poesie kund giebt, wenn bergleichen überhaupt nur zur Modesache werden kann. Man studirt eine Zeit nicht bloß in ihren großen und glänzenden Eigenschaften sondern eben so sehr und vielleicht noch mehr auch in ihren Threseiten und Lächerlichkeiten, und wenn wir den Moden, die Schneider und Putzmacherinnen unter uns aufbringen, eine gewisse kulturbisderische Bedeutung nicht absprechen, warum sollten wir uns denn gegen die Moden der Literatur so gar spröd und ablehnend zeigen?

Eine weitere und, wie uns vinkt, ebenfalls höchst erfreuliche Folge dieses Zurücktretens des subjectiven Elements erkennen wir serner darin, daß die literarischen Streitigkeiten und Hehden, die früher einen sehr breiten Raum in unserer Literatur einnahmen, gegenwärtig sast wöllig verstummt sind. Freilich rührt dies großen Theils mit von der veränderten Stellung her, welche die Literatur überhampt bei uns einnimmt. Die Literatur hat in den letzten zehn Iahren sehr an Werth und Ansehen verlowen, darüber dürsen wie uns nicht täusschen, branchen es aber auch nicht zu thun, weil es, rechtverstanden, eine Erscheinung ist, die wiederum zu den ersprenkichen gehört.

Denn in bemselben Masse, wie die Literatur bei und verloren, hat das Leben an Ansehen und Bebentung gewonnen. Das einseitige Interesse, was wir in wormärzlicher Zeit den literarischen Zuständen und Persönlichkeiben widmeten, war doch im Grunde nur ein kläglicher Nothbeheif sür das mangelnde politische Insteresse. Schauspieler und Schriftsteller theilten dagumal bei uns das nach dan damaligen Begriffen weuig ehrenvolle Privibegium, öffentliche Personen zu sein und als solche auch dam öffentlichen Urtheil, sei es lobend, sei es tadelnd, zu unterliegen; an die Mixnister und Staatsmänner, dursten wir nicht heran, und so siesen wir dem unsern ganzen Grimm und ganzen Durst nach Dessentslicheit an den armen Schauspielern und Literaten aus. Sest

ist auch das anders geworden. Wir haben jetzt, gleichviel unter welchen Beschränkungen, aber genug, wir haben ein öffentliches politisches Leben, wir haben nationale Interessen, die wir öffentlich erörtern, wir haben auch Minister, Ministerialräthe und ähnliche Sündenböcke, auf die wir unsern Grimm ausschütten dürsen; man braucht nicht mehr, wenn man sich einen hübschen gesunden Aerger verschaffen will, die Zänkereien zweier sich bekämpfender Schristzsteller zu lesen, sondern jede beliedige Zeitung, die wir zur Nachsmittagslectüre in die Hand nehmen, dietet uns den reichlichsten und passendsten Stoff dazu.

Damit ist benn bas Interesse, bas wir ben inneren Kämpsen unserer Literatur bisher zuwandten, vollständig entwurzelt, und da man ohne Zuschauer keine Turniere zu halten pslegt, so haben damit auch die Kämpse und Fehden selbst ein ebenso rasches wie natürliches Ende genommen; es verlohnt sich nicht mehr, einander die Köpse blutig zu schlagen, da Niemand mehr ist, der unsern Siegen Beisall klatscht oder gar Thränen des Mitleids in unsere Wunden träuselt. Ueberhaupt ist der ganze Ton unserer Literatur in diesen letzten Jahren bei weitem bescheidener, masvoller, beinahe hätten wir gesagt, anständiger geworden, wenn dies nicht die Supposition in sich schlösse, als wäre er früher zuweilen unanständig gewesen; die Literatur fühlt eben, daß sie nicht mehr die erste Stelle einnimmt und sindet sich in diese ihre Degradation mit dem Anstande und der eblen Fassung, die man entthronten Königen so allgemein nachzurühmen pslegt.

Bliden wir num noch einmal auf das Bisherige zurück, so müssen wir allerdings einräumen, daß die Merkmale, die wir bis hieher beigebracht haben, mehr negativer als positiver Natur sind; wir haben mehr gesagt, was unsere Literatur nicht ist, als was sie ist. Dies letztere, also die positive Schilderung unserer gegenwärztigen literarischen Zustände bildet nun eben Inhalt und Aufgabe unseres Buches und soll damit zugleich das hier nur im Allgemeinzsten Angedeutete weiter ausgeführt und begründet werden.

Und zwar werden es zunächst die Schicksale unserer politischen Poesie sein, die uns beschäftigen. Als die große Katastrophe des Jahres Achtundvierzig über uns hereinbrach, standen in unserer Literatur hauptsächlich zwei Gattungen in Blüte: die politische Poesie und die Dorfgeschichte. Sehen wir denn zuvörderst, was die nachmärzliche Zeit aus der ersteren gemacht hat und welche Entwickelung diejenigen Dichter genommen haben, die damals, als Bannerträger der politischen Dichtung, auf der Höhe unseres Parsnasses standen — oder doch zu stehen schienen.

|   |   | ✓ | ·   | _  |   |
|---|---|---|-----|----|---|
|   |   |   |     | •  |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
| • |   |   |     |    |   |
| • | • | • |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   | • |   |     |    | • |
|   | • |   | •   |    |   |
|   | • |   |     |    |   |
|   | • |   |     |    |   |
|   | • |   |     |    |   |
|   |   | • |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    | • |
|   |   | • |     |    |   |
|   |   | - | • • | •  |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   | -   |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   | , |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     | •  |   |
| • | • |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   | • |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   | • |   |     | •  |   |
|   |   |   | •   |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   | • |   | •   |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    | • |
|   |   |   | •   |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     | C. |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   | • |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
| • |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
|   |   |   | •   |    |   |
|   |   |   |     |    |   |
| • |   |   | •   | -  |   |
| • |   |   |     | -  |   |
|   |   |   | •   | -  |   |
| • |   |   |     | -  |   |
| , |   |   | •   | -  |   |
| • |   |   |     | -  |   |
| • |   |   |     | -  |   |
|   |   |   |     | -  |   |
| • |   |   |     | -  |   |
|   |   |   |     | -  |   |
|   |   |   |     | -  |   |
|   |   |   |     | -  |   |
|   |   |   |     | -  |   |
|   |   |   |     | -  |   |
|   |   |   |     | -  |   |
|   |   |   |     | -  |   |

## III.

Politische Dichter

aus vor- und nachmärzlicher Zeit.

|          | ,   | ,          | ` | • | • |   |
|----------|-----|------------|---|---|---|---|
|          | •   |            |   |   | • | • |
|          | ,   |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   | - |   |
|          | •   |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   | , |   |
|          |     |            |   | , | - | • |
|          |     | •          | • |   | • |   |
|          | •   | . •        |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   | • |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          | •   | •          |   |   |   |   |
|          | -   |            |   |   | - |   |
|          |     | · <b>.</b> |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
| •        |     |            |   |   |   |   |
|          | •   |            |   |   |   |   |
|          | •   |            |   |   |   |   |
|          | •   |            |   | • | • |   |
|          |     | ı          |   | • | - | , |
|          | •   |            |   |   | • |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            | • |   | * |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   | • |
|          | ,   |            |   | • |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
| •        |     |            |   |   |   |   |
| !        |     | •          |   |   |   |   |
| ,        | ·   |            |   |   |   |   |
| ł        |     |            |   | - |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          | • . |            |   |   |   |   |
| 1        | •   |            |   | • |   |   |
| į        |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   | • |
|          |     | •          |   |   |   |   |
| )<br>  • |     | •          |   |   |   |   |
|          |     |            | • |   |   |   |
|          |     |            |   |   |   |   |
| •        |     |            |   |   |   |   |

## Die politische Poesie vor und nach dem Jahre Achtundvierzig.

Die politische Boesie in Deutschland kann dieselben Worke auf sich anwenden, mit denen die Helena in Goethe's Faust sich einsührt: auch sie ist "viel bewundert, viel gescholten." Woher diese widersprechenden Urtheile stammen und in wie weit das Lob sowol wie der Tadel, die Bewunderung wie die Geringschätzung, welche der politischen Dichtung bei uns zu Theil geworden, in der That gerechtsertigt ist, das ist theils zur Blütezeit der in Rede stehenden Gattung so vielsach und von so verschiedenen Seiten her erörtert worden, theils hat der Verfasser dieses Werkes selbst sich schon an einem andern Orte so aussührlich darüber vernehmen lassen, daß dieser Gegenstand hier füglich unberührt bleiben kann.

Nur an eine Thatsache sei es uns zu erinnern verstattet, die, so viel uns bekannt, bisher noch nicht die ihr gebührende Beachtung gefunden hat und die uns doch bei der schließlichen Würdigung unserer politischen Poesie, sowie des Einslusses, den sie auf das Publicum ausgeübt hat, von nicht geringer Bedeutung zu sein scheint. Das ist die Thatsache, daß die politische Poesie längere Zeit hindurch das einzige oder doch das vornehmste und kräftigste Band war, welches das Publicum überhaupt noch mit der Literatur der Zeitgenossen verknüpste und ihm ein lebhafteres literarisches Interesse einslößte. Man weiß ja noch, wie die Stimmung des Publicums im Lauf

|   | • |     | , |   |    |   |   |  |
|---|---|-----|---|---|----|---|---|--|
| , |   |     | • |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   | - |  |
|   | • |     |   |   |    | • |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   | • |  |
|   |   |     |   | • |    |   | • |  |
|   |   | ı   |   | _ |    | • |   |  |
| 1 | • | • • | • |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
| - |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     | - |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   | • | •   |   |   |    |   |   |  |
|   | - |     | • |   | ,  | - | - |  |
|   |   | •   |   |   |    |   | - |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
| • |   |     | , |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   | • |     |   |   |    |   |   |  |
|   | • |     |   |   |    | • |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   | • | • • |   |   | ٠. |   | • |  |
|   | • |     |   |   | •  |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   | • |    | • |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   | •  |   | • |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   | • | •   |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   | •   |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   | • |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   | •  |   |   |  |
|   |   |     |   |   | •  |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   | • |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|   |   |     |   |   |    |   |   |  |

## Die politische Poesie vor und nach dem Jahre Achtundvierzig.

Die politische Poesie in Deutschland kann dieselben Worke auf sich anwenden, mit denen die Helena in Goethe's Faust sich einführt: auch sie ist "viel bewundert, viel gescholten." Woher diese widersprechenden Urtheile stammen und in wie weit das Lob sowol wie der Tadel, die Bewunderung wie die Geringschätzung, welche der politischen Dichtung bei uns zu Theil geworden, in der That gerechtsertigt ist, das ist theils zur Blütezeit der in Rede stehenden Gattung so vielsach und von so verschiedenen Seiten her erörtert worden, theils hat der Verfasser dieses Werkes selbst sich schon an einem andern Orte so aussichrlich darüber vernehmen lassen, daß dieser Gegenstand hier füglich unberührt bleiben kann.

Nur an eine Thatsache sei es uns zu erinnern verstattet, die, so viel uns bekannt, bisher noch nicht die ihr gebührende Beachtung gefunden hat und die uns doch bei der schließlichen Würdigung unserer politischen Poesie, sowie des Einslusses, den sie auf das Publicum ausgeübt hat, von nicht geringer Bedeutung zu sein scheint. Das ist die Thatsache, daß die politische Poesie längere Zeit hindurch das einzige oder doch das vornehmste und kräftigste Band war, welches das Publicum überhaupt noch mit der Literatur der Zeitgenossen verknüpfte und ihm ein lebhafteres literarisches Interesse einslößte. Man weiß ja noch, wie die Stimmung des Publicums im Lauf

ber vierziger Jahre bei uns war. Es war die Geschichte des Jahres Achtundvierzig im Kleinen; auf die gewaltige Begeisterung, mit welcher man den Antritt des neuen Jahrzehnts begrüßt hatte, war eine eben so gewaltige Ernsichterung und Abspannung gesolgt. Der einzige und allerdings sehr wesentliche Unterschied war, daß man sich damals noch mit der Hoffnung schmeichelte, früher oder später das große Loos aus der Pandorablichse der Revolution zu ziehen. Doch war diese Hoffnung bei Bielen, ja bei den Meisten zugleich auch von einer stillen Furcht begleitet; man renommirte weidlich mit dem "großen Ereigniß", das nun nächstens hereinbrechen sollte, sagte sich doch aber bei alledem in der Stille selbst, daß dies "große Ereigniß" vermuthlich auch nicht so ganz glatt abgehen, sondern allerhand Unbequemlichseiten in seinem Gesolge haben würde.

Und selbst wo dies nicht der Fall und wo man dem bevorsstehenden Umschwung der Dinge nicht bloß mit einer Mischung von Furcht und Schadenfrende, sondern mit wirklicher männlicher Fassung, ja mit der Ueberzeugung entgegensah, daß diese Rastastrophe allein im Stande, den Geschicken unseres Volks diejenigen Bahnen zu öffnen, die dasselbe nothwendig wandeln müsse, wenn es überhaupt noch eine Zukunft haben solle — selbst da war, eben in Folge dieser Ueberzeugung, die ganze Erwartung ausschließlich auf die Zukunft gerichtet, man stand, so zu sagen, fortwährend auf der Lauer, jeden Augenblick in die Höhe sahrend, ob das lang verheißene Unwetter jest nicht endlich hereindreche.

Eine solche Stimmung mag an sich selbst sehr poetisch, sehr dramatisch sein, aber dem unbefangenen Genuß der Poesie ist sie nicht günstig. Daher verminderte sich denn auch das literarische In= teresse des Publicums von Tag zu Tag und zwar mit um so größe= rer Schnelligkeit, je weniger die Schristskeller der dreißiger Jahre, sowie ihre nächsten Borgänger, die Romantiker, es verstanden

hatten, sich die Theilnahme des größeren Publicums zu erwerben. Auf die literarischen Zustände der zwanziger und dreißiger Jahre paßt recht eigentlich, was wir oben von einer "Literatur der Literatur" äußerten; sowol die Romantifer wie das sogenannte junge Deutschland hatten nur sür gewisse exclusive Kreise geschrieben, der Masse des Volks waren sie, sammt den von ihnen vertreteenen Interessen, fremd und unverständlich geblieben.

Biel zu der Verstimmung des Publicums hatte ferner das von der Kritit so einstimmig verkündigte Dictum beigetragen, daß die Zeugungskraft der deutschen Poesie ein für allemal erschöpft sei und daß, nachdem Goethe und Schiller todt und Tieck und Rückert alt geworben, Uhland aber in Stillschweigen versunken, es sich um den Rest gar nicht mehr verlohne: Das Publicum hatte diese traurige Weisheit — und wir nennen sie traurig, weil ein Bolt, das seine Poesie für todt und erstorben erklärt, sich felbst damit das Leben abspricht — das Publicum, sagen wir, hatte diese traurige Weisheit adoptirt; nachdem man ihm so oft und so nachdriidlich wiederholt, daß wir bloß noch Epi= gonen, und daß man mit unserer ganzen nachklassischen Litera= tur keinen Hund mehr vom Ofen locke — nun gut, so hatte es sich bas-gesagt sein lassen und war gegen die Literatur ber Zeitgenossen wirklich so fremd und gleichgültig, so ablehnend und verdrossen geworben, wie eine Literatur ber Epigonen es allerdings verdient.

Dieser Entsremdung und dieser Berdrossenheit nun hatte zuerst die politische Poesie wieder ein Ende gemacht. An ihrer wilden Gluth, wie jäh sie emporschlug, wie regellos sie slackerte, hatten die Herzen des Bolks sich zuerst wieder erwärmt; ihr schmetternder Trompetenton, wie widerwärtig er den Aesthetikern in die Ohren gellte, hatte zuerst wieder die Theilnahme des Publicums wach gerusen. Nein, die Gelehrten hatten doch nicht Recht gehabt, der

Baum der deutschen Dichtung war doch noch nicht erstorben, es gab noch Dichter unter uns, welche die Muse selbst geweiht, Dichter, nicht unwürdig, sich den großen Namen der Bergangenheit an= Daher dieser allgemeine und beispiellose Erfolg der zuschließen. politischen Dichtung in der ersten Hälfte der vierziger Jahre: es war nicht bloß die Sympathie der politischen Interessen, nicht bloß die zwingende Macht des Stoffes, was der jungen politischen Dichtung alle Herzen zuführte, sondern es war auch zugleich die Freude darüber, daß es mit der deutschen Poesie also doch noch nicht ganz vorbei, und daß auch wir noch Gelegenheit haben sollten, Lorbeeren zu flechten und Kränze auszutheilen. Glaube man doch ja nicht, daß unser Publicum wirklich so mürrisch und unempfänglich, wie unsere Kritiker und selbst auch ein Theil unserer Schriftsteller es darzustellen liebt! Im Gegentheil, das Publicum hat nichts lieber, als wenn es in der Literatur recht frisch und rührig zugeht, es interessirt sich gern, es läßt sich gern mit fortreißen, selbst auch auf die Gefahr hin, die Preise, die es soeben erst ausgetheilt hat, in der nächsten Stunde wieder zurückfordern oder des Rausches von heute sich morgen schämen zu müssen. Natürlich soll weder die Kritik ihr Urtheil nach diesen wechselnden Stimmungen des Publicums modeln, noch sollen unsere Schriftsteller auf dieselben speculiren: aber Notiz davon nehmen und sich klar machen, woher diese Stim= mungen kommen und nach welchen Gesetzen ober auch nur nach welchen Launen sie wechseln, das allerdings, glauben wir, würde weder der Kritif noch den Schriftstellern schaben.

Allein zugegeben, daß die politische Poesie dem Publicum theils durch sich selbst, theils durch verschiedene günstige Umstände empfohlen ward und zugegeben ferner, daß sie wirklich das eigentliche herrschende Gestirn am literarischen Horizont der vierziger Jahre war: ist der plötsliche und tiese Sturz, den sie in demselben

Augenblick erlitt, da alle ihre Ideale sich zu verwirklichen schienen, dann nicht um so unbegreislicher, ja um so schmählicher?

Denn die Thatsache selbst läßt sich in keiner Weise ableugnen: mit dem Eintritt derselben Ereignisse, auf welche die politische Poesie so lange hingedeutet und an deren endlicher Herbeisührung sie einen so wesentlichen Antheil genommen hatte, geht sie selbst zu Grunde; sie ist gleichsam der Moses gewesen, der sein Volk nur dis an das Land der Berheißung führen durfte, ohne es selbst zu betreten. Liegt das nun an der politischen Poesie selbst? oder liegt es am Publicum? oder wo überhanpt liegt die Schuld eines so raschen und glanzlosen Untergangs?

Nirgend liegt sie: weil nämlich überhaupt gar keine Schuld existirt und weil die politische Poesie der vierziger Jahre nur deshalb so rasch zu Grunde gegangen ist, weil sie die ihr zugemessene Aufsgebe so vollständig erfüllt hatte; sie verstummte, weil sie nichts mehr zu sagen, sie starb, weil sie nichts mehr zu thun hatte.

Die politische Poesie ver vierziger Jahre ist hauptsächlich, man kann sagen ausschließlich lyrischer Natur: denn die wenigen Bersuche, sie zur epischen oder dramatischen Gestaltung fortzubilden, stehen zu vereinzelt und haben unter den Poeten der Zeit selbst zu wenig Nachfolge gefunden, als daß sie hier in Anschlag gebracht werden könnten.

Run aber haben wir bereits an einer früheren Stelle erinnert, wie das lyrische Element überhaupt in Folge des Jahres Achtundvierzig mehr in den Hintergrund getreten ist. Wir hatten zu sehr empfinden müssen, wohin die lyrische Verschwommenheit, die sich unserer Nation bemächtigt hatte, endlich führt; wir hatten es büßen müssen auf jede nur erdenkliche Weise, daß wir so viel Jahre hindurch mehr Politiker mit dem Herzen als mit dem Kopfe gewesen waren, und daß unsere ganze staatsmännische Weisheit in zwei



ober brei Schlagworten bestand, gut genug, die Verse eines Poeten zu schnücken, aber bei weitem nicht ausreichend, wo es sich um Schlichtung und Feststellung praktischer Verhältnisse handelt. Nastürlich mußte dieser Rückschlag auch auf die politische Poesse seine Wirkung üben; man wollte überhaupt nichts mehr von erhabenen Gestühlen und schönen Empfindungen wissen, man hatte die Lyriksatt—wie hätte man denn die politische Lyrik noch länger ertragen mögen?

Es kam dazu ferner, daß die politische Lyrik, wie sie sich im Laufe der vierziger Jahre bei uns gestaltet hatte, wesentlich eine Prophetie war: wir meinen, daß ihre Ziele sämmtlich erst in einer für den Augenblick noch ziemlich nebelhaften Zukunft lagen, und daß ihr ganzes Geschäft vorläusig nur darin bestand, mit großem Nachbruck und einem erklecklichen Auswand von Worten auf dieses unbestimmte Ziel hinzuweisen.

Man hat unserer politischen Dichtung dies Unbestimmte, Verschwommene ihres Inhalts, sowie das mehr oder minder Phrafenhafte ihres Ausbrucks, das damit nothwendig zusammenhing, häufig und nicht ohne Bitterkeit vorgeworfen. Ja man hat sich nicht gescheut, unsern politischen Dichtern einen Theil, wo nicht das Sanze jener Verschwommenheit und jenes hohlen Enthustasmus zuzuschieben, den unser Bolf bann ber praktischen Entwickelung ber Dinge gegenüber unzweifelhaft gezeigt hat. In ber Schule unserer Poeten, sagte man, sei bieses großsprecherische und dabei doch so feige Geschlecht erzogen, bas erst nicht laut genug nach Thaten, Thaten, Thaten! schreien kann und das dann bei der ersten Gelegenheit seine Thatkraft zu beweisen, davonläuft wie ein gejagter Hase; aus den Bersen unserer Dichter habe es die phantastischen Vor= stellungen von der Zukunft unseres Baterlandes gewonnen, die es bann weder durchzusetzen, noch mit guter Manier aufzugeben verstand, bis es endlich zu spät und Alles verloren war. . . .

Beide Borwürfe find, wie uns dünkt, gleich ungerecht. Die Poesie, wir haben es schon einmal gesagt, kann nur immer den Inhalt wiedergeben, ben sie von ihrer Zeit und ihrem Bolt empfängt. Ganz gewiß war die politische Lyrik der vierziger Jahre zum großen Theil phantastisch, unklar, großsprecherisch: aber war es das Publicum dieser Zeit denn nicht ebenfalls? Haben die Ereignisse des Jahres Achtundvierzig nicht zur Genüge gezeigt, wie völlig unvorbereitet und unkundig wir in politischer Beziehung waren, und hat benn irgend einer gewußt, vom ersten Staatsminister angefangen bis zum letten Zeitungsschreiber, was eigentlich mit uns werden sollte? Und jetzt, da das Kind in den Brunnen gefallen ist, jetzt verlangt ihr, vie Poeten hätten ihn zudecken sollen? Wunderlicher Einfall, von einer Handvoll Dichter eine Tiefe ber Einsicht und. eine Reife der Erfahrung zu verlangen, die Riemand, aber auch schlechthin Riemand bei uns besaß, von Memel bis zum Bobenfee!

Bas nun aber gar ben Borwurf anbetrifft, als hätten die Poeten das Bolk verdorben und als würde das Jahr Achtundvierzig etwa einen glücklichern Berlauf genommen haben, hätten unsere politischen Dichter uns nicht so viel Narrheiten in den Ropf gesetzt: so heißt das denn doch wirklich der Wahrheit ins Angesicht schlagen. Denn bas richtige Berhältniß ift vielmehr bies, daß bie Poeten nichts Größeres und Tiefsinnigeres dichten konnten, weil nichts der Art im Bolke lebte; sie mußten sich begnügen mit Visionen und Phrasen, weil die politische Bildung des Volkes , selbst nur eine visionäre und phrasenhafte war. Hätte also einer von beiden Grund, dem andern Borwürfe zu machen, so, dünkt mich, wären es weit eher die Poeten als die Nation; kein Bolk muß bessere Dichter verlangen, als es erzeugen kann, und wenn diejenigen, die es hat, ihm nicht gefallen, so fasse es zuerst in seinen eigenen Bufen und bekenne, daß es sich selbst auch nicht gefällt . . .

Bei alledem bleibt das factische Resultat natürlich dasselbe; die politische Poesie ist bei uns zu Grunde gegangen, weil sie ihre Aufgabe erfüllt hatte, weil man der lyrischen Ueberschwänglichsteiten überhaupt überdrüfsig geworden und weil gegenüber einer historisch bewegten Zeit, einer Zeit voll Ereignisse und Thaten, eine bloße Poesie der Sehnsucht und der unbestimmten Erwartung sich unmöglich behaupten konnte.

Aber wohlgemerkt: dies Alles gilt nur von der politischen Boesie der vierziger Jahre, über die politische Poesie an sich ist das mit noch nicht das Mindeste entschieden. Oder wer wollte in Ernst behaupten, daß alle politische Poesie nothwendig denselben lyrischen, phantastisch nebelhaften Charakter tragen müsse, wie die politische Dichtung der vierziger Jahre ihn allerdings zeigt? Die slüchtigste Erinnerung an die attische Komödie zur Zeit des Aristophanes oder an die Satiren und Pasquille des Reformationszeitzalters (um von unzähligen anderen Beispielen zu schweigen) würde vollkommen genügen, das Unhaltbare dieser Behauptung zu erhärten.

Wie steht es denn nun also mit der politischen Poesie als solcher? Wir räumen ein, daß die politische Lyrik, die da so plötslich in den Wogen des Jahres Achtundvierzig untergegangen, nur eine bestimmte Phase, eine vereinzelte, noch dazu sehr unvollstommene Form der politischen Dichtung überhaupt gewesen; & ist also auch mit dem Aushören der ersteren über den Fortbestand oder doch die Erneuerung der politischen Poesie im Allgemeinen nichts entschieden und bleibt daher noch immer die Frage offen, ob wir vielleicht nicht noch in diesem Augenblick eine politische Poesie haben, wenn auch allerdings unter sehr veränderter Form und mit sehr abweichendem Inhalt als sröher.

Denn ben alten Streit, ob es fiberhaupt eine politische Poesie

geben foll und darf, hier zu erneuern, kann uns natürlich nicht in ben Sinn kommen; derselbe ift durch die Literatur aller Zeiten und Bölker längst entschieden, und konnte biese ganze Frage über= haupt nur in einer Zeit aufgeworfen werden, der das politische Interesse im Allgemeinen etwas so Neues und Unerhörtes war und wo die eben entstehenden Parteien noch mit so jugendlicher Hitze über einander herfielen, wie das Alles in unferer vormärz= lichen Zeit der Fall mar. Die ganze Sache steht wiederum außer= ordentlich einfach: wo eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Bolk sich von politischen Interessen ergriffen fühlt, da werden diese Interessen auch nach dem ihnen entsprechenden poetischen Und da es nun keine Zeit und kein Bolk giebt, Ausbruck ringen. wenigstens auf die Dauer nicht, das noch irgendwie lebensfähig und dennoch von allen politischen Interessen verlassen wäre, so wird und fann die politische Poesie auch niemals ganz aussterben. Auch haben unsere Literarhistoriker und Sammler uns ja gründlich ge= nug nachgewiesen, daß die politische Poesie selbst bei uns häuslichen Deutschen keineswegs etwas so Neues und Unerhörtes war, wie man bei ihrem ersten Wiederauftreten zu Anfang der vierziger Wiederauftreten, sagen wir: benn in der That Jahre meinte. hatten wir sie längst besessen und unsere Sammler konnten uns sofort mit ganzen dicken Bänden politischer Dichtungen beschenken, von Urzeiten angefangen bis auf die gegenwärtige Stunde; selbst Goethe, dieser unpolitische Dichter als solcher, Goethe, von dem der beliebte Wahlspruch "Pfui, ein politisch Lied, ein garstig Lied" herstammt — selbst Goethe nimmt in den Repertorien dieser Samm= ler seine wohlverdiente Stelle ein. Es war damit also, wie mit so vielen Dingen, ja mit den allermeisten in der Welt: nicht die politische Poesie selbst hatte uns gefehlt, sondern nur das Bewußt= sein, das Berständniß derselben, wir waren nur selbst nicht in der

gehörigen politischen Stimmung gewesen, darum hatten wir kein Bedürfniß nach politischer Poesie gehabt: wie ja auch z. B. der gesunde Mensch nicht merkt, daß er einen Magen hat, außer wenn ihn hungert.

Einer ber verbreitetsten und schädlichsten Irrthumer babei ift, daß man, sich nur an die Gestalt crinnernd, unter der die politische Boeste im Lauf der vierziger Jahre unter uns auftrat, noch immer glaubt, alle politische Poesie müsse nothwendig auch Freiheitspoesie sein und jeder politische Dichter, nun das versteht sich von selbst, bas ist immer so ein kleiner Mazzini in Bersen. Man vergißt dabei, daß die Poesse ihrem innersten Wesen nach nur ein Spiegel ist und daß es also auch in Betreff der politischen Poesie nur ganz darauf ankommt, wer und was sich eben darin spiegelt, ob Revolutionäre oder Neactionäre, ob rothe Republikaner oder schwarzweiße Treubkindler. Die Duse reicht ihre Leier jedem, der sie zu spielen versteht, einerlei ob er für die phrygische Mütze oder für Thron und Rirche schwärmt. Go wenig also die politische Poesie an eine bestimmte, beispielsweise die lyrische Form geknüpft ist, ebensowenig ift sie an ein bestimmtes politisches Glaubensbekenntniß gebunden; die politische Poesie ist eben Poesie oder soll es doch sein und erkennt als solche keine anderen Regeln und Gesetze an, als diejenigen, die ber Kunst überhaupt gegeben sind.

Lebt nun die politische Poesie, in diesem erweiterten und allein richtigen Sinne aufgefaßt, unter uns noch fort? Ist vielleicht nur die Blüte der politischen Lyrik unter der heißen Sonne des Jahres Achtundvierzig gewelkt und keimt der Samen, den sie um sich gestreut, vielleicht in anderen Formen wieder auf? Sollte namentlich nicht dieser Uebergang von der Lyrik zur epischen Dichtung, dessen wir früher bereits gedachten, mit den Schicksalen unserer politischen Poesie in irgend einem Zusammenhang stehen?

Die Antwort auf diese Frage wird sich am vollständigsten und bequemsten ergeben, indem wir die namhaftesten politischen Dichter der vierziger Jahre der Reihe nach an uns vorübergeben lassen und dabei daszenige prüsen, was sie in nachmärzlicher Zeit, also in den zehn Jahren, die recht eigentlich das Thema dieses Buches bilden, geleistet haben. Es ergiebt sich dabei, um dies schon hier vorauszunehmen, das interessante Resultat, daß nur die Wenigsten von ihnen den Versuch gemacht haben, die in vormärzlicher Zeit angeschlagene und damals vom Publicum mit so viel Beisall ausgenommene Weise auch nach dem Jahre Achtundvierzig noch sortzuseten; vielmehr hat die überwiegende Mehrzahl von ihnen sich anderen Gebieten zugewendet, und zwar haben sie, was uns wiederum in hohem Grade charafteristisch erscheint, beinahe ohne Ausnahme den Uebergang von der lyrischen zur epischen oder auch zur dramatischen Dichtung zu machen versucht.

An diese vormärzlichen politischen Dichter werden wir sodann diejenigen anschließen, welche die politische Boesie unter den so sehr veränderten Berhältnissen der nachmärzlichen Zeit vertreten und deren Poesie selbst daher eine sehr veränderte ist; es werden sich darunter einige Namen befinden, die man überall eher erwarten würde, nur nicht unter der Phalanz unserer politischen Dichter. Doch wird die Ueberraschung des Lesers sich sofort mindern, wenn er nur im Gedächtniß behält, was wir soeben über den allgemeinen Charakter der politischen Dichtung geäußert haben; auch wird man sich, hossen wir, bei näherer Ansicht überzeugen, daß weder Willkür noch Schadenfreude, sondern nur eine möglicherweise irrthümliche, aber doch jedenfalls ehrlich gemeinte geschichtliche Ueberzeugung ihnen diese Stelle angewiesen hat.

Schmerzlich ist es uns dabei, daß in dieser llebersicht gerade derjenige Mann fehlen muß, der am Himmel der vierziger Jahre

an (immer im Sinne der damaligen Wächter der Ordnung gesprochen), als diese kleinen, unscheinbaren Nadelstiche der Hoffmannschen Muse, schon um deswillen nicht, weil jene bei weitem nicht so tief in das eigentliche Volk, in die Kreise der Bürger und Handwerker eindrangen, wie die Hoffmannschen Gedichte.

Etwas anders stellt sich die Sache freilich, wenn wir den ästhetischen Werth von Hossmanns politischer Lyrik ins Auge fassen. Dazu ist es jedoch nöthig, uns die gesammte Erscheinung dieses Dichters, gleichsam sein poetisches Werden und Entstehen ins Gedächtniß zu rufen.

Wie den Fachgenossen wohl bekannt, ist Hoffmann von Fallersleben nicht bloß einer unserer fruchtbarsten und volksthümlichsten Boeten, sondern er nimmt auch eine Shrenstelle unter den deutschen Sprach = und Alterthumsforschern ein; ja seine Poesie selbst ist geboren und groß geworden in der Luft unserer älteren deutschen Dichtung, die den Berfasser von seinen Jünglingsjahren an umweht und sein Blut gleichsam getränkt hat mit dem Hauche jener ver= Die Geschichte der deutschen Poesie kennt eine schwundenen Zeit. ganze Anzahl solcher Dichter, benen ihre gelehrten Studien nur als Uebergang und Brücke zur Poesie dienten: während umgekehrt auch unsere Gelehrtengeschichte nicht ganz arm an Beispielen solcher Männer ist, denen eine frühzeitige poetisch dilettantische Reigung den ersten Sporn gab zu den gelehrten Studien, durch die sie sich dann späterhin die glänzenosten Berdienste erwarben. Selten jedoch fällt beides, gelehrtes Studium und poetische Neigung und Befähi= gung, so zusammen und dient eines dem andern so zur Ergänzung, wie dies bei Hoffmann von Fallersleben der Fall ist.

Die literargeschichtlichen Studien unseres Dichters beschäftigen sich bekanntlich vorzugsweise mit der Uebergangsepoche vom vierzehnten zum siebzehnten Jahrhundert: einer Spoche also, in welcher

die innigste und süßeste Poesie des Volksliedes sich mit der phili= strösen Seichtigkeit des Meistergesangs und der pedantischen Weit= läuftigkeit unserer gelehrten Dichter vielfach durchkreuzt. doppelten Elemente der reinsten und liebenswürdigsten Poesie und einer gewissen philiströsen Schwerfälligkeit, einer gewissen hausbackenen Rüchternheit finden wir nun auch in unserm Dichter wieder. Während er einerseits bem Volksliede den leichten Schwung der Verse, den Wohllaut der Reime, die Naivetät und Frische des Inhalts abgelernt hat, begegnen wir andererseits bei ihm auch einer gewissen behaglichen Breite, einer gewissen Vorliebe für das Platte und Rüchterne, mit einem Wort, einer gewissen Spiegburgerlichkeit des Denkens und Empfindens, die auf das allerlebhafteste an die bürgerlichen und gelehrten Dichter ber eben genannten Epoche erinnert. Ja wie Hoffmann in seinen persönlichen Schickfalen und Abenteuern, halb Gelehrter, halb Troubadour, heut vom Staub der Bibliotheken, morgen vom würzigen Duft des Waldes genährt, jetzt in Bücher vergraben und dann wieder auf der Landstraße, Stock in der Hand und Ränzel auf dem Rücken, oder auch unter guten Gesellen in der Schenke, hinter dem schäumenden Deckelglase, der letzte fahrende Dichter der deutschen Literatur wie er auf diese Weise, sagen wir, persönlich die zwiefachen Ele= mente jener Epoche repräsentirt, so thut er es namentlich und ganz besonders auch in seinen Dichtungen. Rein Dichter unserer Tage ist so von innerer Musik erfüllt, in keinem hat die Lerche des Volksgesangs ein so treues und weithallendes Echo gefunden, als in ihm. Es ist gewiß keine bedeutungslose Thatsache, daß von allen lebenden deutschen Poeten, ja vielleicht von allen deut= schen Poeten überhaupt keiner der musikalischen Composition so viele Texte geliesert hat, selbst Uhland, selbst Geibel, selbst Heine nicht ausgenommen, noch leben irgend eines Anderen Lieder, von

"Flügeln des Gefanges" getragen, dermaßen im Munde des Volkes, wie es mit Hoffmann geschehen ist. — Freilich giebt es eine ge= wisse aberweise ästhetische Kritik, welche auch zu dieser Thatsache vornehm die Achseln zucken wird: im Munde des Bolkes — das heißt heutzutage, ins Profane übersetzt, in- den Aneipen der Studenten, auf der Bierbank des Bürgers, in dem lauten Munde des Handwerksburschen — und dies, was will dies sagen? Wir für unser Theil, die wir nicht gemeint sind, den Werth eines Dichters einzig und allein nach den Paragraphen des ästhetischen Lehrbuchs abzumessen, wir sind im Gegentheil der Ansicht, daß dies außerordentlich viel zu sagen hat und daß es eine schönere und ruhmvollere Unsterblichkeit ist, mit irgend einem kurzen namen= losen-Liebe in dem vielgeschmähten Munde des Bolkes fortzuleben, als wohl eingebunden und mit Einleitung und Noten versehen, auf den Bücherbrettern unserer Gelehrten zu stehen, um höchstens alle Menschenalter einmal von einem Raritätenfammler in die Hand genommen zu werden.

Aber vermuthlich hätte unser Dichter diese ungemeinen Erfolge gar nicht gehabt und wäre gar nicht dieser allgemeine Liebling des Publicums geworden, wären ihm nicht auch jene philiströsen Elemente beigemischt, von denen wir vorhin schon sprachen. Im deutschen Publicum, es läßt sich nun einmal nicht leugnen, steckt ein gut Stück Philister; der deutsche Michel ist mehr als ein bloßes Sprüchwort. Diesem deutschen Michel hat Hoffmann von Fallersleben seine schwachen Seiten mit bewundernswürdizgem Scharssun abgelauscht — oder vielleicht auch: es steckt in ihm selbst ein solches Stück deutschen Michels, daß das Publizum sich davon nothwendig angeheimelt sühlen mußte. Gezade die Leichtigkeit, mit welcher der Dichter producirt und diese eigenthümliche Sangbarkeit seiner Lieder hat ihn zuweilen zu einer

gewissen Oberstächlichkeit und Rachlässigkeit sowol im Ausbruck als in der Wahl seiner Stoffe verleitet; die Grenze des Populäzren und des Trivialen ist überall nur schmal und auch Hossmann von Fallersleben hat sie nicht immer inne gehalten. Indessen da diese Beimischung des Trivialen und Spießbürgerlichen sich, wie wir gesehen haben, aus der ganzen Genesis unseres Poeten erklärt und da ferner, nach einem bekannten Dichterwort, jeder eigene Charakter Recht hat, so werden wir auch den Versasser der "Unspolitischen Lieder" in diesem seinem Rechte anzuerkennen und jene einigermaßen schwachen und trivialen Stellen als den nothwenstigen Schatten in dem übrigens so lichten, so lebensvollen Vilde zu begreisen haben. —

Eben dieselbe Mischung zeigte sich nun auch in seinen poli= tischen Dichtungen, ja sie zeigte sich hier sogar noch deutlicher als anderwärts, was sich zum Theil wol aus der ungemeinen Gilfertigkeit erklärt, mit welcher ber Dichter bies Gebiet einige Jahre hindurch anbaute. Allein was auch der Aesthetiker dagegen ein= wenden möge: zum Erfolg seiner politischen Dichtungen hat grade diese triviale und philisterhafte Seite derselben am allermeisten Wenn Herwegh mit seiner erhabenen, aber mehr beigetragen. ober weniger gegenstandlosen Begeisterung, dem Glanz seiner Bil= der, dem stolzen Schwung seiner Rhythmen recht eigentlich der Dichter der damaligen Jugend war (ach ja wohl, der damaligen!), so repräsentirt Hoffmann von Fallersleben dagegen den gefunden Menschenverstand mit all seinen Borzügen und Schattenseiten, also mit seiner Klarheit, seiner Gediegenheit, seinem Selbstvertrauen, aber auch mit seiner Beschränktheit, seiner Ueberschätzung des schlecht= hin Sinnenfälligen und seinen sonstigen zahlreichen Vorurtheilen. Herwegh spricht die Hoffnungen aus, welche die Brust der damali= gen Jugend schwellte; in Hoffmann von Fallersleben kommt ter . Aerger zu Worte, mit dem der Anblick so vieler Verkehrtheiten das sonst so ruhige Semüth der Männer erfüllte und der daxum nicht minder Aerger war, weil er es liebte, sich in humoristische Formen zu kleiden.

Nach dem Jahre Achtundvierzig jedoch lenkte dieser Aerger sich auf ganz andere Gegenstände als auf Könige und Minister. Der nachmärzliche Philister hatte kein Gedächtniß mehr für die Fußtritte, die er vor dem März erduldet; es siel ihm auch nicht ein oder er vergaß absichtlich, daß nicht Derjenige der Brandstifter ist, der zuerst Feuer schreit, sondern der Feuer und Span undeswacht neben einander gelassen hat. Der Philister sucht seine Krankheit überhaupt nur immer da, wo es ihm grade weh thut, und so überschüttete er auch nach dem März Achtundvierzig Demostraten und Cluhredner und Barlamente und Verfassungen genau mit demselben Grimm und denselben Schmähungen, die er in vormärzlicher Zeit gegen — nun ja doch, gegen jemand ganz ans ders gerichtet hatte.

Bum Organ dieser veränderten Stimmung sich herzugeben, dazu war der Dichter der "Unpolitischen Lieder" natürlich viel zu ehrlich und liebte Freiheit und Baterland mit zu aufrichtiger und inniger Liebe. Was blieb ihm also übrig, als die politische Leier überhaupt an den Nagel zu hängen? Die politische Lyrik, wie wir oben gesehen haben, fand in der nachmärzlichen Zeit überhaupt keine Stoffe mehr, am allerwenigsten aber hätte Hoffmann von Fallersleben sie gefunden. Wir haben den Dichter vorhin einigemale mit Herwegh zusammengestellt und in der That sind diese Beiden gleichsam die Bole, zwischen denen die politische Lyrik der vierziger Jahre sich bewegt. Die Parallele läßt sich ohne Mühe noch weiter durchsihren und bietet noch manche interessante Punkte; hier genüge es, nur einen hervorzuheben. Während Herwegh überall die großen Principien

des Völkerlebens, Freiheit, Nationalität, Selbstregiment der Birger ze. im Auge hat, wenn auch freilich nicht immer in der klarsten Beleuchtung, so lehnt umgekehrt Hoffmanns politische Muse sich fast durchgehends an ganz bestimmte Begebenheiten und Zustände. Herwegh ist abstract bis zum Phantastischen, Hoffmann concret bis zum Trivialen; Herwegh wirkt am mächtigsten durch seine Leiden= schaft, Hoffmann burch seinen trodnen Sartasmus; jener reißt uns fort in Dbenfturm, diefer unterhält uns mit kleinen spaßhaften Anekvoten. Herwegh ruft die Fürsten seiner Zeit auf zum Kampf gegen den Franken und ben Czaren, die großen Entscheidungsfriege der Bölker, die in der Zukunft lauern, bilden den Hintergrund seiner farbenreichen und erschütternden Gemälde; Hoffmann von Fallersleben sieht, als ächter politistrender Spießbürger, nicht weiter als seine Nase reicht, der kleine Krieg mit Polizei und Censur ist sein liebster Stoff und mit mehr Behagen als Witz weiß er uns die Wechselfälle desselben in zahlreichen Schwänken und Schnurren abzuschildern.

Aber dieser Krieg war nun zu Ende — oder wo er nicht zu Ende war, da wurde er mit einer Erbitterung geführt und nach einem so erweiterten Maßstabe, daß die kleinen Stachelreden und Scherze des Dichters dagegen nothwendig verstummen mußten. Der Dichter machte es also, wie sein eigentlicher Schutzpatron und Wahlverwandter, der deutsche Philister, es ebenfalls gemacht hatte: er wandte der Politik kurzweg den Rücken und gründete sich, mitten in einer Zeit allgemeiner Unruhe und Zerstörung, einen heimathelichen Herd, dessen Ruhe ihn, den Vielgewanderten, doppelt freundlich empfangen mußte.

Von diesem heimathlichen Herde aus, der sich für ihn inzwischen mit den schönsten Kränzen des häuslichen Lebens, mit She= und Aelternglück geziert hat, sendet der Dichter nun mit gewohnter Fruchtbarkeit Buch auf Buch in die Welt, bald gelehrte Forschungen, bald Liederbücher, die, wenn sie jetzt auch nichts mehr von "unpo-litischen" Tendenzen enthalten, doch noch immer den Weg zum Herzen des Volkes sinden.

Hier haben wir es selbstverständlich nur mit den letzteren, den poetischen Producten, zu thun, die der Dichter im Lauf dieses jüngsten Jahrzehnts veröffeutlicht hat. Und auch über sie können wir uns ziemlich turz fassen, indem sie uns den Dichter nur genau auf dem Standpunkt zeigen, den er vor den "Unpolitischen Liedern" eingenommen und von dem ihn nur die allgemeine "Noth der Zeit" hinweggebrängt hatte. Er ist ganz wieder der alte fahrende Sänger, der fröhlich trillernd durch die Welt zieht, jede Blume am Wege bricht, jedem schönen Mädchen zunickt- und vor allem an keiner Thür vorbeigeht, wo "der Herrgott seinen Arm herausgestreckt hat." Auch die Fülle und Frische des Liederquells hat sich nicht verringert; mit derselben muntern Gile, mit der in den vierziger Jahren "Unpolitische Lieder," "Hoffmannsche Tropfen," "Spitztugeln" 2c. auf einander folgten, schickt er jetzt "Liebeslieder," "Lieder aus Weimar" 2c. in die Welt: alle in demfelben zierlichen Format, in dem einst jene verbotenen Lieder von Hand zu Hand, ja wir dürfen sagen von Herzen zu Herzen schlüpften. bedeutendste darunter ist ohne Zweifel die vierte Auflage der "Gebichte," die 1853 aus Licht trat. Es ist eine fast vollständige Sammlung der älteren Gedichte des Verfassers, mit Ausschluß seiner politischen Poesien: und da letztere wirklich nur in sehr bedingtem Sinne zu dem eigentlichen Charafter des Poeten gehören, so dürfen wir der eben genannten Sammlung wol nachrühmen, daß sie uns ein Totalbild des Dichters liefert.

Und dies Totalbild macht den wohlthuendsten und erfreulichsten Eindruck. Wir haben tiefsinnigere und geistvollere Dichter, ohne Frage, aber wenige von solcher Gesundheit und solchem durch und burch tüchtigen Kern wie Hoffmann von Fallersleben. diesem Dichter ist kein Falsch, er singt immer nur, weil und wie er muß und von allen den Unzähligen, die sein Lied erfreut, ist er felbst immer berjenige, der die meiste und aufrichtigste Freude daran Wir möchten diesen Dichter einer fröhlich grünenden Rebe vergleichen, deren Wurzeln, stark und doch biegsam, hinunterreichen bis tief in das Herz unseres Bolkes; kein Sturm, kein Ungewitter, kein noch so heißer Sonnenbrand hat ihr Wachsthum brechen ober ihre Blüte verdorren können; stark und mild, ernst und fröhlich, und immer wahr und ächt wie das beutsche Gemüth und ber beutsche Wein, hält Hoffmann von Fallersleben in seinen Gedichten Alles vereinigt, was dem deutschen Herzen lieb und theuer ist, seine besten Freuden, seine bittersten Leiden, seine theuersten Hoffnungen; ware es noch üblich, den einzelnen Dichtern wie ehedem Beinamen zu geben zur Bezeichnung ihrer hervorstechendsten Eigenschaften, so würden wir für ihn den Namen "des Deutschen" vorschlagen.

Die kleineren Sammlungen, welche der Dichter im Lauf dieser Jahre veröffentlicht hat, hier namentlich aufzuzählen, erscheint übersstüffig, da dieselben im Einzelnen wenig Charakteristisches darbieten und nur eben durch ihre Totalität von Wirkung sind. Doch heben wir hier zwei hervor, die, wenn sie auch dem Bilde unseres Dichterskeine wesentlich neuen Züge beistügen, doch aus anderen Gründen von Interesse sind: "Liebeslieder" (1851) und "Kinderwelt in Liedern" (1852). — Die erstgenannte Sammlung war das erste, womit der Dichter seinen Kückzug aus der politischen Poesse antrat, oder richtiger gesagt, womit er öffentlich bekannte, daß er diesen Kückzug bereits vollbracht und das Herweghsche "Trauerspiel der Freiheit" mit der "Sklaverei Idylle" vertauscht hatte, jener Idylle, in deren traulichem Schatten Rosen und Reben blühen, und Mäd=

chen, schöner als Rosen, Blicke wersen, berauschenber als der Saft der Reben. Es gehörte einiger Muth dazu, nachdem man so lange als politischer Dichter so geseiert worden und in dieser Eigenschaft so große Eroberungen gemacht hatte wie Hossmann von Fallers-leben, zu der bescheidenen Gattung des Liebesliedes zurückzusehren. Es ehrt den Dichter, daß er diesen Muth besaß, besonders da zu jener Zeit, als die "Liebeslieder" zuerst erschienen, also unmittelbar nach den Erschütterungen unserer Revolutionsepoche, auf dem Liebesliede noch eine gewisse Art von Acht und Bann ruhte. Unser Dichter, mit dem gesunden Blick, der ihm überhaupt eigenthümlich, theilte dieses Vorurtheil nicht; er erkannte die Liebe als das wahre Grundthema der Welt, das innerste Band, das alle Wesen zusammenhält und darum auch ein unerschöpssliches und unvergängsliches Thema der Poesie:

"Was ist die Welt, wenn sie mit Dir Durch Liebe nicht verbunden? Was ist die Welt, wenn Du in ihr Nicht Liebe hast gesunden?"

Allerdings tritt auch in diesen "Liebesliedern" die mehrsach besprochene Doppelnatur unseres Dichters wieder zu Tage, so jedoch, daß die schwunghafte, poetische Seite entschieden überwiegt. Wie der Dichter seiner "Johanna", als der Heldin dieser Lieder, nachrühmt, daß ihm in der Liede zu ihr ein neuer köstlicher Frühling aufgegangen, so haben unter dem Strahl dieser reinen und edlen Leidenschaft auch alle reinen und edlen Empfindungen seiner Seele sich mit erneuter Innigseit entwickelt und fast überall in diesen Liedern den reinsten und edelsten Ausdruck gesunden. Es ist nicht die himmelstürmende, sterneverpussende liedersschwänglichkeit einer ersten Jugendleidenschaft, die sich in diesen Liedern ausspricht: es ist eine einfach innige, eine im besten Sinne

männliche Liebe, die eben durch diese Innigleit, durch das Treue, Wahre, Männliche der Empfindung doppelt wohlthut, mehr Gluth als Flamme, mehr Wärme als Glanz. So begleitet sie den Dichter durch die Kämpse des Lebens, nicht ihn verweichlichend, sondern vielmehr seinen Muth neu ansenernd und ihn aufrichtend und ermunternd, wo die Streiche des Schicksals ihn zu fällen drohen:

"Bald ein Flüchtling und Berbannter, Bald ein Feind, ein vielverkannter, Bald ein Freund, ein gerngenannter, Muß ich fingen, muß ich sagen, Spotten, lachen, fluchen, klagen, Muß ich ringen, kämpsen, wagen Für die Freiheit immerzu, Ohne Rast und ohne Ruh.

Und Dein Bild giebt mir's Geleite, Und Dein Bild fieht mir jur Seite, Neberall in jedem Streite, Heißt mich muthig weiter streben, Stets von neuem mich erheben, Und beseliget mein Leben; Lieb' und Freiheit sind für mich Eins geworden jest durch Dich."

Einen ganz entgegengesetzten Ton schägt die "Kinderwelt in Liedern" an und gewiß für Biele einen sehr überraschenden. Und allerdings scheint es auf den ersten Andlick ein seltsamer Widersspruch, wie grade Hossmann von Fallersleben dazu kommt, Kinsberlieder zu dichten: er, der und übrigens se recht das alte selige Bagabundenthum des Lichterlebens darhellt, beser alte liederal und nirgend, der gleich Walther von der Pande gar viele gesehen hat — wie kommt grade er sazu, das schönste Heiligthum des Herdes, das Kinderleben, mu belichen Kommen

zu bekränzen? Dieser Liedermund, ehemals so wohlgestimmt, den Jubel der Zecher zu preisen, oder auch politische Pfeile zu versenzen, was weiß er von den holden Räthseln der Kinderwelt und wer gab ihm diese wunderbare Kunst, die kleinsten, süßesten Gesheimnisse derselben zu verklinden?

Wer freilich ben Entwickelungsgang unseres Dichters näher kennt, ober wer auch nur der vorstehenden Charakteristik desselben einige Ausmerksamkeit geschenkt hat, der erkennt auch sehr bald den nahen und innigen Zusammenhang, in welchem auch diese Richtung der Hossmannschen Poesse mit dem übrigen Charakter unsers Dichters steht. Kindermund und Bolksmund gehören ja schon nach dem Sprüchwort zusammen und so geziemt es auch dem glückslichen Erneuerer des alten Bolksliedes ganz wohl, auch den Dolemetscher der Kinderwelt und ihrer Geheimnisse zu machen.

In der That bilden diese Bemühungen des Dichters für das Kinderlied einen Grundzug seines Wesens; sie reichen hoch hinauf in seine Vergangenheit und stehen, gleich seiner gesammten Poesie, mit seinen gelehrten Studien, insbesondere mit seinen Bemühungen um das ältere deutsche Bolkslied in der nächsten und fruchtbarsten Verwandtschaft. Weil er nämlich nicht bloß als Gelehrter, sondern zugleich als Poet forschte und sammelte, so genügte ihm auch der bloße todte Buchstade nicht, sondern mit dem Text jener Lieder suchte er auch zugleich ihre Seele, ihr Herz, das heißt also die Melodie zu retten. Hat doch Hossmann selbst kaum ein Lied geschrieben, das die musikalische Begleitung nicht gleichsam von selbst heraussforderte; wie hätte denn sein wärmstes Interesse sich nicht jenen längstverklungenen Weisen zuwenden sollen, mit denen einstmals die alten Sänger ihre Lieder begleiteten.

Zu diesem literarhistorischen und musikalischen Interesse aber gesellte sich mit der Zeit auch ein pädagogisches. Oder vielmehr es ging aus den beiden ersteren hervor. Der Dichter felbst hat uns darüber mit liebenswürdiger Offenheit belehrt. durch die einfachen, oft wunderbar schönen Bolksweisen, die den alten Liedern zu Grunde liegen, versuchte er zu denselben neue Texte zu bichten: und zwar, damit grade das heranwachsende Geschlecht die köstliche Erbschaft des Alterthums rette und zu neuem Leben bei sich erwecke, Texte, die er der Kinderwelt in den Mund legte, so daß Lied und Melodie gleichzeitig bei derselben eingeführt würden. Dem wahren Dichter ist eben nichts verbor= gen; derselbe Zanberstab, mit dem er die tiefsten und qualvollsten Räthsel ber Menschenbruft enthüllt, schließt ihm auch das verlorene Paradies der Kinderwelt noch einmal auf und lehrt ihn jenes süße Stammeln, das noch mit dem Ausdruck ringt und bennoch so viel zu sagen weiß. Unserm Dichter aber mußte diese Einfachheit der Kindersprache um so besser glücken, je einfacher und naiver er selbst sich in seinen Anschauungen und Empfindungen erhalten hat und je mehr er selbst noch ein Kinderherz ist, ein schlicht natlirliches, bald ernst und sinnig, bald übermüthig tändelnd.

Die ersten Lieber vieser Art erschienen in Ernst Richter's "Unterrichtlich geordneter Sammlung" (1836) und fanden so allgemeinen Beisall und eine so große Verbreitung, daß der Dichter
sich veranlaßt sah, eine eigene Sammlung mit Clavierbegleitung
zu veranstalten. So erschienen die "Fünfzig Kinderlieder. Nach
Driginal= und bekannten Weisen mit Clavierbegleitung von E.
Richter" (1843), denen zwei Jahre später weitere "Fünfzig neue
Kinderlieder mit Beiträgen unserer verschiedensten Componisten",
sowie 1847 eine dritte Sammlung "Bierzig Kinderlieder" folgten.
Aus diesen drei Sammlungen gingen später hervor: "Hundert
Schullieder. Mit bekannten Bolksweisen versehen und in drei
Heften herausgegeben von Ludwig Erk." Dieselben wurden in

zahlreichen Schulen eingeführt und sind seitdem eine Hauptquelle für alle Schul= und Musiklehrer geworden, welche ähnliche Sammlungen für die Jugend herausgeben. Ueberhaupt giebt es seit mehr denn zwanzig Jahren keine Sammlung (und die Zahl dersel=
ben ist höchst beträchtlich), wo nicht ein gut Theil Hoffmannscher Lieder mit unterläuft, bald mit, bald ohne Namen des Verfassers. Dasselbe Schicksal hat auch die mit Melodien versehene Liedersammlung gehabt, die er (gewiß auch ein charakteristischer Zug)
im Jahre Achtundvierzig, mitten unter den Stürmen des großen
"Bölkerfrühlings", unter dem Titel: "Siedenunddreißig Lieder
für das junge Deutschland" herausgab, die jedoch wegen der Ungunst der damaligen Zeitumstände im größeren Publicum nur wenig Verbreitung fand.

Was nun bis dahin in diesen verschiedenen Sammlungen zerstreut lag, das wurde vom Berfasser in der "Kinderwelt" nen gesammelt und vereinigt. Freilich steht das Buch in einem nicht unwesentlichen Punkte hinter seinen Borgängern zurück: es sehlen ihm nämlich die Melodien. Doch ist der Mangel nicht so bedeutend, wie es ansangs scheint, indem, wie wir selbst uns aus vielsacher Erfahrung überzeugt haben, in den Texten dieser Lieder so viel innere Musik enthalten ist, daß die Welodie ganz von selbst auf die Lippe springt. Ia wir shaben es erlebt, wie Kinder, die von kunstmäßiger Musik noch nicht die geringste Ahnung hatten, beim Recitiren dieser Lieder unwillkürlich in eine gewisse Melodie versielen, die zwar mit Generalbaß und Harmonielehre auf sehr gespanntem Fuß gestanden haben mag, die innere Lust und Freusdisseit des Kindes aber vollkommen ausdrückte und damit auch das echt Kindliche des Textes auss Glänzendste bewährte.

Was nun schließlich diese Texte selbst angeht, so umfassen dieselben den ganzen kleinen und doch so unschätzbaren Reichthum

der Kinderwelt, vom ersten Kuckuckruf an bis zu Schlittenfahrt und Schneemann, von Kreisel und Steckenpferd bis zu den ersten Stiefelchen, in denen der kleine Herr stolz daherknarrt, und auch die Langeweile des schmollenden Kindes und selbst auch das Grab der Mutter ist nicht vergessen. — Wir nannten Hoffmann von Fallersleben vorhin den deutschesten Dichter ber Gegenwart und ganz gewiß konnte nur ein deutscher Dichter, ein Dichter von der Ge= müthstiefe und Innigkeit, die wir unserem Volke so gern als Eigen= thum nachrühmen, sich dermaßen in die Anschauungen und Empfindungen der Kinderwelt versetzen. Diese Hoffmannschen Kinder= lieder, so leicht sie auf der Wage der Aesthetik wiegen, bilden doch in der That eine der schönsten Blumen in dem Kranz, der die Stirn unseres Dichters schmückt; nirgend streift hier das Einfache an das Leere, das allgemein Berständliche an das Triviale, nirgend fehlt jener Hauch der Poesie, der auch noch ein Maikäferlied ver= edeln kann, wenn auch freilich nicht in der sentimental koketten Beise, wie unsere neuesten Wald= und Märchendichter es lieben. Es ist wiederum ein echt deutscher Zug und wir wüßten keinen, mit dem wir die Besprechung unseres Dichters lieber schließen möchten, als diesen: wie er, der vielgewanderte Mann, der so vieler Menschen Länder und Städte gesehen und so viel Schicksale erbuldet hat, hier, zum frühlichen Weihnachtsschenker vermummt, mit seiner Liebergabe in der Hand an alle Thüren klopft, wo fröhliche Kinder beisammen sind, oder wo ein einsames auf die Stimme der Mutter lauscht. Möge er denn klopfen! Wir sind gewiß, daß ihm überall gern geöffnet wird, die Kinder selbst aber werden ihn empfangen mit den Worten des alten Trongemundliedes:

"Wilkome, varender man!"

## Frang Bingelftedt.

Auch Franz Dingelstedt gehört zu den beliebtesten und gelesen= sten Dichtern aus der Blütezeit unserer politischen Lyrik. erwuchs ihm diese Popularität aus ganz anderen Kreisen, als es etwa bei Herwegh oder Hoffmann von Fallersleben der Fall war. Hatte jener sein Publicum hauptsächlich unter der heißblütigen Jugend, unter Studenten und angehenden Schriftstellern und wurden die Hoffmannschen Lieder vorzüglich im Hause des Bürgers gelesen, so ergötzten an den "Liedern eines kosmopolitischen Nacht= wächters" (und bekanntlich war dies der Titel der Sammlung, mit welcher Dingelstedt im Jahre 1840, also gleichzeitig mit Hoffmann von Fallersleben in die Reihen unserer politischen Dichter eintrat) sich hauptsächlich die ästhetischen Feinschmecker, Diejenigen, benen es am liebsten gewesen wäre, es hätte gar keine politische Poesie gegeben: indessen da sie nun doch einmal vorhan= den war, so wollten diese Männer des exclusiven Geschmacks sie zum wenigsten recht elegant, recht fein zugeschliffen, recht reich an Witz und epigrammatischer Schärfe haben. Wenn es dann auch mit bem Feuer der Begeisterung, der Tiefe und Innigkeit der Empfindungen etwas weniger gut bestellt war, so wurde das von diesen Beur= theilern gern nachgesehen; ja im Gegentheil, der leichte Frost der Ironie, der auf den Liedern des "kosmopolitischen Nachtwächters"

lag, und durch den selbst seine beredtesten Ergüsse eine gewisse reservatio montalis erhielten, machte sie diesen Feinschmeckern erst recht angenehm und söhnte sie noch am meisten mit dem an und sür sich so bedenklichen Unternehmen des Dichters aus.

Natürlich soll damit gegen den Patriotismus des Dichters selbst so wenig gesagt sein, wie gegen seine Freiheitsliebe. Jeder Mensch hat seine eigene Art zu lieben und zu hassen, und auch die Freiheit wird nicht von Allen auf die gleiche Weise geliebt, selbst nicht von denen, die sie gleich innig lieben. — Franz Dingelstedt stellt sich seinem ganzen schriftstellerischen Charakter nach als ein Ausläuser unserer romantischen Spoche bar. Um nächsten und innigsten hängt er mit dem Jungen Deutschland zusammen, unter dessen schirmenden Fittigen er sich auch zuerst in die Deffentlichkeit Auch seine äußerlichen Schicksale erinnern lebhaft an die Tendenzen und Ideale der eben genannten Generation. Symna= siallehrer in einer kleinen kurhessischen Stadt, bei kärglichen Ginkünften der ganzen Langenweile eines deutschen Kleinstädterlebens preisgegeben, an einen Beruf gekettet, der zwar in der Vorstellung recht viel Poetisches hat, dessen Praxis aber dem feinen und einigermaßen aristokratischen Sinne des Dichters nur wenig zusagte, hatte er mehr als hinlängliche Gelegenheit, jenen "Beltschmerz" in sich zu fressen, der nach der ästhetischen Theorie des damaligen Jungen Deutschland das erste und nothwendigste Requisit eines Dichters bildete.

Allein bei aller Glätte und Schmiegsamkeit der Form steckte in diesem angehenden Poeten doch ein gewisser Kern männlichen Tropes, er war eben eine hessische Natur — und mit diesem alten tropigen Hessenmuth warf er die Misere seines Schulmeisterlebens von sich und stürzte sich, Kopf voran, in die Wogen der Literatur.

Und die Wogen trugen ihn gnädig. Jenes Ideal des Jungen Brup, die deutsche Literatur der Gegenwart. I.

sollte den untergegangenen Hoffnungen des Volks überhaupt eine poetische Grabrede gehalten werden, so konnte es nur von dem "Kosmopolitischen Nachtwächter" geschehen.

Und insofern ist denn das, was sich im ersten Augenblick so unbegreislich und widersprechend ansieht, vielmehr eine ganz richtige und natürliche Consequenz: nämlich daß Franz Dingelstedt zu den sehr wenigen vormärzlichen Dichtern gehört, die auch nach dem Jahre Achtundvierzig noch versucht haben, den Ton des poli= tischen Liedes unter uns anzuschlagen und zwar ganz in dem alten vormärzlichen Tone. Franz Dingelstedt ließ im Herbst 1850 erscheinen: "Nacht und Morgen. Neue Zeitgedichte." Hatte es etwas Ueberraschendes für bas Publicum gehabt, den Sänger der "Unpolitischen Lieder," den Mann, den man seit Jahren gewöhnt war, in Bers und Reim sich immer nur auf der Heerstraße des öffentlichen Lebens tummeln zu sehen, auf einmal weitab im Mprtenhain der Liebe, als zärtlichen Minnefänger wiederzufinden: so war es eine noch weit größere Ueberraschung, den "Rosmo= politischen Nachtwächter," den "Mann mit den Fortschrittsbeinen,". über bessen haupt seitbem so ganz andere Sterne aufgegangen zu sein schienen, hier noch einmal auf dem sonst so überfüllten, seitdem fast veröbeten Gebiet politischer Lyrik anzutressen, — ein Nachzügler nicht bloß des Zeitgeschmacks, sondern fast auch seiner selbst.

Und doch begreifen wir vollkommen die innere Nöthigung, die grade Dingelstedt antrieb, den gescheiterten Hoffnungen des Baterlandes die Gradrede zu halten. Dieser Schiffbruch war so kläglich, die haarsträubende Tragödie desselben wurde zusgleich von so viel komischen Auftritten begleitet, daß hier nur die Ironie den Leichenredner machen konnte. Hätte ein Poet damals wirklich aussprechen wollen, oder vielmehr hätte er aussprechen können, was damals die Brust der Besten und Sbelsten im Bolk

durchzuckte, als die Paulskirche ihre Pforten den Gewählten der Nation verschloß, ohne das Werk der so schmerzlich ersehnten Eini= gung vollendet gesehen zu haben — es hätte müssen ein Gedicht voll Byron'scher Verzweislung und Weltverachtung werden. . . .

Aber das wäre ein Ton gewesen, dessen weder die Leier unseres Dichters fähig war, noch hätte das Publicum ihn ausgehalten, und so schlug der Poet denn, mit ganz richtigem Berständniß ber Zeit wie seiner selbst, benjenigen Ton an, als dessen Meister er sich bereits bewährt hatte, den Ton der Ironie. was die eben genannte Sammlung an eigentlich politischen Gedich= ten enthält, gehört bem epigrammatischen Genre an. lich richtete der Verfasser seine Geschosse gegen die vergeblichen Bersuche, die deutsche Einheit auf parlamentarischem Wege herzustellen. Das Frankfurter Parlament wurde in einer Reihe "Fresken aus der Paulskirche" verspottet. Dieselben hatten früher im Stutt= garter "Morgenblatt" gestanden und hier, unter ben unmittelbaren Eindrücken der Zeit und in einer Zeitschrift, die dem Ange bald wieder entrikkt wird, hatte man sie sich können gefallen lassen. Jetzt dagegen, unter ganz anderen Berhältnissen und zu einem Buche gefammelt, machten sie auf den unbefangenen Leser einen einigermaßen peinlichen Einbruck, von dem auch der Witz und die frische, kede Laune, die der Dichter im Einzelnen bewährte, nicht ganz befreien konnte. — Neben dem Frankfurter Parlament mußte auch die Erfurter Versammlung, die erst wenige Monate zuvor stattgefunden-hatte, den Spott des Dichters empfinden. gewiß gehört diese Erfurter Bersammlung und was sich daran anschließt, zu dem Kläglichsten, was unsere gesammte neueste Geschichte aufzuweisen hat — und das will etwas sagen. Aber Fußtritte gegen einen Todten sind allemal etwas Häßliches, auch wenn es kein todter Löwe, wenn es nur ein todtgeborenes Kind ist,

und so erregten auch diese Spigramme gegen das Erfurter Parlament eine für den Dichter mehr peinliche als schmeichelhafte Sensation.

Ueberhaupt zeigte sich an der ganzen Sammlung wieder ein= mal so recht das Unzulängliche des ironischen Standpunkts und daß es denn doch Dinge giebt, mit denen der bloße Spott nicht fertig wird. Richt nur der Priester, auch der Poet bedarf des Glaubens, bei sich selbst sowol, wie namentlich auch bei benen, an welche er sich wendet; — wann und wo aber hätte es wol eine an sich selbst so verzweifelnde, so völlig glaubenlose Zeit, wann und . wo ein Bolf gegeben, das feiner selbst so überdrüssig geworden war, das mit so viel kaltem, nacktem Zweifel, so viel spöttischer Gleich= gültigkeit, fühllos, achtlos, in die eigene Zukunft starrte, als wir im Jahre Funfzig, dem Jahre der Schlacht von Idstädt thaten? Bur Begeisterung zu zerknickt, zum Born zu ohnmächtig, zum Haß zu abgespannt, für Spott und Witzu frisch verwundet, was sollten wir noch mit Zeitdichtern und Zeitgedichten beginnen? Rein, einem solchen Volke, für das auch das bestgemeinte politische Lied unwillfürlich zum Pasquill ward, einem solchen Volke gebührte allein noch das Schweigen, und der "Rosmopolitische Nachtwächter" hatte nicht wohl gethan, das seine zu brechen . . .

Und so bestand das Werthvollste und Erquicklichste in dieser Sammlung denn grade in demjenigen, was nach der ursprünglichen Anlage eigentlich am wenigsten dahin gehörte: nämlich in derjenigen Abtheilung des Buches, welche die Prologe, Reden und sonstigen Gelegenheitsgedichte enthält, die der damaligen Stellung des Dichters am Stuttgarter Hofe ihren Ursprung verdanken und die sich hier unter dem ironissrenden Titel "Nachtwächter als Hofpoet" zusammengedruckt sinden. Da zeigte sich, neben einer — wie geswöhnlich bei diesem Dichter — sehr durchgearbeiteten, mitunter

gradezu vollendeten Form viel edler klinstlerischer Eiser, viel wahre und ächte Humanität, die natürlich in den Augen der Berständigen dadurch nichts von ihrem Werth verlieren konnte, daß sie mit ihrem Evangelium, dem Evangelium der Kunst, der Bildung und der sittlichen Freiheit sich vorzugsweise an die Vornehmen und Reichen wandte.

Und boch verkümmerte auch dieser schöne und edle Kern des Buchs unter dem Mehlthau, mit dem der ironische Standpunkt des Dichters den übrigen Inhalt des Buchs bedeckt hatte. "Nacht und Morgen" hat verhältnismäßig nur wenig Anklang bei der Lesewelt gefunden und ist nicht im Stande gewesen, das durch frühere Borgänge erschütterte Verhältniß zwischen dem Dichter und dem Publicum wieder herzustellen.

Es ist dies um so bedauerlicher, als Dingelstedt, wenn wir uns über seine poetische Eigenthümlichkeit nicht völlig täuschen, zu denjenigen Dichtern gehört, die des öffentlichen Beifalls nicht wohl entbehren können. Mehr oder weniger ist das zwar bei allen der Fall, die überhaupt etwas für die Deffentlichkeit zu leisten suchen. Doch giebt es einzelne knorrige Stämme, die sest genug gewurzelt und Gottlob von der Natur auch mit einer hinlänglich harten Rinde bekleidet such nun Frost und Negen und alle Unbilden der Witterung zu ertragen: während andere, vielleicht edler geartete, aber eben deshalb auch empfindlichere Bäume nur in der warmen Luft der öffentlichen Theilnahme gedeihen.

Zu diesen letzteren, wenn wir nicht irren, gehört Dingelstedt und scheint uns hierin ein weiterer Grund für das Stillschweigen zu liegen, das er seitdem beobachtet. Allerdings hat er seitdem in Dresden, München und zahlreichen anderen Orten ein historisches Trauerspiel aufführen lassen: "Das Haus des Barneveldt," das auch im Ganzen mit recht vielem Beifall aufgenommen worden ist. Doch fällt daffelbe, soviel uns bekannt, seiner ursprünglichen Ent= stehung nach in eine frühere Zeit; auch ist es nicht im Druck erschienen, und da wir nicht so glücklich gewesen sind, es von der Bühne herab kennen zu lernen, so vermögen wir kein Urtheil darüber m fällen. — Auch ein paar Bändchen Novellen, die der Dichter vor einigen Jahren veröffentlichte, fallen größtentheils in eine frühere Beit, sind auch im Ganzen genommen zu leichte Waare, um auf die Beurtheilung seines poetischen Charakters von Einfluß zu sein. Das interessante und verdienstliche Werk aber, das er zu Ende 1857 unter dem Titel "Studien und Copien nach Shakespeare" herausgab, ge= hört nicht mehr dem Gebiete an, dessen Besprechung wir uns hier allein vorgesetzt haben. Und selbst wenn dies wäre, so würde es boch nur bestätigen, was die letzten zehn Jahre dieses Dichters. überhaupt zeigen: nämlich, daß er den richtigen Schwerpunkt seines Wesens noch nicht gefunden und bei allen Annehmlichkeiten seiner äußeren Stellung und allem Berdienstlichen seiner amtlichen Wirksamkeit noch nicht den inneren Frieden und die geistige Festigkeit erlangt hat, beren ber Dichter bedarf, um die Schäte seines Innern fröhlichen Muths zu Tage zu fördern.

Möge sie ihm denn bald zu Theil werden; es wäre Schade darum, wenn ein so reiches und glücklich organisirtes Talent nach so vielverheißenden Anfängen so früh an seinem Ziele angelangt, ein so helles und lustig prasselndes Fener so rasch zu Asche ge-brannt sein sollte.

## Ferdinand Freiligrath.

Wenige unserer jüngeren Dichter haben einen so rasch erworbenen Ruhm so rein und glänzend bewahrt, wie Freiligrath; wenige haben, von ihrem ersten Auftreten an, in einem so innigen und herzlichen Verhältniß zum Publicum gestanden und dasselbe vor jeder Störung so glücklich bewahrt, wie der Dichter des "Löwenritt."

Freiligraths Name tauchte in einer Zeit auf, wo die Theilsnahme für die lyrische Dichtung in Dentschland sehr erstorben war; Platen, der überhaupt seiner ganzen Natur nach niemals populär werden konnte, so sehr ihn selbst danach verlangte, hatte dem Baterslande schmollend den Rücken gewandt, Heine sing nachgrade an sich selbst zu wiederholen, Chamisso stand erst im Aufgang jenes Ruhmes, der sein greises Haar so spät, dann aber auch so vollsständig krönen sollte, und so fand Freiligrath, als er zuerst mit seinen Wüstenbildern und seinen übrigen prächtigen Schilderungen der tropischen Natur auftrat, ein ziemlich freies Feld.

Aber auch die Eigenthümlichkeit seines Talents und die Art und Weise seines Auftretens war ganz geeignet, ihm rasch die allgemeinste Ausmerksamkeit zuzuwenden. Denn Freiligrath besaß, was der deutschen Lyrik seit Langem mangelte und was das Publicum doch nicht auf immer entbehren mochte: er besaß, was die Sinne sesselt und die Phantasie in Bewegung setzt: Pracht und Glanz der Farben, neue und überraschende Bilder und Stosse von so entlegener Herkunft, wie man sie auf dem Markte der deutschen Literatur dis dahin noch nicht gesehen hatte. Selbst das Grelle und Phantastische, das sich in einigen seiner Jugendgedichte des merkdar macht, trug nur dazu bei, ihm die Theilnahme des Publicums zu gewinnen, grade wie die seltsamen ungewohnten Reime, deren er sich mit Vorliede bediente und die ebenfalls so fremd, so prächtig ins Ohr sielen. Ia selbst wenn der Dichter im einen und andern Stild einmal des Guten zu viel that, wenn seine Farben gar zu schreiend, seine Reime gar zu wunderlich wurden — immerhin, gegen das wässrige Einerlei unserer Abendzeitungspoeten war die wilde Fieberhitze, die uns aus den Schöpfungen dieses Poeten entzgegenloderte, doch schon immer ein Gewinn.

Von verschiedenen Seiten wurde Freiligrath damals der Borwurf gemacht, daß es ihm an Innerlichkeit sehle; sein Colorit, sagte
man, sei sehr schön und wirkungsvoll, seine Schilderungen sehr
malerisch, seine Sprache sehr pikant, aber nur das Herz, das Gemüth, also dasjenige, was den Dichter eigentlich erst macht, das
gehe bei ihm leer aus. — Wie unbegründet oder doch zum wenigsten wie vorschnell dieser Vorwurf gewesen, das hat sich dann späterhin gezeigt, als die Liebe das spröde Herz des Dichters rührte
und er sein köstliches: "O lieb', so lang du lieben kannst!" oder
seine "Ruhe in der Geliebten", oder jenes prächtig wilde Lieb
"Mit Unkraut" sang:

"Ich schritt allein hinab den Ahein, Am Hag die Rose glühte, Und wundersam die Luft durchschwamm Der Duft der Rebenblüte. Chan' und Mohn erglänzten schon, Der Sildwind bog die Aehren; Ueber Rolandseck, da ließ sich keck Eines Falken Lustschrei hören." Unter diesen Umständen war das Berhältniß des Dichters zum Publicum, das seine Gedichte in zahlreichen Auflagen verschlang, immer inniger und herzlicher geworden, als es plötzlich gegen Mitte der vierziger Jahre noch eine ganz neue Weihe erhielt, nämlich die Weihe der politischen Sympathien, die Freisligrath die dahin so trotzig von sich abgesehrt hatte und die den Widerstrebenden nun plötzlich gefangen nahmen.

Bekanntlich war Freiligrath einer der letzten unter den Jüngeren, welche sich der politischen Richtung unserer Poesie anschlossen. Seine berbe westfälische Natur, so schien es längere Zeit hindurch, war zu realistisch, der prächtig brennende Farbenschmuck, in welchem seine Muse sich gefiel, bedurfte eines zu festen, zu massenhaften Hintergrundes, als daß er sich mit den etwas blassen, etwas nebel= haften Idealen unserer damaligen politischen Lyrik hätte befreunden können. Auch schien es seinem energischen, um nicht zu sagen eigen= finnigen und grilligen Charafter gemäß, mitten burch bas Ge= bränge des Marktes, in tropiger Verschlossenheit, seinen Weg für Ebenso bekannt indessen ist es auch, wie plötlich sich zu gehen. und alsbann mit welcher Gewalt ber Umschlag erfolgte ("Mein Glaubensbekenntniß," 1845). Je länger es gedauert, bevor die allgemeine Glut der Zeit auch diese spröde Natur erwärmt und mit je größerer Anstrengung sie selbst sich ihre romantische Isolirt= heit bis dahin zu bewahren gesucht hatte, je größer war nunmehr auch der Ungestüm, je stürmischer der Nebermuth, mit dem er sich der neuen Richtung in die Arme warf.

Unsere Krititer vom Handwerk haben damals allerdings höchst klüglich die Achseln gezuckt und haben eben in der Plötzlichkeit dieses Uebergangs einen Grund sinden wollen, wenn nicht die Wahrhaftigsteit der Motive selbst, doch wenigstens die Daner dieser neuen Phase in Zweifel zu ziehen, welche der Dichter da so unerwartet angetreten hatte.

Diese Zweifel sind denn nun im Laufe der letzten zehn Jahre Hoffmann von Fallersleben, begründlichst widerlegt worden. kanntlich der Bekehrer Freiligraths, kehrte zu Myrten und Rofen, ju Liebesliedern und Idhllen zurück, während Freiligrath, der so spät und plötzlich Bekehrte, unerschütterlich festhielt an dem ein= mal erfaßten Banner und sich weder durch das Kopfschütteln der Kritik, noch durch äußerliches Mißgeschick und Fährlichkeiten aller Art davon abbringen ließ. Gleich Dingelstedt, gehört Freiligrath zu den wenigen Dichtern, welche die Fahne des politischen Liedes aus der vormärzlichen in die nachmärzliche Zeit hinübertragen. wenn der Salondichter Dingelstedt auch dabei seinem ironischen Standpunkt treu bleibt, so offenbart hingegen Freiligrath auch in feinen politischen Gedichten, den nachmärzlichen so gut wie den vor= märzlichen, den ganzen tropigen Ungestüm seines Temperaments und die ganze wilde Glut seiner Leidenschaft. Freiligrath war der einzige Dichter von Ruf und Namen, der den Muth hatte, gegen= über den ungeheuren Ereignissen, die im März des Jahres Acht= undvierzig auf uns hereinbrachen, sich als Poet zu behaupten: sein Gruß der "Lebenden an die Todten" mag in politischem Betracht sehr verschiedenartigen Beurtheilungen unterliegen, aber in poeti= scher Hinsicht ist es ein Meisterstück, dem die Literatur aller Zeiten nur wenig an die Seite zu setzen hat. Selten oder nie hat der glühendste Zorn, der inbrünstigste Haß, die zähnefletschende Ber= achtung sich in so wahrhaft großartiger, so erschütternder Weise ausgesprochen, noch ist es viel anderen Dichtern gelungen, die an sich widerwärtigsten und grausigsten Scenen noch in einer so edlen poetischen Beleuchtung zu zeigen. — Dieselbe Richtung hat ber Dichter dann weiter verfolgt in seinen "Reueren politischen und

socialen Gedichten," von denen, so viel uns bekannt, zwei Hefte erschienen sind, das letzte im Spätherbst 1850, zu einer Zeit, da der Dichter selbst bereits den Boden Englands als Flüchtling betreten hatte. Diese Gedichte athmen sämmtlich oder doch der überwiegenden Mehrzahl nach denselben ungebändigten Zorn, wie der Gruß der "Lebenden an die Todten". Ja, es ist etwas von dem wilden Schlachtenmuth der alten Katten in diesem blauäugigen Sohne Westfalens, er hat nicht umsonst so lange — wenn auch nur im Geist — unter dem heißen Himmel Afrikas geweilt, es ist etwas in ihn übergegangen von dem kalten Grimm, der lodernden Blutgier, mit welcher der Tiger sich auf seine Beute wirft . . . .

Da es also mit dem Borwurf der Inconsequenz und des Wankelmuths nicht gehen wollte, wolan, so hatten unsere Kritiker einen anderen zur Hand. Und zwar war es derselbe, der schon einmal in seiner unpolitischen, ja antipolitischen Spoche wider ihn erhoben war, nämlich daß das Talent dieses Dichters sich nur auf das Aeußerliche der Poesie, auf das Colorit, die Schilderung, den Bers erstrecke, während das Innere unbefriedigt bleibe. Ohr und Auge, sagte man, werden überschüttet, mit prächtigen Reimen das eine, mit noch prächtigeren Bildern das andere: aber das Herz, diese eigentliche Heimat der Lyrit, was giebt uns sein, was empfängt unser Herz? Sogar die Macht der Liebe, der allesbezwingenden, seht her, ob sie diesem starren Busen noch etwas mehr, als wenige stammelnde, sast verschämte, sast unwillige Laute zu entloden vermag!

Als Borwurf gefaßt, war diese Bemerkung jedenfalls sehr perkehrt und, wie bereits erinnert, sehr unbegründet; sie hätte, so weit sie überhaupt Platz greisen durfte, nur als geschichtliche Wahrsnehmung geäußert werden dürfen. Es ist allerdings Freiligrath's Berdienst und die eigentliche Grundlage seiner literarhistorischen

Bebeutung, in einer Zeit, da unsere Dichtung unter ben Händen der "Kind = und Kindeskinder" (wie Platen sie einst nannte) voll= tommen ansgeblaßt und verwaschen war, in lauter abstracter, ver= himmelnder Gefühlsfeligkeit — es ist, sagen wir, Freiligrath's lite= rarhistorisches Berdienst, in diese ausgeblaßte, verwaschene Dichtung zuerst wieder Anschauung, Farbe, stunliche Frische und Lebendig= keit gebracht zu haben; so weit seine baroden, seltsamen Reime und biefer widerspenstige, gleichsam in den Zügel knirschende Bers sich ' von dem herkömmlichen Trott ider Tagespoeten entfernte, eben so frembartig, so wundersam sah diese Pracht der Tropenwelt, welche seine frühesten Gedichte uns entfalteten, zwischen die blassen, wesen= losen Schatten hinein, die übrigens bazumal ben beutschen Parnaß Die Geschichte, ba hilft kein Seufzen, geht nun ein= bevölkerten. mal nicht anders als in Extremen: und so wäre es auch nur völlig in der Ordnung gewesen, wenn der bloß innerlichen, abstracten Poeste ber Zeitgenossen in Freiligrath ein ausschließlich äußeres, finnliches Talent entgegengetreten wäre.

Aber wolan denn, was die Natur diesem Dichter versagt zu haben schien, das hat die Entwickelung der Geschichte nachträglich in ihm hervorgerufen; wozu die Liebe zu schwach war, das hat der Haß vermocht —

Si natura negat, facit indignatio versum.

Dieser Dichter, dem alle Leidenschaften und überhaupt alles ethische Element scheindar so fern lag, wie ist er jetzt auf einmal, unter der heißen Sonne der Revolution, so ganz Leidenschaft, insgrimmige, verzehrende Leidenschaft geworden! Mit unerbittlichem Hammerschlag hat das Elend der Zeit die harte Rinde seiner Seele gesprengt und mit züngelnder Flamme schlägt jetzt jenes Feuer hersvor, von dem er selbst schon als sechzehnjähriger Knabe, brustkrank über seinem isländischen Moosthee brütend, prophezeiete:

"Feuer lobre, Feuer zucke Durch mich hin mit wildem Kochen; Selbst der Schnee, in dessen Schmucke Einst mein Haupt prangt, sei durchbrochen

Bon ber Flamme, die von innen Mich verzehrt; — wie roth und weiß Hella Steine von den Zinnen Wirft nach der Faröer Eis;

So aus meinem Haupt, ihr Kerzen Wilber Lieber, sprühn und wallen Sollt ihr, und in fernen Herzen Siebend, zischend nieberfallen!"

Wir haben es hier, wie sich von selbst versteht, durchaus nicht mit dem Politiker, lediglich mit dem Poeten Freiligrath zu Wir gehen sogar noch weiter; wir bekennen offen, daß dies unausgesetzte Toben und Wüthen der Leibenschaft, diese gehäuften Berwünschungen, Flitche, Drohungen, die einige von Freiligrath's neuern Gedichten anfüllen, uns auch in bloß ästhetischer Hinsicht keineswegs zusagen und daß wir darin nicht allein eine Beschränkt= heit des Politifers, soudern auch eine Berirrung des Künstlers er= Angenommen indessen, daß eine derartige Einseitigkeit blicken. fünstlerisch gestattet wäre, angenommen, daß es eine Poesie bes Haffes gebe ober geben könnte und daß es dem blogen Zorn, dem blogen Grimm als solchen vergönnt wäre, in die Saiten der Kunst zu greifen — hier wäre die Aufgabe gelöst! Riemand, welcher politischen Richtung er auch angehöre, sobald er nur gegen sich selbst wahr sein will, wird sich bem gewaltigen Eindruck dieser Dich= tungen entziehen, Niemand die erhabene, recht eigentlich bämonische Begeisterung in Abrede stellen können, von der dieselben durchfluthet find. Es ist, nach seinen Borzügen und Schwächen, völlig berselbe alte Freiligrath, wie er sich zuerst vor bald einem Menschenalter Der heutige, erwachsen auf steiler-Klippe, von wo er dem Rhein, dem Hollandsgänger, ein lettes Lebewohl nachgerauscht hat, entprest dem Dichter die bange Frage, wo er, "Rauchfrost im Haar;" die nächste Beihnachtstanne fällen wird:

Bielleicht aufs Neu umfängt sie treu Alt-Englands werther Boben — Doch sichrer ist, sie steht zur Frist Am Hubson in den Loben.

Aber auch davor sollen die Kleinen nicht bangen: der Dichter schildert ihnen die ehrliche Rothhaut, die alsdann ihr Freund und Nachbar sein wird, ja er führt sie schon jetzt zu dem alten Eich= baum, aus dem wundersam summende, schwirrende Stimmchen er= tönen — es sind die Bienen, die schon jetzt in still vorsorglicher Arbeit zusammentragen zu dem Wachs, das künftiges Jahr den einsamen Weihnachtsbaum der Verbannten jenseits des Oceans erhellen soll:

So sorgt Natur auf ferner Flur Schon heut für euch, ihr Lieben! Und Menschen auch, lebend'gen Hauch Und Obem trefft ihr drüben! Manch rauhe Hand durchs rauhe Land Treibt euch den Pflug entgegen, Die segnend sich, waldnachbartich Auf eure Stirn wird legen.

Manch rauhe Hand im ranhen Land Wird Beeren für euch brechen; Manch treuer Mund aus Herzensgrund Euch füssen, zu euch sprechen; Manch lieb' Gesicht, aus Locken bicht, Am Blockhaus euch begrüßen; Manch kleiner Fuß, thaunassen Schuhs, Boreilen euren Füßen! Drum muß es sein, und stößt ber Rhein Euch aus, ihr Bagabunden: Der neue Perd, der seste Perd, Der wird euch doch gefunden!

Die Heimath nur macht heimathlos Die Kinder ihres Dichters!

Wie man weiß, hat die trübe Voraussicht des Dichters sich nicht ganz erfüllt, er ist wenigstens nicht genöthigt gewesen, dis nach Amerika auszuwandern; das Aspl, das er auf englischem Bo= den gefunden, ist ihm geblieben, ja seinem Fleiß und der allge= meinen, herzlichen Achtung, welche die Tüchtigkeit und Zuverlässig= keit seines Charakters ihm auch in der Fremde erworben hat, ist es sogar gelungen, ihm eine verhältnißmäßig behagliche und gesicherte Stellung zu verschaffen.

Aber die Abern der Poesie sind ihm doch unterbunden. Gleich Dingelstedt ist auch Freiligrath verstummt: aber nicht weil ihm der innere Haltpunkt sehlt, sondern ach, weil ihm das Baterland mangelt! — Seit seinen "Neueren politischen und socialen Gebichten" hat Freiligrath wenig oder nichts von eigener Arbeit verössentlicht. Er übersetzt und übersetzt mit der Sorgsalt und der Birtuosität, durch die er eine neue Epoche in der Geschichte unserer Uebersetzungstunst hervorgerusen hat; eine seiner jüngsten und bebeutendsten Arbeiten in diesem Fache ist die Uebertragung von Longssellow's berühmtem "Lied von Hiawatha." Sie ist wiederum ein Meisterstück in ihrer Art — aber doch nicht das, was der Dichter seinem Volke leisten könnte und leisten würde, wenn die linde Luft der Heimath ihn umschmeichelte, wenn deutsche Laute an sein Ohrschlügen, deutsche Hände den Druck seiner Rechten erwiederten — wenn er mit einem Wort kein Verbaunter wäre . . . .

## Moriz Hartmann.

Wie groß die Macht war, welche die politische Lyrik in den vierziger Jahren bei uns entfaltete, das zeigt sich unter anderm auch darin, daß es ihr gelang, sogar jenen Wall niederzuwersen, der dis dahin die österreichische Literatur von der des übrigen Deutschland getrennt hatte; so groß war die Sympathie, welche diese Sattung damals bei uns erweckte, daß sie selbst über die schwarzgelben Schlagbäume hinüberdrang und uns auch von Dester-reich her einige allgemein beliebte und geschätzte Dichter zuführte.

Iwar in gewissem Sinne könnte man die gesammte politische Dichtung ein österreichisches Gewächs nennen, insosern nämlich zwei österreichische Dichter, Anastasius Grün und Nicolaus Lenau, ganz unzweiselhaft die ersten Vorläuser der spätern politischen Lyrik sind und durch ihr Muster nicht wenig dazu beigetragen haben, daß politische Stosse überhaupt wieder zu einem Gegenstand der Poesie gemacht wurden. Indessen war doch selbst das ausgezeichnete Talent der beiden eben genannten Dichter nicht im Stande gewesen, die politische Poesie bei ihren Landsleuten populär zu machen, vielmehr geschah letzteres erst, wie ja auch in Deutschland selbst, durch die Herswegh'schen "Gedichte eines Lebendigen." Anastasius Grün's "Spaziergänge eines Wiener Poeten," die zuerst 1832 ans Licht traten, und Nicolaus Lenau's "Albigenser" vom Jahre 1845, bezeichnen so

giemlich die Grenz= und Höhenpunkte dessen, was in Desterreich auf dem Gebiet der politischen Dichtung unabhängig von unmittel= barstem deutschen Einsluß geleistet ward; was dazwischen liegt, ist von geringer Erheblichkeit, mit Ausnahme Karl Beck's, dessen "Ge= dichte eines fahrenden Poeten" (1838) sammt seinen übrigen sporen=klirrenden Jugendrichtungen jedoch nicht in Desterreich, sondern in Deutschland und unter dem allernächsten Einsluß der deutschen Bildung entstanden, wie sie denn auch, gleich den Dichtungen von Lenau und Grün, von Deutschland ans in die Welt gingen.

Im Ganzen dürfte der Antheil, welchen Desterreich an unserer politischen Poesie genommen, epochemachender gewesen sein sür Desterreich selbst, als für die deutsche Literatur. Doch verdankt letztere dieser Berührung einige frische und liebenswürdige Talente, unter denen wir Moriz Hartmann die erste Stelle einräumen.

Moriz Hartmann's Ruf als einer der begabtesten Dichter nicht bloß seines österreichischen Baterlandes, sondern der jüngern Generation überhaupt, stammt bereits aus vormärzlicher Zeit. Er gründet sich auf die Sammlung "Kelch und Schwert," die der Dichter bereits 1845 veröffentlichte und auf die zwei Jahre später erschienenen "Neueren Gedichte." "Kelch und Schwert," schon durch seinen Titel an Huß und seine gewaltigen Schaaren erin= nernd, feiert die Vergangenheit des böhmischen Volks und beklagt in ergreifenden Accorden seinen angeblichen Verfall und seine Er= niedrigung unter das Joch des Fremden. Mit so viel Schwung und Mannigfaltigkeit ber Dichter dies Thema auch zu behandeln gewußt hat und so anerkennenswerth namentlich auch die Einfach= heit und Natürlichkeit des Ausdrucks ist, deren er sich dabei beflei= Bigt, ganz im Gegensatz zu ber sonstigen Manier ber österreichischen Dichter, so können wir doch nicht bergen, daß bei aller Bewunde= rung einzelner schöner und tiefempfundener Stellen bas Ganze boch

immer nur einen etwas peinlichen Eindruck auf uns gemacht hat : deshalb nämlich, weil wir nie recht begreifen konnten, wie ein Dichter von deutschem Blut und deutscher Abkunft, ja der selbst in deutscher Sprache dichtet, dazu kommt, die unterdrückte, wohlzgemerkt von Deutschen unterdrückte Nationalität des böhmischen Bolks zu seiern und den gesunkenen Muth desselben mit Hoffnungen zu nähren, die, sollten sie sich jemals erfüllen, eben so viel Niederlagen für des Dichters eigene Landsleute, für die Deutschen hätten werden müssen.

Doch lag ja der furchtbare Ernst, zu welchem der anfangs so muthwillig geschürte Nationalitätenstreit in Desterreich sich späterhin steigerte, den Augen der Mehrzahl damals noch sehr ferne, und so mochte ja auch wol ein junger stoffhungriger Dichter bis auf Weite= res vergessen, daß Böhmen seit Jahrhunderten eine so gute deutsche Eroberung, wie je eine nicht bloß durch die Kraft des Schwertes, sondern auch durch die weit höhere des Geistes und der Bildung gemacht ift; er mochte, in Ermangelung anderer, würdigerer Stoffe, immerhin ein bischen schön thun mit den Leiden eines Bolfes, das für ihn ein fremdes war und mochte ihm Lorbeeren um die Stirne flechten, die aus der Schmach seines eigenen Vaterlandes gewachsen waren. Der Deutsche hat nun einmal von Alters diesen kosmo= politischen Tic, daß er sich eher um aller Welt Schaben, als um seinen eigenen Vortheil kummert. Auch sind wir überzeugt, daß der Dichter nach den Erfahrungen, die er seitdem gemacht, wenn er seine poetische Laufbahn noch einmal beginnen sollte, dieselbe vermuthlich nicht mit der Verherrlichung eines fremden Volkes auf Rosten seines eigenen eröffnen würde. Und endlich hat Moriz Hartmann sich auch seitbem praktisch als ein so guter Deutscherbewiesen und macht noch jetzt, wo er das bittere Brot der Ver= bannung essen muß, dem deutschen Namen im Ausland so viel

Ehre, daß wir ihm diesen Fehlgriff seiner Jugend wol nachsehen mögen.

So war Moriz Hartmann benn, als bas Jahr Achtund= vierzig hereinbrach, bereits ein berühmter Mann, und da man da= zumal noch glaubte, es sei nichts leichter, als franke Staaten zu turiren und ein talentvoller Dichter müsse um deswillen auch nothwendig ein ebenso vorzüglicher Staatsmann sein, so wurde Moriz Hartmann in das Parlament zu Frankfurt gewählt. felbst auf der äußersten Linken und galt als ein eifriges und thäti= Gleichwol ließ feine ftaatsmännische ges Mitglied berfelben. Wirksamkeit ihm noch Zeit, sich auch als Dichter thätig zu erweifen. Noch während seines Aufenthalts in Frankfurt veröffentlichte er die "Chronik des Pfaffen Mauritins": Spottverse nach Art der Dingelstedt'schen, mit dem Unterschiede nur, erstlich, daß sie grade nach ber entgegengesetzten Seite gerichtet und zweitens, daß sie noch ein gut Theil gröber und standalsüchtiger waren. 3m Uebrigen hatte die "Chronik des Pfaffen Mauritius" daffelbe Schickfal, wie alle diese Rachzügler unserer politischen Dichtung, die sich nach dem März Achtundvierzig hervorwagten: sie wurde nur wenig beachtet und trug daher anch nur wenig dazu bei, den Anf des Dich= ters zu vergrößern.

Alls consequenter Anhänger der Linken, begleitete Moriz Hartmann das Rumpsparlament nach Stuttgart und wurde hier in den Sturz desselben verwickelt. Er mußte slüchten und zwar ging er zunächst nach Frankreich, wo er längere Zeit theils in Paris, theils in den südlichen Provinzen lebte. Bon Paris aus machte er zur Zeit des Krieges zwischen Rußland und den Westmächten als Correspondent der "Kölnischen Zeitung" eine wunderbar abenteuerliche Expedition nach der Türkei; über die Fata, die er auf derselben anszustehen gehabt hat und die bunt genug sind, hat er in der Ein-

leitung zu seinen unlängst erschienenen "Erzählungen eines Unsteten" aussührlicher berichtet. Längere Zeit war er völlig verschollen,
er galt für todt, ja was Viele noch schlimmer dünkte, für begraben
in irgend einem ungarischen Kerker, bis er endlich glücklich nach
Paris zurückgelangte, wo er sich noch gegenwärtig aushält.

Daß ein so unstetes und abenteuerndes Leben, wenn es ben Dichter auch allerdings mit einer Menge Erfahrungen und An= schauungen bereicherte, doch seinen poetischen Leistungen nicht günstig sein konnte, liegt auf der Hand. Auch hat Moriz Hartmann in der That in diesen letzten zehn Jahren nichts geleistet, was sich ber Sammlung "Kelch und Schwert" ober den "Neueren Gedichten" Natürlich wäre es sehr ungerecht, wollte zur Seite setzen ließe. man dem Dichter zum Vorwurf machen, was doch nur sein bekla= genswerthes Schickfal verschuldet hat; die Luft des Exils, schon an Freiligrath's Beispiel haben wir es gesehen, ist einmal nicht geeignet, Dichter groß zu ziehen; ein Ovid in Tomi mag sentimental kokette Klagen ausströmen und sich zurückehnen nach der verscherzten Hof= gunst und dem üppigen Wohlleben des kaiserlichen Rom, ein Dichter aber, was wirklich ein Dichter ist, nicht bloß ein poetisirender Rhetor, verstummt unter bem Druck ber fremden Atmosphäre, ober kränkelt boch dahin wie ein Baum, ber seinem heimathlichen Erbreich entnommen-ist. . . .

So kann denn Alles, was Moriz Hartmann seit seiner unfreiwilligen Auswanderung veröffentlicht hat, nur den Werth von Studien in Auspruch nehmen. Doch sind es gewissenhafte und zum Theil auch recht erfolgreiche Studien. Auch Moriz Hartmann hat sich von der politischen Dichtung in dem frühern specisischen Sinne losgesagt; seine "Chronik des Pfassen Mauritius" ist nicht nur sein schwächstes, sondern auch sein letztes Werk dieser Gattung gewesen. Statt auf dieser Bahn, die fürs Erste kein Ziel mehr hat, weiter zu gehen, hat auch er verschiedene Versuche gemacht, sich von der lyrischen zur epischen Dichtung durchznarbeiten.

Gleich das Erste, was er aus dem Exil veröffentlichte, gleichsam ein poetischer Gruß an die Freunde in der Heimath, war ein solcher epischer Bersuch: "Abam und Eva" (1851). Es war höchst charakteristischer Weise ein Ibnu: Beweis genug, wie wenig ber Dichter sich unter bem politischen Parteigetriebe innerlich befriedigt gefühlt hatte und wie herzlich es ihn aus den Parlamentsbebatten und Zeitungsartikeln zurückverlangte nach einfachen und naturge= Leiber nur hatte ber Dichter sich im Stoff mäßen Zuständen. vergriffen. "Abam und Eva" ist die Geschichte eines jungen Paa= res, das sich beim Herannahen der Ruffen aus seinem böhmischen Heimathdorfe in das Didicht des Waldes flüchtet, wo es nun, wie einst "Paul und Birginie," in paradiesischer Unschuld zusammen lebt. Natürlich hat auch dies Paradies seine Schlange, nämlich einen russischen Offizier, ber das Versted im Walde entdedt und bem jungen Mädchen mit seinen Zudringlichkeiten lästig fällt. zeigt sich babei, wie auch in einem späteren Kampfe mit einem Wolf als rüstiger Held und erobert sich daburch das Herz seiner schönen Gefährtin, die, nachdem bas Dorf von den Feinden verlaffen ist, nach solchen Proben seines männlichen Muthes tein Bedenken mehr trägt, auch vor dem Altar seine Gefährtin für Zeit und Ewigkeit zu werden. — Also eine Dorfgeschichte, die jedoch, um die zarten und anmuthigen Motive, die allerdings darin enthalten sind, zur richtigen Geltung zu bringen, nicht nur mit weit größerer psichologischer Schärfe, sondern namentlich auch mit größerer Plastit hätte aus= geführt werden müssen. Trotz der Sorgfalt, mit welcher der Dich= ter die beiden Hauptfiguren behandelt, haben dieselben doch etwas Blasses, Unbestimmtes behalten, während die untergeordneteren Figuren völlig charafterlos und nebelhaft sind. Auch in der Form

hat sich der Dichter vergriffen; eine ganz niedliche Dorfgeschichte ist darum noch kein geeigneter Stoff zum Epos und überdies sind die Hexameter, in welche der Dichter seine Geschichte eingekleidet hat, von so "fragwürdiger Gestalt," als ob niemals ein Voß oder Platen existirt hätte.

Noch in demselben Jahre ließ der Berfasser ein Bändchen poetischer Erzählungen unter dem Titel "Schatten" erscheinen. Dasselbe enthält fünf epische ober doch gleichsam epische Gedichte. Denn so löblich und anerkennenswerth bas Bemühen bes Dichters, sein leichtflüssiges, lyrisch abschweifendes Talent zur epischen Composition zusammen zu fassen, ohne Zweifel auch war, so weit blieb er auch noch in diesen erzählenden Gedichten hinter der eigent= lichen Aufgabe bes Epos zurück. Der Strom ber Lyrik mag mit entfesselter Welle, in schönem freiem Spiel forglos, aufsichtlos bahinströmen, das epische Gedicht dagegen und sei es in noch so engem Rahmen, verlangt eine strengordnende, künstlerische Hand, sowol in Wahl des Stoffes und Anlage des Planes, als auch in der gleich= mäßigen und überbachten Bertheilung ber Gruppen; es verlangt vor allem einen greifbaren geschichtlichen Kern, voll Interesse, Wahrheit und Leben und ebenso in der Ausführung greifbare plastische Beides sucht man in diesen erzählenden Gedichten ver= geblich, oder findet es boch nicht in dem Grade und mit der Gleich= förmigkeit, welche das Kunstwerk erfordert. Freilich sollen es nach der Absicht des Dichters selbst nur "Schatten" sein. Allein wenn diese Absicht bazu dienen soll, das Schattenhafte, Unfichere und Berwischte in diesen Gedichten zu rechtfertigen oder auch nur zu beschönigen, so müssen wir die Absicht selber tabeln.

Das erste und umfangreichste Stück der Sammlung, "Sackville" führt uns in die Hallen eines altenglischen Edelmanns, zu dem ritterlichen Gelage lustiger Zech- und Jagdgefährten. Alles vies Beiwerk ist vortrefflich ausgeführt, charakteristisch, anschaulich und voll innern Lebens. Der eigentliche epische Kern dagegen, die Fabel des Gedichtes, welche den ersten Jahren des dreißigjährigen Krieges, insbesondere den Abenteuern der schönen Elisabeth von der Pfalz entnommen ist, hat trot der einzelnen dramatischen Momente dennoch im Ganzen etwas Lahmes, Unbefriedigendes, weil eben der Stoff nicht gehörig gruppirt ist und die einzelnen Figuren nicht mit gleichmäßiger Sorgsalt in Scene gesetzt sind.

Weit unerheblicher, bei einzelnen sehr schönen Schilberungen sind "die Berbannten von Locarno." "Kallokas ober der Bund der Gleichen, ein Traum," streift in das philosophische Gebiet, aber nur mit geringem Glud. Dagegen ist in "Luise von Eisenach" ein einfacher, fast abgenutzter Stoff vermöge ber leidenschaftlichen Seite, die er der Behandlung darbot und die sich dem Talent des Dichters sehr glücklich anschmiegte, zu einer höchst erfreulichen Wir-Auch "Luise von Eisenach" ist kein eigentliches fung gebracht. Epos, nur eine Reihenfolge einzelner bald epischer, bald lyrischer Episoden; aber lebendig, frisch und in einer wohllautenden und poetisch durchgearbeiteten Sprache. — Den Schluß bilden "die letzten Augenblicke Ludwig Batthyany's," die der Dichter schon ein= mal, im flinften Heft der "Chronik des Pfaffen Mauritins" ver= Der Stoff ist ohne Zweifel wie fitr die Poesie öffentlicht hatte. geschaffen; aber sei es, daß er der Gegenwart noch zu nahe liegt, sei es, daß das mehr weibliche und anschmiegende Talent des Dich= ters einem so großertigen Gegenstande nicht gewachsen ist, genug, das Gedicht hat auf uns immer nur den Eindruck traftlos weich= licher Sentimentalität und unangenehm aufdringlicher Schönred= nerei gemacht und fähen wir es, sowol um seines Helben als um seines Dichters willen, am liebsten der Bergessenheit übergeben.

Dagegen findet sich nun zwischen diesen erzählenden Gedichten

unter dem Titel: "Intermezzo. Tagebuchblätter" eine Reihenfolge lyrischer Poessen eingeschaltet, Liebesgedichte voll so edlem Feuers und dem größeren Theile nach auch von so vortrefslicher künstlerischer Aussührung, daß man wohl Grund hat, dieses "Intermezzo" als die eigentliche Lichtpartie der "Schatten" zu bezeichnen. Poeten pslegen schlechte Kenner ihrer selbst zu sein und so begegnet es ihnen nicht selten, daß grade Dasjenige, worauf sie die meiste Mühe verwandt haben und was sie selbst am höchsten zu schäen geneigt sind, in der That am wenigsten gelingt: während Anderes, nach ihrer Meinung Untergeordneteres den vollen Beisall der Leser ershält und verdient. Indessen Haupts oder Nebensache, Intermezzo oder eigentliches Thema, es ist schon allemal eine Gunst des Himsmels und der Poet preise sich hochbeglückt, dem solche Gedichte, wie dies "Intermezzo" gelingen.

Leider indeß hat der Dichter damit auch, wie es scheint, sür längere Zeit von der Poesie im engeren Sinne Abschied genommen. Sinzelne Gedichte in Zeitschriften und Almanachen, sowie einige Uebersetzungen und Bearbeitungen aus fremden Sprachen ausgenommen, hat Moriz Hartmann seit den "Schatten," also in einem Zeitraum von sieden Jahren, nichts Poetisches mehr veröffentlicht; vermuthlich weil die Unstetheit seines äußeren Lebens ihn nicht zu derzenigen inneren Sammlung und Ruhe gelangen ließ, deren der Dichter nothwendig bedarf.

Dagegen hat er in dieser Zeit erstlich ein zweibändiges "Tagebuch aus Languedoc und Provence" (1853 n. 1854) veröffentlicht. Es sind lebendige und anmuthige Schilderungen aus dem Süden Frankreichs, aus jenem Paradies der Dichter, wo der Lorbeer und die Myrte blüht, wo einst Petrarca seine vielbewunderten Reime versertigte, wo aber auch das Blut der Camisarden den Boden netzte, der uns hier in seinen verschiedenartigsten Beziehungen, so-

wol nach seiner landschaftlichen, wie nach seiner archäologischen, als auch besonders nach der geschichtlichen Seite hin dargestellt Denn das ist es vornehmlich, was Moriz Hartmann von wird. ber gewöhnlichen Schaar der Touristen vortheilhaft unterscheibet, daß er überall ein Ange für das Bolt, namentlich und hauptfäch= lich aber für das leidende Bolk hat. "Jedes Land," fagt er ein= mal von sich selbst, "wird mir erst dann lebendig, wenn ich es mit gewissen Helben seiner Geschichte bevölkere und ich bereise es, wie man einen Roman lieft, immer in Begleitung bes leibenben' Helden, in dem ich Alles oder das Meiste, das ich sehe und erlebe, auf Daß diese Helben meiner Reiseromane ober Romanihn beziehe. reisen meist die Unterbrückten des Landes sind, das ist so mein Geschmad, meine Sympathie. In Irland war es Robert Emmet und die Katholiken, im stiblichen Frankreich sind es Roland Jean Cavalier und die Protestanten. Nächsten Frühling bereise ich wahrscheinlich Corsita und schon ahne ich, daß Pascal Paoli mein Auserwählter sein wird; durchwandere ich aber die Phrenäen, dann werbe ich mich allem Anscheine nach weniger um die idulisch glück= liche Republik von Andorra, als um die Cagot's kummern, welche, wie man fagt, von den Zimmerleuten abstammen, die das Kreuz Christi gezimmert und die noch vor kaum einem halben Jahrhunbert als Ausgestoßene ungestraft angespuckt werben durften."

Wie wir bereits erwähnt haben, ist der Dichter weder nach Corsisa, noch in die Phrenäen gekommen, sondern sein Schicksal hat ihn nach Bulgarien und an den Bosporus verschlagen. Bon dort zurückgekehrt, hat er vor Kurzem, wie ebenfalls bereits erwähnt ward, zwei Bändchen "Erzählungen eines Unsteten" erscheinen lassen. Es ist nicht der erste Versuch, den unser Dichter auf no-vellistischem Gebiete gemacht hat; schon 1850, also gleichzeitig mit "Adam und Eva," oder vielleicht noch einige Monate früher, er-

unter dem Titel: "Intermezzo. Tagebuchblätter" eine Reihenfolge lyrischer Poessen eingeschaltet, Liebesgedichte voll so edlem Feuers und dem größeren Theile nach auch von so vortresslicher künstlerischer Aussührung, daß man wohl Grund hat, dieses "Intermezzo" als die eigentliche Lichtpartie der "Schatten" zu bezeichnen. Poeten pslegen schlechte Kenner ihrer selbst zu sein und so begegnet es ihnen nicht selten, daß grade Dassenige, worauf sie die meiste Mühe verwandt haben und was sie selbst am höchsten zu schätzen geneigt sind, in der That am wenigsten gelingt: während Anderes, nach ihrer Meinung Untergeordneteres den vollen Beisall der Leser ershält und verdient. Indessen Haupt= oder Nebensache, Intermezzo oder eigentliches Thema, es ist schon allemal eine Gunst des Himsmels und der Poet preise sich hochbeglickt, dem solche Gedichte, wie dies "Intermezzo" gelingen.

Leider indeß hat der Dichter damit auch, wie es scheint, für längere Zeit von der Poesie im engeren Sinne Abschied genommen. Einzelne Gedichte in Zeitschriften und Almanachen, sowie einige Uebersetzungen und Bearbeitungen aus fremden Sprachen ausgenommen, hat Moriz Hartmann seit den "Schatten," also in einem Zeitraum von sieben Jahren, nichts Poetisches mehr veröffentlicht; vermnthlich weil die Unstetheit seines äußeren Lebens ihn nicht zu derjenigen inneren Sammlung und Ruhe gelangen ließ, deren der Dichter nothwendig bedarf.

Dagegen hat er in dieser Zeit erstlich ein zweibändiges "Tages buch aus Languedoc und Provence" (1853 u. 1854) veröffentlicht. Es sind lebendige und anmuthige Schilderungen aus dem Süden Frankreichs, aus jenem Paradies der Dichter, wo der Lorbeer und die Myrte blüht, wo einst Petrarca seine vielbewunderten Reime versertigte, wo aber auch das Blut der Camisarden den Boden netzte, der uns hier in seinen verschiedenartigsten Beziehungen, so-

mel nach ferner benefickertieben, nur nach ferner enthäutegräben, sie und besondere und der gesonntlicher Seine der dergestellt mire. Dem bas ist es vorreigenich, was Arrei, Dertreten von ver gemilintichen Schaue ber Lauenken verrheubufe vonerscheitet. daß er iveral ein Ange ür das Bock, namentim um hanrolichhis mer für das eineme Boll dat. "Lenes Link." ingt er einmai von fich felig, "wird mir auf bonn lebendur, wone ob af mit geneffen Belben feiner Geschichte beneichte und ich bemife es, wie mm einen Neman lieft, immer in Benaring bes leibenter Ochden, in dem ich Alles oder bas Manke, bas ich seine und erlebe, auf ihm begiebe. Das diese Heiden meiner Keiferrutaus ster Romanmenen mene die Linearinten des Lines für, das ik fe mein Geschmad, weine Simpative. In Inlane war es Arbeit Suimet unt die kanne der un siedichen Frankreich find es Mount Jean Comie on in transamen. Richten hindling bereit is maniment = \_\_\_ no den die 16, tof Poécal Pari neix American are were accommon in their tre Forenica, dans meire I von auf finder und minger um bie itrellich guld inn kenn og fann. de nu be Expet's fünnern, welche, we was the first of the first the first first Dereit er mitter mit er und ber fann raum balben Jahrbun-RELL SE CONTRACTOR OF SE OF 150 MENTIONE MINISTER PRIFICE."

The control of the control of the Transport of the Transp

schien von ihm ein auf böhmischer Erde spielender Roman, "Der Krieg um den Wald." Doch war derselbe von keiner besonderen Erheblichkeit und auch die "Erzählungen eines Unsteten" sind zwar recht niedliche Femilletongeschichten, stehen aber voch zu dem, was der Dichter bei größerer Sammlung unstreitig leisten könnte, in keinem Berhältniß.

Und so scheiden wir denn auch von ihm mit dem Bunsche, daß er recht bald auf den Boden der Heimath zurücklehren möge, um, ein poetischer Antäns, erneute und verdoppelte Kräfte zu ent-wickeln.

## Alfred Meifiner.

Neben Moriz Hartmann und gleichzeitig mit ihm wurde Alfred Meigner bekannt. Gleich Jenem von beutschen Aeltern in Böhmen geboren, hat er die Erstlinge seines poetischen Ruhms ebenfalls dadurch erworben, daß er sich der Opposition des natio= nalböhmischen Geistes gegen die Oberherrschaft des Deutschthums anschloß. Es geschah dies damals in Böhmen sehr häufig und auch von Solchen, die sich für die Abkömmlinge der Libussa in der That nur sehr wenig interessirten. Diese Opposition nahm bei Bielen nur die nationale Maske vor, um die eigentliche politische Absicht dahin= ter zu verbergen; nicht das alte Böhmenreich wollten sie wieder berstellen, sondern nur an dem damaligen österreichischen System sich reiben und ihm kleine Berlegenheiten bereiten, da es mit den großen ja doch vorläufig nichts werben wollte. Niemand that dies, wenig= stens was die Poesie anbetrifft, mit größerem Rachdruck und mehr Erfolg, als Moriz Hartmann und Alfred Meißner; sie waren gleichsam die Dioskuren des poetisch verklärten Böhmen und damit zugleich die Bannerträger der ganzen oppositionsluskigen Jugend bes bamaligen Desterreich.

Alfred Meißner war noch sehr jung, als er seine ersten "Gedichte" erscheinen ließ (1845). Allein auch in seinen späteren Productionen hat er diesen Charakter der Jugendlichkeit beibehalten, nach seinen Tugenden sowol wie nach seinen Mängeln und Einseistigkeiten. Alfred Meißner hat ein rasch empfängliches, leichtbes wegliches Herz, seine Begeisterung ist stürmisch und hell auflodernd, seine Leidenschaft von großer Gewalt des Ausdrucks, wenn auch nicht immer von gleicher Tiefe; auch jene eigenthümliche Melanchoslie, die so ost über die frische Wange der Jugend gebreitet liegt und ihr nicht selten einen so besonderen Reiz verleiht, sehlt ihm nicht.

Andererseits jedoch zeigt sich in seinen politischen und socialen Anschauungen — und wir müssen dieselben in den Vorgrund rücken, weil ja Meigner selbst vorzugsweise ein politischer und socialer Dichter sein will und seiner eigenen Poesie nur soweit Werth und Geltung beilegt, als sie seinen politischen und socialen Ansichten zum Ausbruck verhilft - es zeigt sich, sagen wir, in ben politisch socialen Anschauungen dieses Dichters vielfach eine Unreife und Unselbständigkeit, wie sie eben der Jugend anzuhaften pflegt. Meigner ist frühzeitig, zu frühzeitig, fürchten wir, in die Schule der französischen Socialisten gegangen, nämlich bevor er selbst hin= längliche Erfahrung und Schärfe des Urtheils hatte, um dieselben kritisch zu sichten und eben so sehr in ihrer historischen Rothwendig= keit, wie andererseits in ihrer wissenschaftlichen Unzulänglichkeit zu Die Jugend liebt alles Neue und so warf auch Alfred Meigner sich mit wahrem Heißhunger auf diese neuesten Ausge= burten des französischen Geistes, der ja bis vor Kurzem das Pri= vileg hatte, alles Neue und Mobische in Curs zu setzen. es gebrach dem jungen Dichter an der philosophischen Durchbildung und vielleicht auch an der Ausdauer, welche dazu gehört hätte, jene Doctrinen wirklich zu durchdringen und das Wahre und Blei= bende von dem Irrthümlichen und Vergänglichen zu sondern. Alfred Meißner ist in seinen Dichtungen durch und durch Socialist oder will es wenigstens sein, aber er ist ein confuser Socialift, was

freilich noch auf viele, ja auf die meisten Socialisten neben ihn paßt; die Unreise und Unklarheit des Theoretikers thut bei ihm den Ersfolgen des Poeten Abbruch.

Ein anderer jugendlicher Zug, in dem sich Licht und Schatten ebenfalls auf bedenkliche Weise vermischen, ist die außerordentliche Unbefangenheit, mit welcher dieser Dichter sich und seine Person und seine intimsten persönlichen Beziehungen dem Publicum preisgiebt. · Glückliche Jugend, die sich noch einbildet, die ganze Welt drehe sich um sie! Wenn wir älter werden und Erfahrungen sam= meln, dann kommen wir auch sehr bald dahinter, daß Bieles, ja das Meiste, was uns persönlich von der alleräußersten Wichtigkeit ist, die Menschen neben uns nur sehr wenig interessirt und daß dieser gutmüthige Eiser, mit dem wir unsere Umgebung von allen fleinen Einzelheiten unseres perfonlichen Lebens, unserer Hoffnungen, Wünsche und Absichten unterrichten, nur allzu häufig ein Gegen= stand bald des Spottes, bald sogar der Langenweile wird. Von die= sem Eifer zeigt Alfred Meißner sich in ganz ungewöhnlichem Grade ergriffen; fast alle seine Bücher wimmeln von persönlichen Bemer= kungen, Anspielungen, Bekenntnissen, als ob er gar nicht für das Publicum, sondern für lauter gute Freunde schriebe. Im gemeinen Leben pflegt man das Eitelkeit zu nennen. Doch möchten wir diesen herben Ausbruck auf Alfred Meißner nicht gern anwenden, in= bem seine Eitelkeit dann wenigstens mit so viel Raivetät und Gutmüthigkeit gemischt ist, daß man ihm nicht im Ernst gram darum Richtsbestoweniger unterliegt es wol keinem Zweifel, daß er dies allzugroße Interesse für seine eigene Person-ablegen muß, wenn er Werke von dauernder und selbständiger Bedeutung schaffen will.

Und das ist es denn wol überhaupt, was ihm zumeist mangelt und worin die specifische Jugendlichkeit dieses Dichters sich am

Deutlichsten kund giebt: die Unselbständigkeit seines Talents. Daß sein Erstlingsproduct, die vorhin erwähnten "Gedickte," hauptsächlich in Nachahmungen bestand, darüber natürlich wollen wir ihm nicht den mindesten Borwurf machen; alle jungen Dichter, so weit die Literaturgeschichte reicht, sangen mit Nachahmungen an, und wenn Meißner daher in diesen "Gedickten" Byron, Heine, George Sand und andere Korpphäen der Zerrissenheitsepoche sast mehr als billig nachahmt, so hat er sich darin nur des Rechtes bedient, das jedem angehenden Dichter zusteht.

Aber auch sein zweites Product, das bereits im nächstfolgenden Jahre erschien, "Zizka," (1846) ließ, so glänzend das Talent des Dichters sich übrigens barin offenbarte, doch wenigstens nicht viel Driginalität verspüren. Dhne Lenau's "Albigenser" wäre Meiß= ners "Bigka" nicht entstanden. Das Gebicht enthält große und zahlreiche Schönheiten, wenn auch mehr in lprischer als in epischer Hinsicht, und ist daher auch mit Recht ein Lieblingsbuch unseres Publicums geworden. Freilich muß man, um dasselbe ungestört zu genießen, sich erst mit der Reslexion abfinden, die uns, wie wir schon vorhin gestanden, auch den Genuß von Hartmann's "Relch und Schwert" einigermaßen verkummert: Die Reflexion, daß es ein deutscher Dichter ist, der hier auf Unkosten seiner Nation ein fremdes Bolk feiert. Ja, diese Reslexion tritt uns hier noch um so näher, wenn wir uns erinnern, daß es der Enkel eines ehedem viel gelesenen dentschen Schriftstellers von gutem sächsischen Blute ist, der hier den Czechen spielt . . .

Doch sollte der Dichter bald selbst Gelegenheit haben, diese Nationalitätenfrage, die er bis dahin nur von der poetischen Seite betrachtet hatte, auch in ihren praktischen Consequenzen kennen zu lernen. Der Sturm von Achtumbvierzig brach aus und sachte den unter der Asche schlummernden Haß zwischen Deutschthum und

Czechenthum zu solchen lichten Flammen an, daß dem Dichter bes "Zizka," der denn boch zu deutsch fühlte, um sich den Czechen völlig in die Arme zu werfen und den andererseits seine poetische Ber= gangenheit wiederum verhinderte, sich den Deutschen frei und offen anzuschließen, es für das gerathenste hielt, sein Baterland für einige Zeit gänzlich zu verlassen. Alfred Meißner ging nach Paris, das er schon bei einem fritheren Aufenthalt lieb gewonnen hatte. Die Ausbeute seiner diesmaligen Reise legte er in einem zweibän= digen Werke "Revolutionare Studien aus Paris" (1849) nieder, die indessen nur beweisen, daß man zwar ein recht talentvoller Dich= ter, aber doch nur ein sehr schlechter Beurtheiler politischer Zustände Dem von allem, was Meigner in diesem, in einem sein kann. mehr glänzenden als gediegenen Stile geschriebenen Buche über ben Fortgang der Februarrevolution, sowie überhaupt über die Ent= wickelung der französischen Zustände prophezeit, ift grade das Gegentheil eingetreten. Außerdem aber vergöttert er in diesem Buche das französische Bolt in einer Art und Weise, die selbst für uns sehr bescheidene Deutsche etwas Berletzendes hat und die wir wiederum nur der großen Jugendlichkeit des Berfassers zuschreiben tönnen. — Dasselbe gilt auch von Meigner's Buch über Heine ("Heinrich Heine. Erinnerungen von Alfred Meißner," 1856), das zwar erst bedeutend später erschien, das wir hier jedoch gleich mit anschließen, weil der einseitige und maßlose Enthusiasmus, der sich darin für den Dichter der "Reisebilder" kundgiebt, sowie die selbstgefällige Planderhaftigkeit, die sich darin ausspricht, ebenfalls nur durch die mangelnde Reife des Verfassers entschuldigt werden fann.

Eine sernere Frucht jenes pariser Aufenthalts vom Jahre Achtundvierzig war "Der Sohn des Atta Troll": wie schon der Titel kundgiebt, ein Sprößling des Heine'schen "Atta Troll," aber kein besonders gerathener. Meißner ist zu weich, zu lprisch für die Satire; ihm fehlt der freche Witz und die großartige Nonchalance, mit der der "moderne Aristophanes" derartige Ungezogenheiten ge= nießbar zu machen wußte.

Aber wolan, der Dichter felbst, scheint es, kommt zum Bewußtsein seiner Einseitigkeit und sucht sich mehr und mehr aus der lyrischen Unbestimmtheit herauszuarbeiten. In demselben Jahre, wie "Der Sohn des Atta Troll," erschien noch ein zweites Büchlein von Alfred Meißner: "Am Stein. Stizzenbuch vom Traunsee" (1850). Es war das Erste, oder wenigstens das erste selbständige Buch, womit Alfred Meißner bas Gebiet ber Novellistik betrat, ober sich ihm doch näherte. Denn in der That ist das Buch ein Zwitterding zwischen Rovelle und Reiseschilderung. Oder auch, was dasselbe ist: es ist weder Reisebeschreibung noch Novelle, weder Geschichte noch Reslexion, es hat genug von Allem, um an Alles zu erinnern, und doch zu wenig, um nach einer Richtung hin wirklich zu befriedigen. "Am Stein" ist das sehr ausführlich gehalten e und an Wiederholungen nicht eben arme Tagebuch eines Aufent= halts, den der Dichter mit einem poetischen Freunde, Franz Heberich, dem Autor des "Kain," an den Ufern des romantischen Traunsee's gemacht und bem er manche liebliche und erheiternde Erinnerung abgewonnen hat, besonders wenn man sich dabei auf den Stand= punkt des Freundes stellt. Was dieser Standpunkt Bebenkliches hat, haben wir bereits erinuert. Es mag viel Berführerisches haben, so öffentlich vor bem Bublicum mit seinen Freunden zu plaudern und ein elegantes Büchlein zu machen aus den unschein= baren Abenteuern und den häufigen Mußestunden einer Sommer= Aber doch sollten unsere Dichter, bei benen es jetzt in der That zur wahren Manie geworden ist, jede Heine Erholungsreise und jeden Badeaufenthalt literarisch auszumunzen, es sich nicht

stoffen mächst" und daß nur berjenige jemals im Stande sein wird, etwas Großes zu leisten, der seine Seele fortwährend auf das Große und Erhabene gerichtet hält. — Auch noch in anderer Hinsicht untersliegt das Meißner'sche Büchlein nicht unwichtigen Bedenken. Diese Bastardliteratur von Novelle und Reisebeschreibung ist jetzt sehr besliebt; sie schreibt sich ja eben so bequem als sie sich liest! Dennoch sollten unsere Dichter auch hier wieder erwägen, daß das Leben den Poeten beutzutage schon mehr als billig zersplittert, daß die geschlossene Vorm und die unvermischte Eigenthümlichseit der Stempel jedes wahrhaften Kunstwerks ist und daß überhaupt der ächte Künstler nur stets die strengsten und höchsten Forderungen an sich riehten soll.

Alfred Meigner steigerte benn wenigsteus die Forderungen, die er an sich richtete; von der Zwittergattung der Reisenovelle schritt er vor zum wirklichen Roman. In demselben Jahre 1855 erschienen rasch hintereinander "Der Pfarrer von Grünrode" und "Der Freiherr bon Hostiwin." In dem ersteren Romane sucht der Berfasser mehr seine politischen, in dem zweiten mehr seine socialen Ansichten darzulegen; jener behandelt die Stellung bes Individuums zur Revolution, dieser das Verhältniß der Geschlechter in Hinsicht Merkwürdig ist dabei, daß der Dichter, wähauf Liebe und Ehe. rend er sich in ersterer Beziehung ziemlich gemäßigt zeigt und von seiner früheren einseitigen Bergötterung der Revolution merklich zurückgekommen ist, im Punkt der "freien Liebe" dagegen noch völ= lig den französischen Theorien anhängt; er wird also vermuthlich wol ein besserer Liebhaber als Politiker sein. Dagegen gleichen beide Romane sich in der Unklarheit und Unsicherheit der Erfindung, sowie iu der unplastischen und schattenhaften Aussührung. Dichter, indem er sich dem Roman zuwendet, erkennt zwar die Noth= wendigkeit epischer Objectivität an, allein er selbst steckt noch zu tief

in der lyrischen Verschwommenheit, um sein Ziel wirklich zu er= Zwar sucht er, was ihm an plastischer Sicherheit abgeht, reichen. burch eine gewisse Vorliebe für das Barocke und Seltsame zu er= setzen; da er keine Porträts zu liefern vermag, so liefert er wenig= stens Carritaturen. Doch sieht Jedermann sogleich ein, daß biefer Erfatz kein wirklich ausreichender ist und daß das nur einen Teufel mit dem andern austreiben heißt. Ueberhaupt macht sich grade in diesen Romanen am fühlbarsten, was wir vorhin über die Jugendlichkeit dieses Dichters bemerkten. Es fehlt ihm noch zu sehr an Kenntniß des menschlichen Lebens, eine Kenntniß, die vielleicht der Lyriker, aber ganz gewiß nicht der Romandichter, dieser eigentliche Dichter des Weltlaufs wie er ist, entbehren kann. mißlungensten ist der "Freiherr von Hostiwin." Schon der ganze Gebanke, einen abstracten Don Juan, einen raffinirten Bliftling, der ein wahres Gewerbe daraus macht, die Unschuld zu verführen, ja der mitten in unserer cultivirten, wohlpolizirten Welt sich einen ganzen Harem verführter Schönen anlegt, zum Helben eines Romans zu wählen, scheint uns mehr aus einer phantastischen Auf= wallung, einer unklaren Laune des Dichters, als aus einer reif= lichen Ueberlegung hervorgegangen. Dazu aber ist auch die Ausführung so schattenhaft, der Held selbst entbehrt so sehr allen gei= stigen Hintergrundes, der Berlauf der Fabel endlich ist so gewöhn= lich und wird nur hier und da durch einzelne Knalleffecte so jählings unterbrochen, daß der Eindruck des Ganzen ein fehr unerquick= licher ist.

Auch scheint das Unzulängliche seines Bersuchs dem Dichter selbst nicht verborgen geblieben zu sein. Wenigstens hat er densselben seitdem umgearbeitet und erweitert zu einem vierbänz digen Roman "Die Sansara" (1857), von dem jedoch in dem Augenblick, da wir dieses schreiben, erst die beiden ersten Bände

erschienen sind, weshalb wir uns denn auch jedes Urtheils darüber enthalten.

Und überhaupt will der Dichter selbst ja seine Romane nur als Studien zu künftigen Dramen angesehen wissen; in der Wiomung seines "Freiherrn von Hostiwin" spricht er es gradezu aus, daß die novellistische Form sitr ihn überhaupt nur ein Nothbehelf und daß er sich dem Roman nur deshald zugewendet, weil das Theater, dieses seine eigentliche Leidenschaft, so gar schwer zu erobern ist.

Nun, an Eroberungsversuchen hat er es wenigstens nicht sehlen lassen. In den sechs Jahren, von 1851 bis 1857, hat der Dichter drei Dramen in Druck gegeben, von denen die beiden lessen auch hier und da über die Bühne gegangen sind, jedoch ohne Erfolg: "Das Weib des Urias," "Reginald Armstrong oder die Macht des Geldes" und "Der Prätendent von Port".

Das erste dieser Stücke, "Das Weib des Urias," wurde von den Freunden des Dichters mit lauten Posaunemsößen empfangen; wieder einmal sollte der Resslas des modernen Duann geboren sein und zwar diesmal in der Stistshütte des alten Bundes. Hinterdrein ist es sehr still davon geworden und anach der Dichter selbst wird setzt hossentlich zu der Einsicht gelangt sein, daß sein "Weib des Urias" nur ein einziger großer Fehlgriss war, ein Fehlgriss in der Aussichten, ein Fehlgriss in der Aussichtung, kurzum ein Fehlgriss von der ersten dis zur letzten Zeile. Zwar was die dramatische Behanderung bielischer Stosse angeht, so ist dieselbe bekanntlich wenerdings bei umseren Dichtern sehr in Ausnahme gekommen. Die Frage ist zu weitschichtig und greift zu tief in das Wesen des Dramas, sowie unseres modernen Lebens siberhampt ein, nun hier so beiher ersörtert zu werden. Daß der Dichter, der es hentzutage unternimmt,

einen biblischen Stoff für das Theater zu bearbeiten, jedenfalls mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpsen hat, das zum we=
nigsten wird wol Niemand bestreiten. Allerdings hat der Dichter,
vornehmlich der dramatische Dichter, noch mehr zu thun, als bloß
seine Segenwart abzuschildern, es steht ihm frei, seine Stoffe zu
wählen, wie und wo der Genius ihn treibt; wenn er aber wirklich
ein Dichter ist, so kann und wird er instinctmäßig immer nur solche
Stoffe wählen, in denen die Ideen seiner Segenwart sich abspiegeln.
Ie selbständiger dabei, ich möchte sagen, je sester, je compacter
der Stoff an sich, je deutlicher, je wohlthuender wird das Spiegels
bild sein, je ungezwungener die Uebereinstimmung, je größer die
Wirkung.

Nun wollen wir durchaus nicht behaupten, daß nicht auch in den Geschichten des alten Testaments verschiedene, vielleicht sogar recht zahlreiche Situationen sind, die auf so allgemein menschlichen und darum so unvergänglichen Ideen beruhen, daß nicht auch unser gegenwärtiges Bewußtsein sich barin noch wiederfinden könnte. Allein zur dramatischen Bearbeitung möchten wir diese Stoffe darum boch nicht empfehlen; dazu ist das Costüm zu entlegen, Land und Bolk, Sitten und Gebräuche, ja selbst die ethischen Anschauungen erfordern noch immer zu viel geschichtliche Boraussetzung und Bermittelung. Mit dem gedrucken Buch ist das anders. kann sich diese Bermittlungen, wo sie ihm nicht sofort zu Gebote stehen, doch vielleicht verschaffen. Dem unmittelbar gegenwärtigen, dem zuschaueuden Bublicum aber dürfen wir diese Arbeit der ge= schichtlichen, wol gar ber gelehrten Bermittelung nicht erft zumuthen, sondern das will unmittelbar gepackt und hingerissen sein. Was im Theater nicht auf den ersten Aulauf erobert wird, wird nie: exobert; wer sich erst besinnen muß, ob er applaudiren soll ober-nicht; der-applandirt gewiß nicht.

Schon also in diesem Umstande, daß Alfred Meißner den Stoff seines Erstlingsbramas ber biblischen Geschichte entnahm, zeigte sich eine Aber jener Caprice und Launenhaftigkeit, die wir auch bereits in seinen Romanen fanden. Aber noch viel deutlicher tritt diese Launenhaftigkeit und dieser Mangel an tieferem klinstle= rischen Berständniß in der Ausführung seines Studes hervor. Wollte der Dichter uns einmal ein biblisches Drama geben, so mußte er daffelbe auch in biblischer Einfachheit zu halten wissen; richtete er an seine Zuschauer die Forderung, ihre ganze gegenwär= tige, so unendlich vorgeschrittene Cultur wenigstens für die Dauer eines Theaterabends zu vergessen und sich einen Stoff aus der Kin= derstube des menschlichen Geschlechts gefallen zu lassen, so mußte er auch seinerseits die Selbstüberwindung haben, nicht mehr geben zu wollen und nach keinen höheren Kränzen zu ringen, als es bei diesem Stoffe möglich war. Er mußte also namentlich Berzicht leisten auf moderne Geiftreichigkeit und moderne Bielgemischtheit der Charaktere; er mußte seine Leier herabstimmen zu dem naiven, dem einfach kindlichen Tone, in welchem ein Stoff wie dieser sich allein darstellen läßt und der ihm allein seine Wirksamkeit, wir möchten sagen seine Unverletztbeit sichert.

Von dem Alken jedoch ist in dem "Weib des Urias" nichts gesichen. Der Dichter hat den biblischen Stoff eigenmächtig nach modernen Anschausngen erweitert und verändert; statt der naiven Charaktere und der einfachen Handlung, welche wir in der Bibel sinden, hat er uns eine sehr künstlich verslochtene, eine Intrigue nach neufranzösischem Zuschnitt gegeben, sowie Charaktere, die ihren Ursprung nicht dem unbefangenen Studium der menschlichen Ratur, geschweige denn dem Studium der Bibel, sondern dem krankhasten Gelüst des modernen Dichtens zu verdanken haben. Diese Meißner'sche Bathseba, die ihren Shebruch mit so viel schön-

rednerischer Sentimentalität überkleidet, dieser Urias, der sich gegen die Schmach seines Ehebetts mit so viel altspanischer Ritterlickeit und dabei zugleich wieder mit so viel civilrechtlicher Schlauigkeit wappnet — nein, das sind die Figuren der Bibel nicht, das sind keine Menschen aus der Zeit Davids, eintansend Jahre vor Christi Geburt, das sind jungdeutsche Rovellensiguren aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, angekränkelt von der sprichwörtlichen Blässe des Gedankens, die unter dem heutigen Geschlecht keine rechte resolute Leidenschaft, weder rechte Liebe noch rechten Haß mehr aufkommen läßt. Diese Bathseba sollte Baronin von X. heißen, dieser Urias Rittmeister von der Armee sein und den badischen Feldzug mitgemacht haben, so wäre das Ding noch einigermaßen in Ordnung.

Noch weit versehlter jedoch und gradezu abgeschmackt ist ber= jenige Charafter des Stücks, auf den der Dichter selbst sichtlich den meisten Fleiß gewendet hat, ja um dessentwillen er das ganze Stüd geschrieben zu haben scheint: der Charatter des David. haben für den David der Bibel nicht die geringsten Sympathien, weder für den Hirtenknaben noch für den König, wir geben ihn baher auch jeder beliebigen Behandlung preis, nur zu einem Seitenverwandten des "Freiherrn von Hostiwin" soll man ihn benn boch nicht machen. War es einmal die Absicht des Dichters und hielt er es fitr angemessen, einen Charafter von absoluter Nichtswürdigkeit zum Mittelpunkt eines Dramas zu machen, wollte er uns das Bild eines Despoten aufstellen, der so feig wie boshaft; so grausam wie tückisch, so frech wie wollüstig, so einfältig wie schwach - nun mohl, wir wollen seiner Phantafie teine Schranten setzen, er konnte sein Scheusal so grell ausmalen wie ihm beliebte und konnte es Hinz oder Kunz nennen, oder wenn es ihm um einen historischen Namen zu thun war, auch gut, die Jahrbücher der Ge-

schichte haben, wie man behauptet, einige gekrönte Banpter dieses Schlages aufzuweisen, die Geschichte des byzantinischen Hofes z. B. hätte ihm allein schon eine ziemliche Auswahl derartiger Charaktere Aber wer in aller Welt heißt ihn seinen Wechselbalg grade David taufen? David ber königliche Sänger, ber fromme Hirtenknabe, den sein kuhnes Gottvertrauen zum Retter und Herr= scher seines Bolkes macht, und der auch in der Verirrung der Lei= denschaft immer noch ein Mensch bleibt, ein schwacher, sinnlicher, schnellbethörter Mensch, aber gleichwol ein Mensch, nicht wie dieser Meigner'sche David ein ekles Compositum von Dummheit und Richtswürdigkeit! Denken wir uns dieses "Weib des Urias" (wie beim Erscheinen des Stückes von den Freunden des Berfassers verlangt ward) auf die Bühne gebracht, denken wir uns als Zuschauer bei jener Scene bes ersten Actes, wo Bathseba bem geliebten David das Geständniß macht, daß sie ein Pfand seiner Liebe unter bem Herzen trägt und wo David dieses Geständniß mit der Zumuthung erwiedert, den Urias nur schleunigst aus dem Lager nach Hause kommen zu lassen —

> "Du sagst ihm nichts, empfängst ihn wie zuvor — Und — eine Nacht lenkt alles ins Geleis. . .

Wer, frage ich, könnte ven Etel zurückhalten, den diese Scene nothwendig Jedem erweden muß, der nur noch einen Funken von sittlichem, ja nur von ästhetischem Gefühl besitzt? "Ueber so etwas kann kein Mann hinweg," heißt es bei einer ähnlichen Gelegenheit in der Hebbel'schen Magdalena; über so etwas kann auch kein Zusschauer, kein Leser hinweg, das ganze Interesse, das wir an dem Stücke nehmen möchten, ist vernichtet mit dieser einen Scene, unser ästhetischer Magen sühlt sich seekrank, wir verlassen das Haus und legen das Buch bei Seite.

Und doch weiß der Dichter sich grade mit dieser Wendung

offenbar nichts Kleines, es ist dies sichtlich eine der Hauptpointen gewesen, die ihn überhaupt zur Wahl dieses Stoffes angereizt haben, dieses pikante psychologische Problem, wie ein Liebhaber, mitten in der Blüte seiner Leidenschaft und ohne der Geliebten etwa überdrüssig zu sein, zum Kuppler berselben werden kann, und zwar zum Auppler zwischen ihr und dem eigenen Chemann! Zugegeben, daß dieses Problem wirklich sein Pikantes hat, wenigstens für gewisse Gaumen, und daß diese Mischung widersprechender Leidenschaften, die dabei entsteht, wirklich ihre psychologisch in= teressanten Seiten darbietet; zugestanden ferner, daß diefes Problem nur allzu oft in Wirklichkeit gestellt werden mag und daß mithin auch die Poesie ein gewisses Recht hat, sich desselben zu bemeistern: so behaupten wir dennoch, daß es höchstens der Novellistik verstattet sein kann, dasselbe zu verarbeiten, niemals aber bem Drama und am allerwenigsten bem biblischen Drama. — Bon ben Berftößen, die der Dichter sich gegen den Charafter der Zeit in Gebräuchen, Sprache, Bildern 2c. hat zu Schulden kommen laffen, schweigen wir; so zahlreich dieselben auch sind, so kann man fie doch kaum mehr in Anschlag bringen gegen den großen, den unverzeihlichen und wiederum nur durch seine Jugendlichkeit zu erklärenden Berstoß, den der Dichter damit begangen hat, daß er einen Stoff wie diesen zum Unterbau einer bloßen frivolen psychologischen Stepsis, einer bloßen lüsternen Neugier herabgewürdigt und die erhabene Einfalt der biblischen Ueberlieferung durch eine Behandlung à la Scribe und Dumas verunziert hat. —

Einige Jahre darauf erschien "Reginald Armstrong," und zwar zuerst von der Prager Bühne herab. Es ist eine sehr gewöhnliche Erscheinung, daß man einen Fehler, den man einmal begangen und dessen man sich bewußt geworden, das nächste Mal durch einen Fehler nach der entgegengesetzten Seite hin überbietet; wer heut bei einem angesagten Besuch zu spät gekommen, wird sehr vermuthlich das nächste Mal zu früh kommen. Aehnlich erging es unserm Dichter mit seinem zweiten dramatischen Bersuch. Im "Beib des Urias" hatte er sich in eine graue Borzeit verloren, in "Reginald Armstrong" stürzt er sich in die unmittelbarste Gegenwart; "Das Weib des Urias" spottet aller scenischen Möglichkeit, weniger äußerlich als innerlich, "Reginald Armstrong" ist ganz, was man so sagt, den Schauspielern auf den Leib geschrieben und will zunächst und vor Allem nur ein wirksames Bühnenstück sein. Aber wenn man auch heut genau so viel zu früh kommt, wie man gestern zu spät gekommen ist, so kommt man damit noch immer nicht zur rechten Zeit; "Das Weib des Urias" war ein versehltes Stück und auch "Reginald Armstrong" können wir noch kein gelungenes nennen, bloß weil seine Fehler nach der entgegengesetzen Seite liegen.

Einen anerkennenswerthen Fortschritt dagegen hat der Dichter in seinem jüngsten Drama "Der Prätenbent von Port" gemacht. Es ist derfelbe Stoff, den Schiller einmal in seinem "Warbed" bearbeiten wollte und schon dieser Umstand, daß der Dichter sich hier an Schiller anschließt, sowie daß er überhaupt mit Beseitigung ber jungdeutschen Capricen und Tendenzen den einfach natürlichen, keuschen Boben der Geschichte betritt, erweckt ein gilmftiges Vorur= Die Ausführung bleibt zwar noch beträchtlich hinter der theil. Anlage zurück, der Dichter versteht noch nicht mit den großen Massen zu agiren, die das historische Drama erfordert; auch sind seine Motive für die großartige Einfachheit der Tragödie zum Theil noch zu kleinlich und zu erklinstelt. Immerhin jedoch hat er hier einen Weg betreten, in Betreff bessen wir nur wünschen können, daß er ihn rüftig und ohne Schwanken fortwandle: benu es ist ber Weg der Wahrheit, Einfachheit und Natur und dieser allein führt zu den Höhen der Kunft.

#### C. J. Icherenberg.

Mit Alfred Meißner schließen wir die Reihe derjenigen Dichter, welche die Anfänge ihrer literarischen Bekanntschaft noch aus der politischen Lyrik der vierziger Jahre herdatiren; er war der jüngste dieser Generation, er ist, wie wir gesehen haben, auch der= jenige, ber in ber lyrischen Unbestimmtheit seiner späteren bramatischen und epischen Bersuche die Spuren seiner Hertunft noch am beutlichsten an sich trägt. Allerdings wäre, wenn eine streng= chronologische Anordnung überhaupt mit dem Zweck dieses Buches vereinbar wäre, hier noch eines anderen Dichters zu erwähnen, der sich ebenfalls zuerst als politischer Dichter in den vierziger Jahren bekannt machte und der sich dann hinterdrein gleichfalls auf den verschiedensten Gebieten der Literatur versucht hat: Rudolf Gott= Allein theils traten Gottschall's politische Gedichte zur Zeit ihres Erscheinens weniger in den Vorgrund, theils nehmen sie in der Entwickelungsgeschichte dieses Dichters überhaupt keine so hervorragende Stelle ein, wie dies bei den bisher besprochenen Poeten der Fall war, und werden wir daher auf Gottschall an einer anderen Stelle unseres Buchs zurückkommen, in dem Abschnitt über die erzählende Dichtung, eine Gattung, die grade Gottschall in nachmärzlicher Zeit mit großem Fleiß angebaut hat.

Bevor wir jedoch dazu übergehen, mussen wir hier noch erst

derjenigen Dichter gedenken, welche, im Gegensatz zu den bisher besprochenen Freiheitssängern, auch die entgegengesetzte, die reactionäre oder doch wenigstens die conservative Seite der politischen Poesie zur Geltung brachten.

Denn wie wir bereits erinnerten: die politische Poesse an sich ist so gut liberal wie reactionär, sie hält es so gut mit dem Fortschritt wie mit dem Rückschritt, mit der Erhaltung wie mit der Zersstörung des Bestehenden, und nur die persönliche Ueberzeugung des einzelnen Dichters, sowie andererseits die allgemeine Stimmung des Zeitalters wird den Ansschlag geben, welche Seite ihres Januskopses, ob die nach vorwärts oder die nach rückwärts blickende die politische Dichtung im gegebenen Falle eben zeigen soll.

Und da nun, aus Gründen, über die wir ebenfalls bereits einige Andeutungen gegeben haben, die Stimmung des Publicums in Folge der Erfahrungen des Jahres Achtundvierzig wesentlich reactionär geworden war, oder doch wenigstens bedeutend conservativ, indem man vor allem weiteren Fortschreiten den gründlichsten Respect bekommen hatte: so war es auch eine nothwendige Confequenz dieses Umschwungs, daß nunmehr, und zwar in demselben Maße wie die Freiheitdichter verstummten, auch die Poesie des Rückschritts die conservative, lohale Dichtung zu Worte kam.

Inzwischen würde man diesen Sängern des Königsthums und der guten bürgerlichen Ordnung Unrecht thun, wollte man glauben, daß nur der warme Sonnenschein des Glücks sie hervorzgelockt. Im Gegentheil, einen nicht unwesentlichen Antheil an der Entstehung, oder doch wenigstens an dem Hervortreten dieser Richtung haben jedenfalls auch die Gefahren, die Erschütterungen und Demüthigungen gehabt, welche Thron und Altar im Jahre 1848 hatten bestehen müssen. Es giebt ja der Geschichten genug, wo ein plötzlicher Schreck oder eine zum Neußersten gesteigerte Angst

Stummen die Sprache wiedergiebt. So wurde auch der loyalen Dichtung, wie wir sie zum Unterschied gegen die revolutionare Poesie der vierziger Jahre nennen wollen, der Mund erst geöff= net, als sie ihre Ideale vom Untergange bedroht sah. hatte sie selbst schon lange: denn wie wir es früher einmal an einem anderen Orte ausgedrückt haben - "Heil Dir im Siegerkranz" und "Ich bin ein Preuße" sind so gut politische Lieder wie etwa die Marseillaise oder das berühmte "Noch ist Polen nicht verloren." Aber es war dieser loyalen Poesie ergangen, wie es dem Menschen so häufig geht: der sichere Besitz hatte sie träg und stumm gemacht. Erst da sie sich aus ihrer officiellen Behaglichkeit aufgestört sah, da die revolutionären Lieder, von denen sie sich dis dahin gutwillig hatte überschreien lassen, in die Wirklichkeit überzugehen drohten, da erst raffte sie sich zusammen und setzte dem Lied das Lied ent= gegen. — Auch hat alles Untergehende für die Poefie einen gewissen melancholischen Reiz; eine halbverwitterte Ruine ist auch poetischer als ein wohlconservirtes, frisch angestrichenes Schloß und auch das deutsche Reich ist erst befungen worden, feitdem man es zu Grabe getragen. Das ist ja eben die mahrhaft erhabene Aufgabe aller Poesie und darum ist sie ja die eigentliche Ber= söhnerin des Menschengeschlechts, weil sie über jeden Abgrund noch eine Brude zu schlagen, auf jedes Grab noch eine Rose zu pflanzen Auch auf die alte Zeit, die da so unrettbar unterging unrettbar, weil sie selbst die angestrengtesten Bemühungen unserer dermaligen Staatskünftler noch nicht haben wiederherstellen können — warf sie noch einen letzten versöhnenden Schein; wie das Abendroth sich auf den Fluthen spiegelt, die soeben noch in wilder Empörung Schiff und Mannschaft verschlangen, so verklärte die Poesie auch den großen Schiffbruch noch, welchen das König= thum von Gottes Gnaden mit seinen übrigen politisch religiösen

Anhängseln in der Bewegung des Jahres Achtundvierzig erlitten hatte.

Am glücklichsten, weil am naivsten, geschah diese Apotheose durch C. F. Scherenberg, den Dichter von "Lignn" und "Waterloo," den "preußischen Tyrtäus," der das bis dahin als so unpoetisch verschriene preußische Soldatenthum auf einmal zum Rang einer poetischen Macht zu erheben wußte. — Wir haben Scherenberg in einem früheren Werke (Neue Schriften, I., 241 ff.) ausführlich charafterisirt, und da wir unserer damaligen Schilderung nichts, wenigstens nichts wesentlich Neues hinzuzufügen wüßten, so begnügen wir uns, hier überhaupt nur an diesen Dichter zu erinnern und auf die Stelle hinzubeuten, die ihm in der Geschichte unserer modernen Poesie Auch Scherenberg ist kein epischer Dichter: wennschon erst seine "Heldengedichte aus der preußischen Geschichte" es ge= wesen, die ihn dem Publicum zuerst bekannt gemacht haben und durch die auch seine bereits in vormärzlicher Zeit erschienenen lyrischen Gedichte ("Bermischte Gedichte," zweite Auflage 1850) nachträglich zur Anerkennung gebracht worden sind. Scherenberg ist, wie wir dies an dem bezeichneten Orte näher nachgewiesen haben, viel zu fragmentarisch, zu ungehuldig, vor allem zu eigensinnig und grillenhaft, um es zum wirklichen Epos zu Das Epos erfordert nicht nur eine plastische Ruhe, sondern auch eine Weite der Weltanschauung, deren der sehr beschränkte Blick dieses Dichters nicht fähig ist. Auch hat er, trot aller Boraussagungen seiner Freunde, ja trot der Aufmunte= rungen, die ihm von hoher und höchster Seite zu Theil geworden, es noch zu keinem wirklichen Epos gebracht, nicht einmal zu einem, das sich selbst dafür ausgäbe: sondern alles, was er bisher geleistet hat, sind nur epische Fragmente, Anläufe, Studien.

Aber allerdings hat er einige Eigenschaften, deren der epische Brug, die deutsche Literatur der Gegenwart. I. Dichter nicht entbehren darf und deren doch die Mehrzahl unserer jüngeren Dichter (Scherenberg selbst ist bereits 1798 geboren, also längst kein Jüngling mehr) ermangelt. Er hat einen beschrünkten, aber sichern Blick, eine enge, aber in sich consequente Weltanschauung; er weiß der Leier der Dichtkunst nur wenige einzelne Töne zu entlocken, aber diese Töne sind voll und kräftig; seine Zeichnung ist grob, aber deutlich, er liesert nur Holzschnitte, aber diese Holzschnitte haben Mark und Leben; er hat endlich Manier, aber diese Manier ist zum wenigsten keine nachgeahmte.

Es müßte denn die Nachahmung seiner selbst sein und in diese ist Scherenberg allerdings von Jahr zu Jahr tieser gerathen. In seinen sämmtlichen Gedichten, wie sie auseinander solgen, von "Waterloo" (1849) angesangen bis zu "Ligny" (1850) und "Leuthen" (1852) und dem gänzlich verunglückten "Abukier" (1856), sind alles nur Wiederholungen seiner selbst, und zwar werden dieselben in eben dem Maße carrifirter und unwahrer, als der ursprüngliche Wein der Scherenberg'schen Dichtung durch diese ewig neuen Aufgüsse verwässert wird.

Größere Hoffnungen hat die Literatur daher auch schwerlich mehr auf ihn zu seigen; dazu ist er selbst bereits in Jahren zu weit vorgeschritten und auch seine Manier ist zu stereothy geworden. Inzwischen bleibt er immer ein denkwürdiges Beispiel von den fast krampshaften Anstrengungen, mit welchen die Literatur der Gegenwart und namentlich die politische Dichtung sich aus der lyrischen Innerlichseit und Unbestimmtheit zu epischer Objectivität und Plastik durchzuarbeiten sucht. Wir haben Scherenberg's Dichtungen soeden als Fragmente bezeichnet; man könnte sie eben so gut auch unverdauete Epen nennen, ein an sich gesunder und nahrhafter Stoff, den aber der schwache Magen dieser Zeit noch nicht gehörig bewältigen kann. Inzwischen wenn der Leib unseres öffentlichen

Lebens nur übrigens seine Gesundheit wiedergewinnt und die ihm natürlichen Functionen frei und ungehindert vollziehen lernt, so wird sich auch diese Schwäche mit der Zeit wol geben und aus den zerstreuten epischen Fragmenten wird einem glücklicheren Geschlecht dereinst noch ein volles, wirkliches Epos erwachsen. Und dazu dürfen die Scherenberg'schen Dichtungen denn wenigstens als Borläufer betrachtet werden.

## Øskar von Redwit und Genossen.

Aber wenn auch die Scherenberg'schen Bersuche noch mangelshafter wären als sie sind, immerhin würde doch der tüchtige sittliche Kern, der in dem Dichter steckt und die Abwesenheit aller Roketterie, aller tendenziösen Berechnung, die seine Gedichte kennzeichnet, mit den ästhetischen Gebrechen derselben aussöhnen. Scherenberg ist der Tyrtäus der preußischen Reaction geworden, nicht weil er es so gewollt hat, sondern weil zufällig die Beröffentslichung seiner militärischen Heldengedichte mit dem Siege der bewassenten Reaction in Preußen zusammensiel; er würde sein "Waterloo" und "Leuthen" um kein Haar breit anders geschrieben haben, auch wenn es keinen Neunten November und keinen siegereichen Feldzug nach Baden gegeben hätte. Das ist die angeborene Reuschheit einer ächten Dichternatur, das ist der sittliche Triumph, der sür viele ästhetische Niederlagen entschädigt.

Grade umgekehrt steht es mit dem zweiten Fanfarenbläser der siegreichen Reaction, mit Oskar von Redwitz. Der hat sich seine Trompeterstücken genau so auswendig gelernt, wie die Menge sie eben hören wollte; ohne die glücklich gelungene "Wiedersherstellung von Thron und Altar" würde dieser Dichter entweder gar nicht gesungen haben, oder ja doch, er würde gesungen haben, und vermuthlich eben so laut wie jetzt, nur aber aus einer anderen

Tonart. Wir haben diesen Unterschied zwischen Scherenberg und Redwitz, der zugleich ein typischer Unterschied für ganze große Rich= tungen unserer modernen Literatur ist, in dem früher erwähnten Auf= satz dahin zu formuliren gesucht, daß wir Scherenberg den Dichter, Redwitz aber den Modedichter nannten.

Und daß wir letterem mit dieser Bezeichnung kein Unrecht gethan haben, das hat das Schicksal, das seitdem über diesen ehemaligen Liebling des Publicums hereingebrochen ist, zur Genüge bewiesen. Wir leben in einer kurzathmigen Zeit, allerdings; das Publicum des neunzehnten Jahrhunderts ist ein gefräßiges Ungeheuer, das viel Futter braucht und daher auch viel Renomméen verschlingt. Aber ein Ruf, der nicht länger dauert, als von der "Amaranth" bis zur "Sigelinde," vom todtgebornen "Thomas Morus" gar zu geschweigen, ein Ruf, der mit Kniedengungen beginnt und mit Auslachen endet, dem wäre doch wirklich besser, er wäre nie zur Welt gekommen.

Der Grundcharakter ber Redwitz'schen Dichtung ist Eitelkeit; seine Muse ist beides auf einmal, sowol Betschwester als jenes andere, was das Sprichwort sonst erst den alt gewordenen Betschwe-Wir haben vorhin die Eitelfeit eines gewissen stern prophezeit. andern Poeten zu entschuldigen gesucht, mit der Gitelkeit dagegen, die sich in Redwitz und seiner Richtung kundgiebt, vermögen wir keine Nachsicht zu haben. Denn es ist ein Unterschied, ein jugendlich eitler Poet, der in naivem Selbstbehagen doch immer nur sich und seine eigene Persönlichkeit preisgiebt, ober aber eine Eitelkeit, die in schlauerwogener Berechnung ihr Spiel treibt mit den Ideen Alfred Meißner plaudert nur gern ein bischen von sich, seinen persönlichen Freunden und Erlebnissen, der Dichter der "Amaranth" dagegen kokettirt mit Gott und Glauben und Tugend. Was für ein Geschrei hat man nicht erhoben, als einige heißblütige politische Dichter der vierziger Jahre den Patriotismus zur Partei-

sache machen und ihren politischen Gegnern das Recht und die Fähigkeit absprechen wollten, das Baterland ebenfalls, wenn auch nach einer andern Manier zu lieben! Nun und dieser Redwitz und seines Gleichen machen sogar Tngend und Frömmigkeit zur Parteisache, sie behaupten sogar, wer Gott nicht in ihrer Art diene, fönne ihm überhaupt nicht bienen; jede Tugend, die nicht ihren spe= ciellen Stempel trägt, erklären fie für untergeschobene Münze, fie leugnen, daß man ein ehrlicher Mensch sein könne, wenn man nicht daffelbe Kreuz verehrt wie sie und auch mit vergleichen Zahl von Ja der Unsinn geht noch weiter und verirrt Aniebeugungen. sich auf Gebiete, die der religiöse Fanatismus doch sonst un= berührt zu lassen pflegt. Unsere Frommen seufzen und jammern wol, daß Goethe solch ein arger Heide, aber daß er trot seines Bei= denthums ein großer Dichter gewesen, das pflegen sie doch wenig= stens nicht zu leugnen. Herr von Redwitz hat das System noch weiter entwickelt, er leugnet, daß Jemand überhaupt ein Dichter sein kann, bessen Saitenspiel nicht gleich bem seinen "am Kreuze schwebt," er leugnet, daß es überhaupt eine andere Poesie giebt, als diese lammschwanzwedelnde, die er und seine Anhänger in Mode bringen möchten! Es sei uns verstattet, hier einige Sätze einzuschal= ten, die wir schon einmal in dem mehrerwähnten Aufsatz "Dichter und Modedichter" drucken ließen. Der sittliche Ernst, sagten wir da, der die Bekehrung, die Züchtigung der verirrten Welt auf sich nimmt, würde auftreten mit flammendem Zorn, mit strafender Hoheit, mit Worten, Die gleich Pfeilen trafen, nicht mit Dieser geleckten Trivialität, bie allen Gebanken und Einfällen des Herrn von Redwitz anklebt. Der künftlerische Ernst aber (benn auch feiner muffen wir Herrn von Redwitz bar und ledig erklären, wie des sittlichen) — der künstlerische Ernst würde es vor allen mit dem eigentlichen Kunstwerk ernster nehmen und sich nicht diese

Loderheit der Form, diese Redseligkeit und Breite der Darstellung, diese innern Widersprüche und Unmöglichkeiten der Composition zu Schulden kommen laffen. Herr von Redwit ist viel zu niedlich. viel zu verliebt in sich selbst, um uns wirklich als der berufene Dichter der Reaction zu gelten; nicht ihr Kämpfer ist er, sondern nur ihr Randalierfuchs, der in seinem etwas grünen Bewuftsein sich unendlich stolz und glücklich fühlt-über die hohen Stiefel und bas Collet mit Schnüren und den klirrenden Sarras, mit dem er dem momentanen Siegeszug der Reaction zur Seite geben darf. Zeige man uns doch in der ganzen dickleibigen "Amaranth" nur einen einzigen neuen Gedanken, eine einzige Stelle von Rraft und Leiden= schaft, ja nur von Fanatismus! Eine einzige, von der auch ein religiöser oder politischer Gegner des Herrn von Redwitz sich erschüttert, ja nur berührt, nur angeregt fühlen könnte! der Eitelkeit von hinten bis vorn, dunne Gedanken in langschweis figer, lahmer Ausführung, alles breiweich, ohne Nerv und Kraft, ein Clauren in Bersen und mit geschornem Ropf!

Dieses Urtheil, das wir zu einer Zeit fällten, da das Gestirn des Herrn von Redwitz noch in seinem Zenith stand, ist seitdem durch die Ereignisse selbst aufs Bollständigste bestätigt worden; was damals, dem Beisallswinseln hysterischer Weiber und weiberähnslicher Männer gegenüber, nur erst vereinzelte Aritiser zu äußern wagten, das ist im Lauf weniger Iahre zur allgemeinen Ueberzeugung geworden und so schnell die Menge sich um den Triumphswagen des Herrn von Redwitz gesammelt hatte, eben so schnell und noch schneller hat sie sich auch wieder verlaufen. Neben den zwanzig oder mehr Auflagen, welche die "Amaranth" (zuerst 1849) erslebte, war der Erfolg des "Märchen" (1850) schon ziemlich bescheiden, dersenige der "Gedichte" (1852) war noch bescheidener, die scheichen" (1854) erregte nur noch Gelächter und der "Tho-

mas Morus" (1856) erregte gar nichts mehr, weil ihn nämlich Niemand mehr gelesen hat. Seitdem ist der Dichter verstummt; auch von der Wiener Prosessur der Literaturgeschichte und Aesthetik, mit der man ihn belohnt hatte, und zu der, wie es scheint, weder seine exemplarische Frömmigkeit, noch die sechs Monate Studium unter Simrock's Anleitung in Bonn ausreichen wollten, hat er sich zurückgezogen. Hier und da munkelt es zwar von einer neuen Trasgödie, mit welcher der Verfasser des "Thomas Morus" beschäftigt sei: doch ist bis jetzt nichts davon ans Licht getreten.

Und das ist nun ein fernerer Unterschied zwischen dem Dichter und dem Modedichter, daß jener singt, weil er so muß und auch wenn Niemand auf ihn achtet, der Modedichter aber verstummt, sowie der Beifall der Menge aufhört, ihn zu ermuntern, der Son= nenblume gleich, die ihren prahlerischen aber buftlosen Relch auch verschließt, sowie die Sonne aufhört, ihr zuzuscheinen. War der Dich= ter der "Amaranth," wofilr er sich ausgab, und wofür er — wir wollen es wenigstens so hoffen — sich selber hielt, der poetische Constantinus Magnus, der die Altäre der Heiden zerstört und das alleinbeseligende Kreuz aufrichtet - er würde seiner .,, Sendung" auch jetzt noch treugeblieben sein, ja er würde dieselbe nur um so lauter verkündigen, je weniger die Menge auf ihn hören - will. Wer eine neue Lehre ausbreiten will, muß im Nothfall auch den Muth des Märthrers haben; wer immer nur mit dem Winde segeln mag, beim ersten conträren Lüftchen aber bie Kappe über bie Ohren zieht und sich in seine vier Pfähle verkriecht, der kann ein ganz guter und liebenswürdiger Mensch sein, aber zum Apostel ist er gewiß nicht bestimmt.

Wer aber sich selbst verläßt, wie können dem die Nachahmer und Schüler treu bleiben? Mit dem Beifall des Publicums sind auch die Nachahmer verschwunden, die sich um den Triumphwagen bes Herrn von Redwitz drängten, alle in der Hoffnung, ebenfalls einen Fetzen von den Kränzen und den übrigen guten Dingen zu erhaschen, die Herrn von Redwitz von allen Seiten so reichlich zu= Kein Kreuzer, kein Schweizer; seit die fromme Muse des flogen. Herrn von Redwitz aufgehört hat, die gefeierte Schönheit der vor= nehmen Welt zu sein, seit man keine aristokratischen Theezirkel mehr zusammenladet, um "Amaranth" und "Sigelinde" vorzulesen, seit, mit einem Wort, Herr von Redwitz geworden ist wie unsereiner, seitbem sind auch die Nachahmer verschwunden, die seine Fußtapfen gar nicht breit genug treten konnten. Es wäre daher auch eine ganz unverdiente Ehre, wollten wir den Einen oder Andern dieser Nachahmer hier noch mit Namen anführen; der Tag, der sie gebo= ren, hat sie auch hinweggerafft, die Mobe, die sie ausgespien, hat sie auch wieder hinabgeschlungen.

Und doch wollen wir auch Herrn von Redwitz und der von ihm vertretenen Richtung die Anerkennung nicht verweigern, die überhaupt jeder Richtung gebührt, die sich dis zur historischen Existeinung durchzusetzen weiß: die Anerkennung nämlich, daß ein bestimmter und nach Lage der Dinge unvermeidlicher Krankheitsstoff der Zeit in ihm zu einer höchst energischen Aeußerung gekommen ist. Ie energischer aber die Krankheit, um so rapider ist auch ihr Berlaufgewesen und um so mehr dürsen wir uns daher auch der Hossnung hingeben, ein für allemal von diesem bösartigen Stoff befreit zu sein. Dasiür also soll Herr von Redwitz Dank haben und auch seistes soll ihm unbenommen bleiben.

#### Franz Trautmann.

Also nicht ihre specifische Frömmigkeit, nicht ihr Katholicis= mus, nicht ihre Borliebe fürs Mittelalter, auch nicht ihre reactionäre Richtung im Allgemeinen ist es, was uns an der Redwitischen Muse verstimmt und beleidigt, sondern lediglich die Unwahrheit und Eitelkeit, welche sie in allen diesen Stüden an den Tag legt; nicht ber Richtung selbst gilt unser Berbammungsurtheil, sondern nur dem schnöden Maskenspiel, das mit ihr getrieben wird. Daß die Reaction so gut poetisch sein kann, wie die Freiheit, haben wir mit Nachdruck hervorgehoben. Ebensowenig sind Poesie und Frömmigkeit, selbst in ber orthodoresten Färbung, unvereinbar; wer bas behaupten wollte, müßte (um aus Bielen nur Ginige zu nennen) weber einen Luther, noch einen Paul Gerhard kennen; ja wir werden selbst noch in diesem Buche Gelegenheit haben, an dem Bei= spiel eines Dichters unserer Tage zu zeigen, daß "fromme Lieder" allerdings recht fromm sein können und darum noch keineswegs trivial oder unpoetisch zu sein branchen. Nun, und was den Katholicismus anbetrifft, so sind ja, sollten wir meinen, zwei Namen wie Dante und Calderon allein schon hinreichend, unsere Behaup= tung unterstücken: Dante und Calderon, die bei all ihrer katholischen Beschränktheit doch gewiß zwei Dichter des ersten Ranges sind und

fich bis auf die fernste Nachwelt als solche behaupten werden. Es kommt überhaupt nur darauf an, daß die Weltanschauung, aus der heraus der Poet seine Dichtungen schafft, eine ächte und wahr= haftige sei; trifft diese Boraussehung zu, so ist der Katholicismus so poetisch wie der Protestantismus, wenn wir auch nicht in Abrede stellen wollen, daß allerdings dem einen höhere Ziele gesteckt
und großartigere Bahnen eröffnet sind, als dem andern.

Ganz ebenso aber, wie mit bem Katholicismus, verhält es sich auch mit dem Mittelalter im Allgemeinen. Auch hier kommt es nur barauf an, daß der Poet, der uns für das Mittelalter begeistern will, auch selbst davon begeistert sei, daß er es selbst liebe, mit inniger, hingebender, naiver Liebe, nicht bloß damit kokettire. Fouqué und die übrigen Romantiker dieses Schlages kokettirten . bloß mit dem Mittelalter, das sie selbst gar nicht kannten; sie benntzten es nur als Zuflucht und Schild gegen gewisse ihnen unbequeme Ansprüche ber Gegenwart; ihre ritterlichen Helden, die von minniglichen Frauen so zart geliebkost wurden, waren eigentlich immer nur sie selbst, und wenn sie die Feudalwirthschaft des Mittelalters rühmten und Leibeigenschaft und jus primas noctis poetisch verherrlichten, so bachten sie dabei in der Stille nur, wie hübsch es sein müßte, wenn sie auch noch solche Feudalherren wären und auch noch solche angenehme Vorrechte hätten. Darum hatte diese romantische Koketterie mit dem Mittelalter, auch keinen Bestand; es war ein Wechsel, den die Eitelkeit der Autoren auf die Einfalt des Publicums zog und der denn schließlich so honorirt wurde, wie es in solchen Fällen zu geschehen pflegt.

Daß aber eine gesunde und aufrichtige Begeisterung für das Mittelalter, verbunden mit wirklicher Kenntniß desselben und — was natürlich nicht fehlen darf — mit einem natürlichen Talent gefälliger und lebhafter Darstellung, auch heute noch, mitten in un=

serem aufgeklärten Zeitalter vie achtbarsten poetischen Erfolge exreichen kann, dafür kann uns der Dichter zum Exempel dienen,
dessen Namen wir diesem Abschnitt vorgesetzt haben. Freilich wird
ex selbst sich wol einigermaßen wundern, sich hier in dieser Gesellschaft anzutressen. Denn in der Naivetät, die ihm überhaupt anklebt,
und die zu seinen besten und glücklichsten Eigenschaften gehört, wird
er selbst sich bis jetzt wol schwerlich klar darüber geworden sein, daß
er auch nur ein Stück, aber ein gesundes und liebenswürdiges Stück
der gegenwärtigen Reaction ist und daß ohne die Niederlage der deutschen Demokraten, ja wir behaupten noch mehr: ohne das wiederhergestellte Wunder der unbesteckten Empfängniß Mariä auch seine allerliebsten mittelalterlichen Genrebilder unmöglich gewesen wären oder doch
niemals die Anerkennung gefunden hätten, die ihnen bei Hoch und Niebrig, bei Kritistern und Lesern in so reichem Maße zu Theil geworden.

Franz Trantmann ist ein ganz lokaler Dichter, er kennt nur sein altbairisches Baterland und auch bies nur in katholisch mittelalterlicher Beleuchtung. Aber dies kennt er wirklich und seine Begeisterung für das Mittelalter, mit seiner Ginsalt, seiner Glaubens= stärke, seinem frischen kräftigen Humor, ist eine wahrhafte und Franz Trautmann will seine Zeitgenossen nicht, unerfünstelte. wie es einst die Romantiker thaten, in das Mittelalter zurück= führen, um sie der Gegenwart zu entfremden, nein, nur als Talisman foll es ihm bienen, die in ber Noth dieser Zeit verödeten und zusammengeschrumpften Herzen des Volkes wieder aufzurichten. Er will ihnen den Schacht der Borzeit aufschließen und will ihnen zum Bewußtsein bringen, welche Schätze alter keuscher Sitte, männ= licher Tüchtigkeit und ächten thatkräftigen Bürgersinns hier ver= borgen sind. Das Bolk soll wieder inne werden der Herrlichkeit seiner alten Zeit, es foll die großen Männer, die hellen und leuchtenden Seiten seiner Bergangenheit wieder keunen und lieben lernen,

aber nicht um in müßiger Bewunderung die Hände in den Schoß zu legen, sondern um Dasjenige, was an dieser Vergangenheit wirklich gut und groß gewesen, durch rüstige That zu neuem Leben zu erwecken und der neuen Zeit und ihren Forderungen ein altbewährtes Herz, ein Herz voll deutscher Kraft und Demuth, voll häuslicher und bürgerlicher Tugend entgegenzutragen.

Heber das Verdienstliche dieses Bestrebens kann kein Zweifel Was dem Dichter dabei aber zu ganz besonderem Lobe gereicht, das ist, daß er seine patriotisch praktische Tendenz seiner Poesie niemals über den Kopf wachsen läßt, sondern immer und vor Allem Poet bleibt, ein keck gestaltenber, schaffensfreudiger Poet, voll Phantasie und lebendiger sinnlicher Empfindung. diese Weise wird es ihm auch möglich, bei aller Absichtlichkeit, die in seiner Berehrung des Mittelalters liegt, sowie bei aller Beschränktheit seines specifisch bairischen Patriotismus, boch immer eine gewisse künstlerische Naivetät zu behaupten; es ist nicht Laune (wie bei den Romantikern) ober Schönthuerei (wie bei Redwitz), es ist Zug des Herzens und wahlverwandte Stimmung, was ihn zu den hohen mittelalterlichen Domen mit ihren andächtigen Betern, zu den Burgen mit ihren Reisigen, zu den spitzgiebeligen, traulichen Bürgerhäusern mit ihren tüchtigen Männern und ihren sittigen Jungfrauen zieht. Ja selbst wo seine Neigung für das Mittelakter zuweilen etwas Einseitiges gewinnt, wo er einmal Miene macht, die Bergangenheit auf Kosten ber Gegenwart zu feiern, ober wo. er seinen Kultus der Borzeit hier und da an zu geringfügige, einiger= maßen triviale Gegenstände anknüpft, da thut er auch dies mit solcher Unbefangenheit und solchem kindlichen guten Glauben, daß man ihm unmöglich barum bose sein kann.

Was diesen Darstellungen aber einen ganz besondern Reiz verleiht und ihnen neben ihrem poetischen Interesse auch einen gewissen kulturgeschichtlichen Werth verschafft, das ist die die die sins Rleinste gehende Kenntniß, welche der Verfasser sich von den mittelalterlichen Zuständen seines Paterlandes, insbesondere aber seiner Vaterstadt München verschafft hat, die deshalb auch der Hauptschauplatz seiner Erzählungen ist, sowie die, wir möchten sagen photographische Treue, mit welcher er das äußerliche Detail jener Zeit in Sitten, Gebräuchen und Einrichtungen, ja selbst auch in der Sprache wiederzugeben weiß. In letzterer Hinsicht hat Franz Trautmann sich einen eigenthümlichen Jargon gebildet, eine Nachsahmung des mittelalterlichen Ehronikenstils, die Ansangs etwas fremdartig wirkt, die aber zu dem übrigen Costüm dieser Erzählungen recht gut paßt und an die man sich um so leichter gewöhnt, mit je größerer Virtuosität der Dichter sie behandelt.

Ein solches Stück Mittelalter nun, so treu, so gesund, so tüchtig und dabei von dieser Lebenswahrheit, würde unter allen Umftänden eine interessante und merkwürdige Erscheinung sein. Und doch haben wir den interessantesten Punkt derselben noch gar nicht berührt, können es auch, bei ber belicaten Beschaffenheit bes Nämlich wenn wir über die Punttes, nur andeutungsweise thun. persönlichen Verhältnisse des Dichters recht unterrichtet sind, so ist er selbst, dieser poetische Herold Altbaierns, gar kein geborner Altbaier, vielmehr gehört er ursprünglich jenem wandernden Volke an, das ein alter Fluch über die ganze Erde verbreitet hat und das überall und nirgend zu Hause: so daß also auch sein Katholicismus ver= Liegt hier ein eigen= hältnißmäßig nur von sehr jungem Datum. thümliches Naturspiel zu Grunde? Ober ist es nur ein neuer Beweis für die oftgemachte Erfahrung, daß grade Neophyten die meiste Empfänglichkeit und bas schärfste Auge sur die Eigenthum= lichkeiten der neuen Umgebung, in welche sie eintreten, haben, in welchem letzteren Falle noch ganz besonders die Mäßigung zu loben

sein würde, die Franz Trautmann gegen Andersbenkende beobachtet und die sonst bekanntlich die Sache der Neophyten nicht ist.

Das erste Auftreten unseres Dichters fällt in das Jahr 1852, wo er ein Büchlein herausgab: "Eppelein von Geilingen." Das ist ein Volksbuch im besten Sinne, lebendig und anschaulich, unterhaltend und ergötzlich und babei doch nicht ohne ernsteren sitt= lichen Hintergrund, voll derben, tüchtigen Humors, ohne Empfindelei und auch ohne die sonft bei Schriftstellern dieser Gattung so beliebte Schönfärberei, die keinen Umrif zart, keine Farbe schwach, keine Uebergänge verwischt genug bekommen kann. In kleinen flüch= tigen Stizzen entfaltet der Dichter hier ein lustiges Stück mittel= alterlichen Lebens. Es sind nur die Fahrten und Schwänke eines einzelnen Raubritters, was er uns hier zum besten giebt, eines Ranbritters, wie es in alten Zeiten unzählige gegeben, wenn sie auch nicht alle so ergötlich waren und solche gesunde Aber von Witz und Schalkhaftigkeit in fich trugen, wie es bei Herrn Eppelein, mit all seiner Grausamkeit und seinen ritterlichen Unthaten, wirklich ber Fall war. Allein diese einzelnen Züge werben vom Dichter mit so viel Lebhaftigkeit geschildert, das Costum ist überall so treu gehalten, die mittelalterliche Weltanschanung in ihren vielfachen Nuancen beim Ritter, beim Geiftlichen, beim reichen Spießbürger 2c. ist so richtig getroffen, endlich auch der Chronikenstil, bessen ber Verfasser sich bereits in diesem seinen Erstlingswerk be= vient, mit so viel naiver Treue und zugleich wieder mit so viel kritischem Geschmack behandelt, daß das kleine anspruchslose Buch, das jedenfalls mehr ächtes Mittelalter enthält als eine ganze Bi= bliothek Fouque'scher Romane zusammengenommen, sich rasch ben allgemeinsten Beifall erwarb.

Durch diesen Beifall ermuthigt, ließ der Dichter wenige Mo= nate später ein zweites, umfangreicheres Werk erscheinen: "Die

Abenteuer Herzogs Christoph von Baiern, genannt ber Kämpfer. Ein Bolksbuch für Alt und Jung" (2 Bbe.). Der Stoff hätte nicht glücklicher gewählt sein können, namentlich für die patriotisch lokalen Zwecke, die bei Franz Trautmann immer in der ersten Herzog Christoph mit dem Beinamen der Kämpfer, der vierte und vorlette Sohn jenes Herzogs Albrecht von Baiern, der durch seine Liebe zur schönen Agnes Bernauerin beinahe ebenso berühmt geworden ist, wie seine Geliebte selbst durch ihr tragisches Ende, stellt sich hier dar als ein rechter Auszug und Inbegriff alles Dessen, was am deutschen Mittelalter gesund, tüchtig und erfrenlich ist: stark und mannhaft ohne Robeit, ein unermüdlicher Jäger und Ringer, Freund des Bolts, dessen Spiele er ebenso theilt, wie feine Gefahren und Drangsale, fromm ohne Ropfhängerei, lebenslustig und derb, ein Freund des Weins, der Lieder und der Weiber, ohne Uebermuth und Böllerei, kein romantisch sentimentaler Schmachtlappen, sondern ein tüchtiger, kernhafter Mann, wie wir uns ben Deutschen und namentlich einen beutschen Fürsten bes Mittelalters gern denken mögen. Mit liebevoller Treue hat der Dichter die Spuren seines Helden in Chroniken und Sagen aufgefucht und zusammengestellt und auf diese Weise ein ebenso belehren= des wie unterhaltendes Bild des ausgehenden Mittelalters selbst geschaffen, das nur hie und da, namentlich gegen das Ende hin, ein wenig zu breit gerathen ist und sich zu sehr in einzelne Anek= doten zersplittert. Doch gehören grade einige von diesen Episoden zu den Glanzpartien des Buchs, namentlich alle diejenigen, in denen der Dichter das Gebiet des Komischen betritt. Denn das ist überhaupt charafteristisch für Franz Trautmann und muß bei der Beurtheilung seines mittelalterlichen Enthusiasmus wohl im Auge behalten werden, daß er immer da am glücklichsten ist, wo er seiner humo= ristischen Laune den Zügel schießen läßt. Sentimentalität und

Romantik im traditionellen Sinne sind nicht seine starke Seite; hier sliegt ihm sowol in Darstellung wie Ersindung leicht etwas Spießbürgerliches an. Seine Scherze dagegen haben etwas eigenzthümlich Trocknes, Kerniges, das ihnen gar wohl zu Gesichte steht und den Lefer rasch in dieselbe behagliche Stimmung versetzt, welche bei dem Dichter selbst vorwaltet. Eine solche komische Episode ist z. B. die allerliebste "Geschichte des Klosterschreibers von Seldenthal" im zweiten Band des "Herzog Christoph," die wir keinen Anstand nehmen, als die Krone des ganzen Buchs, sowie stderhaupt als eine der besten humoristischen Erzählungen zu bezeichenen, die neuerdings bei uns geschrieben sind.

'In dieser naiven und tuchtigen Weise hat Franz Trautmann nun alle die Jahre her ruftig fortproducirt. Seine einzelnen, ziem= lich zahlreichen Schriften bier bes Genaueren aufzugählen, ist unnöthig, da bloßer bibliographischer Ballast nicht in dies Buch gehört, die Charatteristit des Dichters aber mit dem Borstehenden erschöpft scheint, seine späteren Schriften auch keine Beranlaffung bieten, unserem Gemälde irgend welche neue Buge von Erheblichkeit hinzuzufügen. Nur seiner "Chronica des Herrn Betrus Nöckerlein, eines Glückritters aus alter Zeit," (2 Bbe.) muffen wir hier noch gedenken, theils weil der Berfasser barin den erften Anlauf zu einer in sich abgeschlossenen größeren Composition genommen hat, theils weil das Buch zu den in unserer Literatur fo seltenen Bersuchen gehört, das Gebiet des komischen Romans anzubauen. mann's "Betrus Nöckerlein" ift ein Abenteurer aus bem Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, der nach mancherlei leichtfertigen Ingendstreichen endlich in "die lob- und preiswürdige Stadt Minchen" gekommen ift, um baselbst sein Glück zu versuchen. geeignetsten Weg dazu betrachtet er es, zwei schönen und, wie sich von selbst versteht, reichen Kaufmannstöchtern den Hof zu machen

und zwar gleichzeitig, so baß, wenn der eine Strick reißt, er sich boch immer noch am andern wieder aufrichten kann. Zu größerer Sicher= heit verschmäht er es sogar nicht, noch einer dritten, der Tochter eines Schenkwirths, Hoffnungen zu erwecken, die ihm benn auch in sehr reeller Weise mit Speise und Trank und baaren Vorschüffen vergolten werben. Ueberhaupt ist Herr Röckerlein ben Raten gleich, die, wenn sie vom Dache fallen, überall, wohin sie auch kommen, fest auf ihren Beinen stehen; Allen weiß er zu schmeicheln, Allen zu imponiren, von Allen seinen kleinen unschuldigen Bortheil zu ziehen, bis der Krug am Ende doch sein herkömmliches Schicksal hat und, der Alle täuschte, selbst als der Getäuschte dasteht. Dichter nicht mübe wird, das Berwerfliche und Unsittliche in dem Treiben des "windflüchtigen Gesellen und Glückritters" nachdrücklichst hervorzuheben, macht zwar dem sittlichen Ernst des Dichters alle Ehre: wie es andererseits ein Beweis seiner Gemüthlichkeit und seines richtigen poetischen Taktes ist, daß er Herrn Nöcker= lein nicht als beschämten Abenteurer hinter den Coulissen verschwin= den, sondern ihn in sich gehen und sich bessern läßt. auch dabei wieder ein wenig zu breit geworden, ein Fehler, der ihm überhaupt öfters begegnet und allerdings bei seiner ganzen Manier nur schwer zu vermeiben ift.

Denn daß diese Manier, mit so viel Gewandtheit und Ansmuth der Dichter sie handhabt, doch auch wie jede Manier, das heißt jede Darstellungsweise, die nicht streng aus der Sache selbst hervorgeht, ihre Gesahren hat, das zeigt sich am deutlichsten, wo der Dichter sich verführen läßt, diesen mittelalterlichen Chronisenstil auch auf solche Gegenstände anzuwenden, auf die er ein für allemal nicht paßt, also namentlich auf Dinge und Personen, die der unsmittelbaren Gegenwart angehören. Dies ist ihm in seinem neuesten Opus, seinem Erinnerungsbuch an Schwanthaler ("Ludwig Schwanz

thaler's Reliquien," 1858) begegnet. Es ist interessant zu sehen, wie diese mittelalterlichen Wendungen und Redensarten, siber die der Dichter sonst mit so viel Leichtigkeit und Sicherheit gebietet, hier, in dieser salschen Anwendung, etwas Steises und Erzwungenes erhalten und wie der ganzen sprachlichen Darstellung damit sofort jene Leichtigkeit und jener rasche natürliche Fluß verloren geht, durch welche die Schristen des Verfassers sich sonst auszeichnen: ein sicheres Merkmal, daß er mit Anwendung dieser seiner Manier etwas vorsichtiger zu Werke gehen sollte. Ueberhaupt wird er gut thun, entweder etwas sparsamer in seinen Mittheilungen zu werben, oder aber sich bei Zeiten nach einer andern Stilart umzussehen. Rur das Sinsache und durchaus Naturgemäße ermsidet nie, jede Absonderlichkeit aber und ob sie im ersten Augenblick noch so pikant sei, verliert an Wirkung und versagt ihre Dienste zuletzt völlig, wenn sie allzuoft oder gar am unrechten Orte wiederkehrt.

• •

# IV.

Erzählende Bichtung.

-• • • • . • • •

### Epos und Pseudo-Epos.

Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, wie die Mehrzahl unserer politischen Lyriker aus den Bierziger Jahren im Lauf des letzten Jahrzehnts die verschiedenartigsten Anstrengungen machte, die Aluft von der bloß fubjectiven zur objectiven Dichtung, von der Lyrik zum Epos, zu überschreiten. Bei einem Bolke, das von aller historischen Bewegung und allem geschichtlichen Handeln so lange ausgeschlossen gewesen war, wie das umsere, konnte diese Klust natürlich nicht anders als sehr tief, mithin auch der Uebergang sehr schwierig sein, und erklärt sich daraus zur Genüge, weshalb die Bersuche jener Dichter im Ganzen nur so geringen Ersolg hatten.

Dasselbe Schanspiel wiederholt sich nun auch bei den librigen Dichtern dieses Decenniums, die mit jener älteren politischen Generation entweder gar nicht oder doch nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Unsere gesammten Poeten, alt und jung, von der rechten und der linken Seite, haben in den letzten zehn Jahren eine ungemeine und namentlich in der deutschen Literatur seit Jahrehunderten ganz unbekannte Fruchtbarkeit im erzählenden Gedicht entwickelt.

An und für sich und von dem Werth der einzelnen Producte abgesehen, ist das nun gewiß ein ganz erfreuliches Zeichen, grade wie jene Rückehr zum Drama und zum Roman, welche unsere

Literatur seit Ausgang der dreißiger Jahre angetreten hat. Me diese Dichtgattungen, erzählendes Gebicht, Roman, Drama, er= fordern eine gewisse Concentration, eine gewisse Plastik des poeti= schen Talents; sie erfordern ferner eine aufmerksame Beobachtung der Wirklichkeit, sowie eine unbefangene Schätzung der Welt und der Menschen; endlich und vor allem aber erfordern sie jenen ausdauernden Fleiß und jenes Gefühl für die Einheit und Gleich= mäßigkeit einer künstlerischen Composition, das uns bei der üblichen lyrischen Unbestimmtheit, sowie andererseits bei der falschen Genia= lität unserer halb philosophirenden, halb kritisirenden, aber nur selten producirenden Dichter so ziemlich abhanden gekommen war. Eine Nation von dem Reichthum der Bildung, der glänzenden literarischen Vergangenheit und selbst auch von der Größe der praktischen Aufgaben gleich ber beutschen, konnte sich ummöglich auf die Dauer mit einer Poesie begnügen, die wesentlich nur in lyrischen Gebichten bestand, und noch dazu fast nur in lprisch sentimentalen, wie dies bei uns fast zwanzig Jahre hindurch, von der ersten Blüte der Restauration bis in den Anfang der vierziger Jahre, der Fall war. Freilich sind die Preise des Drama und des Epos sehr schwer zu erringen, sie setzen lange Uebungen vorans und eine gewisse Technik, die sogar erst traditionell geworden sein muß, um mit aller Freiheit und Unbefangenheit geübt zu werben. Während ferner der lyrische Dichter, der Dichter der Sehnfucht und der Erinnerung, in jeder Epoche leben kann, auch in der politisch versunkensten und phumächtigsten, ja während ein einzelnes lyrisches Stück auch einem Dichter ganz vortrefflich gelingen kann, bessen Talent im Uebri= gen nur mittelmäßig: so sind Drama und Epos vielmehr die Arbeit ganzer Generationen und können nur da wirklich zur Reife gelangen, wo ein ganzes Volk sich auch praktisch zu epischer That= traft, zu bramatischer Beweglichkeit emporgerungen hat.

Insofern also hätten wir allen Grund wiese neuesten epischen Versuche unserer Dichter mit günstigem Vorurtheil zu empfangen; so unreif sie im Einzelnen auch sein mögen und mit so großer Vorliebe die meisten von ihnen auch noch das alte vormärzliche Gebiet der Sentimentalität und Gefühlsschwärmexei andauen, so können sie uns doch immerhin als ein Zeichen dienen, daß die Nation auf dem Wege ist, sich innerlich zusammenzurassen und daß, wenn auch noch so tief verborgen und für den Augenblick in noch so verküm= merter Gestalt, doch irgendwo ein Keim von Thatkraft und gediege= nerem, männlicherem Sinne sich zu regen anfängt.

Allein diese günftigen Vorurtheile verlieren sich größten= theils, sowie wir den einzelnen Gedichten näher ins Auge schauen. In den meisten von ihnen ist von epischer Handlung so wenig zu -. spüren, wie von männlicher Gesimung ober Einheit der künstleri= schen Form. Bielmehr was in diesen sogenannten erzählenden Gedichten Erzählendes ist, das ist meistentheils aus den Romanen unferer Leihbibliotheken entlehnt, es ift Ban der Belde und Tromlit in Berfe gebracht. Die angebliche poetische Buthat aber besteht theils in einem Luxus von Schilberungen, bei denen auf Glanz der Bilder und Glätte ober Reuheit der Reime mehr Bedacht genom= men ist, als auf Wahrheit der Anschauungen und Natürlichkeit und Treue der Darstellung, theils in einer Fluth von Reslexionen und Selbstbespiegelungen, mit denen der Dichter um so geschwätziger um sich wirft, je weniger er seines eigenen epischen Stoffes Herr zu werden vermag, oder vielmehr der novellistischen Verwickelung, die ihm den wahrhaft epischen Stoff ersetzen soll.

Einige von diesen Mängeln freilich liegen in der Gattung selbst und dürften sich auch bei der sorgfältigsten Behandlung nicht völlig vermeiden lassen. Die poetische Erzählung ist von Hause aus eine Art von Zwittergattung, gleichsam die gereimte Novelle; ihre Grenzen sind mindemeng und bieten mehr Spielraum für die Subjectivität des Dichters, als das eigentliche epische Gedicht; vieles von Schnuck, Staffage, Reflexion, überhaupt von willfürlichen und subjectiven Zuthaten, was das Epos streng vermeiden nuß, darf das erzählende Gedicht sich noch immerhin verstatten.

Allein so weit, wie die Dichter der Gegenwart es thun, darf diese Freiheit doch unter keinen Umständen ausgedehnt werden. Handlung und Charakteristik, diese beiden Grundpfeiler der drama-tischen wie der epischen Poesie, dürsen von dem erzählenden Gedicht wol gleichsam mit etwas reicherem Laubwerk umkleidet und unter diesem üppigen Schmuck mehr versteckt werden, sehlen aber dürsen sie auch hier niemals.

In der Mehrzahl unserer erzählenden Dichtungen jedoch fehlen fie in der That; es sind unausgetragene lyrische Gedichte, zusam= mengeballt zu einem formlosen Klumpen, der nun so wenig liptisch wie episch ober überhaupt lebensfähig ist, fratzenhafte Wesen mit klafterlangen Armen und Beinen und einem Kopf wie ein Stlickfaß, aber mit einem winzigen, fast unsichtbaren Leibe, in welchem wir vergebens nach einem das Ganze beherrschenden und zusammenhaltenden Herzschlag suchen. Von dem Antheil, den an vielen dieser ephemeren Erscheinungen ber Buchbinder hat und daß manche von ihnen ganz offenbar nur geschrieben sind, weil diese Gattung jetzt eben in der Mode ist und weil der Berleger so und so viel bedrucktes Papter brauchte, einen allerliebst vergoldeten Einband damit aus= zufüllen, davon wollen wir gar nicht erst sprechen. Solcher hand= werksmäßigen Nachahmer finden sich überall und zu allen Zeiten; "machen" sie nicht in erzählenden Gebichten, so "machen" sie in Dorf= geschichten ober politischen Liebern, ober bürgerlichen Dramen, ober in irgend etwas anderem, was grabe an der Tagesordnung ist;

ihre Zudringlichkeit und die Unverschämtheit, mit der sie fremde Ibeen ausmänzen, ist unsterblich wie sie selbst.

Wäre also in der hier in Rede stehenden Gattung übrigens nur mehr Leben und gefunde, frische Kraft, so möchten wir diese Poeten von Buchbinders Gnaden schon immer ihr Wesen treiben So jedoch steht der Werth dessen, was in dieser Richtung bei uns producirt wird, so ziemlich im umgekehrten Berhältniß zu der Fruchtbarkeit, welche unfere Dichter dabei entwickeln. sagten soeben, daß die Mehrzahl dieser "erzählenden Gedichte" nicht mehr als versissierter Tromlitz ober Ban der Belde. Aber das sind noch die besten und diejenigen, die verhältnismäßig noch das meiste epische Leben haben. Neben diesen gereimten Ritter = und Räuber= geschichten ist, ausgebrütet in der schwülen Luft unserer politischen Reaction, noch ein anderes Geschlecht in Flor gekommen, über das man den Stab gar nicht rasch genug brechen kann und das zur Entsittlichung und Verweichlichung bes Publicums mehr beiträgt, als burch die vereinten Anstrengungen unserer besseren Dichter in Jahren wieder gnt gemacht werben kann. Das sind die sogenann= ten Märchendichtungen, die Geschichten von verliebten Elfen und Nixen, von Blumen, die sich in Menschen und Menschen, die sich in Blumen verlieben, Geschichten, wo die Sterne des Himmels und die Kräuter der Erbe mit einander reben und Bögel und Fische und jede noch so einfältige Creatur hat Menschenverstand und bloß der Dichter hat keinen, oder findet es doch nicht nöthig ihn zu zeigen. In keiner anderen Gattung zeigt der trübe Bodensatz unserer Tage sich so beutlich, wie in diesen angeblichen Märchen; es ist ganz der abgelegte Theaterslitter der alten Romantik, der uns hier unter der Maske epischer Dichtung entgegentritt. doch! Auch das Epos verlangt zuerst und vor allem menschliche In= teressen, es verlangt greifbare, lebensfähige Gestalten, in denen

wir Fleisch von unserm Fleisch und Blut von unserm Blut erkemen Wenn aber eine Fee, ich weiß nicht aus welchem verschollenenMärchenbuch, zur Lilie verwandelt wird und diese Lilie verwandelt
sich wieder in ein Frauenzimmer und dies Frauenzimmer verliebt
sich und kriegt Kinder und erkebt allerhand läppische und grausige Abentener, dis sie sich endlich in Lilie und Fee zurückverwandelt
und dann steht der verlassene Liebhaber vor der verwelkten Lilie
und verwelkt ebenfalls — um des Himmels Willen, wo ist da das
menschliche und poetische Interesse? Und wo vor allem ist da eine
Spur von epischer Objectivität?! Märchen, sagt man, sind gut sür Kinder und können nur von kindlichem Sinne genossen werden: aber
darum ist noch nicht jede Kinderei ein Märchen und am wenigsten
ist jedes kindisch ersonnene Märchen ein Epos.

Auf die Einzelheiten dieser kindischen Literatur können und mögen wir uns hier nicht einlassen. Bielmehr genügt es auch hier wiederum, nur die Erscheinung im Allgemeinen angemerkt und künstigen Geschichtschreibern der Verirrungen und Krankheiten unserer Literatur zur Beachtung empsohlen zu haben. Indem wir also diesen ganzen wüsten Hausen hier bei Seite lassen, führen wir unseren Lesern nur eine kleine Zahl jüngerer Dichter vor, die nach dem schwer errungenen Kranz der ächten epischen Dichtung wenigstens ernst und ehrlich gestrebt haben und die, auch wenn sie einstweilen noch hinter ihrem Ziele zurückgeblieben, doch eben wegen ihres ernsten und tüchtigen Strebens einer liebevollen Beachtung würdig sind.

Der erste darunter ist Rudolf Gottschall.

## Rudolf Gottschall.

Wiewol noch ein Jahr jänger als Alfred Meißner, trat Rusvolf Gottschall doch noch einige Jahre früher in der Literatur auf, als der Dichter des "Zizfa." Schon Ansang der vierziger Jahre, als achtzehnjähriger Student, veröffentlichte er von Königsberg aus, dem Mittelpunkt der damaligen liberalen Bewegung, einige Hefte politischer Gedichte, unter denen besonders die "Lieder der Gegenwart" (1841) und die "Censurslächtlinge" (1842) Beachtung fanden.

Und diesen Charafter der Jugendlickseit, von dem sein erstes Auftreten begleitet war, hat der Dichter auch späterhin in ähnlicher Weise seise festgehalten, wie Alfred Meisener: mit dem Unterschiede jestoch, daß, während Alfred Meisener mehr die negative, so zu sagen weibliche Seite der Jugend repräsentirt, in Rudolf Gottschall mehr die positiven, männlichen Sigenschaften derselben hervortreten: also namentlich der Muth, die Begeisterung, der Thatendrang der Ingend, aber freilich auch ihr llebermuth, ihr untlares Sehnen, ihr unbestimmter, zielloser Drang. Es ist etwas Studentisches in diesem Dichter, sowol in seinen Erstlingsproducten wie auch in seinen späteren; der Most der Ingend schäumt in ihm hoch auf; wir hören in seinen Bersen die Sporen klirren, die Hieber rasseln, aber nicht etwa mit jener koketten Selbstgefälligkeit wie bei Ostar

von Redwitz, nein, bei dem Berfasser der "Censurstächtlinge" ge= hört dieser Apparat wirklich zum Charakter des Dichters, er ist eine naturgemäße und nothwendige Ergänzung seines inneren Wesens, das in diesen farbigen Bändern und-Mützen, diesem Klirren und Rasseln noch eine naive und eben deshalb erlaubte Befriedi= gung sindet.

Am beutlichsten giebt sich vies in der Form der Gottschall'schen Rudolf Gottschall hat das os magna Dichtungen zu erkennen. sonaturum, bas nach einem alten Spruch ben Poeten macht: aber auch ein andrer, nicht minder wahrer Spruch paßt auf ihn, näm= lich daß die Jugend leicht fertig ist mit dem Wort. Allerdings ge= hört, wie auch schon oben von uns eingeräumt ward, biese Bor= liebe für das Glänzende, Schillernde des Ausbrucks, diese Hin= neigung zur Phrase mit einem Wort, von der auch Gottschall in der Mehrzahl seiner Dichtungen nicht freizusprechen ist, mit zum allgemeinen Charakter der Epoche und der Gattung, in welche das erste Auftreten bieses Dichters fällt. Gottschall liebt die Gleich= nisse und Bilder mehr als billig; wo er die Wahl hat zwischen dem Einfachen und Schmucklosen und bem prächtigen, wenn auch minder bezeichnenden Ausdruck, da wird er sich in neun von zehn Fällen für den letzteren entscheiden; ja selbst einen gewissen Schwulft und Bombast verschmäht er nicht immer, wenn bieser Schwulst nur recht glänzend, bieser Bombast recht farbenprächtig ift.

Was inzwischen mit diesem Uebermaß wieder versöhnt, das ist, daß es das Uebermaß einer wirklich reichen Ratur, kein selbst= zefälliges Schaussement der Ohnmacht ist, die hinter diesen gehäussten Flittern nur ihre eigene Nacktheit zu verbergen sucht. Der Dichter ist seines Reichthums noch nicht ganz Herr, die Perlen und Kleinodien, welche die brausende Fluth seines Geistes ans User spillt, liegen noch etwas wiist durcheinander, es sehlt ihnen noch

der kunstgerechte Schliff und einzelne Muscheln sind auch wol grasdezu hohl. Aber gleichviel, so sind das alles doch nur Fehler des Reichthums und diese lassen sich bekanntlich mit der Zeit verbessern, während die Mängel der Armuth unverbesserlich und unersetzlich sind.

Haben wir somit in Rudolf Gottschall eine überwiegend lyrisch pathetische Natur zu erkennen, so zeugt bies umsomehr für den ernsten und gewissenhaften Eifer, mit welchem dieser Dichter an der Entwickelung und Fortbildung seines Talents arbeitet, baß grade er, den die Natur wesentlich zum lyrischen Dichter angelegt hatte, so unausgesetzt bemüht ift, sich zur epischen und bramatischen Dich= tung emporzuarbeiten. Mit achtzehn Jahren politischer Lyriker, machte er schon mit zweiundzwanzig Jahren, also zu einer Zeit, wo unsere augehenden Dichter sonst nur selten Lust, geschweige benn die Fähigkeit haben, aus der Welt der subjectiven Empfindungen herauszutreten, einen ersten bramatischen Versuch, und zwar in der historischen Tragödie: "Robespierre" (veröffentlicht 1846). Diesem Bersuch folgten rasch aufeinander zahlreiche andere, von denen einige auch zur Aufführung gelangten und sich zum Theil lebhaften Beifall erwarben; so "Die Blinde von Alcala," "Die Marfellaise" und "Ferbinand von Schill." Im Ganzen beläuft die Zahl der dramatischen Arbeiten, welche der Dichter bis 1850, also in einem Zeitraum von ungefähr fünf Jahren veröffentlichte, sich auf nicht weniger als acht. Freilich ist auch diesen Arbeiten der Charakter der Jugendlichkeit, in dem vorhin bezeichneten Sinne, sehr deutlich aufgeprägt; sie sind mehr lyrisch als bramatisch und haben sich ba= her anch, trop des Beifalls, mit dem sie zum Theil bei ihrem ersten Erscheinen aufgenommen wurden, gleichwol nicht auf der Bühne behaupten können. Es spricht für Gottschall's Ausbauer, sowie dafür, daß, trot ber lyrischen Berkleidung, in ber sein dramatisches Talent sich bis dahin noch kundgab, der Kern eines der=

artigen Talents doch wirklich in ihm ruht, daß er sich durch diese halben Ersolge nicht hat zwückschrecken lassen, sondern seinen dramatischen Studien auch späterhin treu geblieben ist. Die Zahl der Stücke, die er nach dem Jahre 1850 theils veröffentlicht, theils zur Beröffentlichung bereit hat, dürste kaum geringer sein, als die der früheren; es besinden sich darunter auch Lustspiele, von denen namentlich eines, "Bitt und Fox," auf verschiedenen deutschen und außerdeutschen Bühnen mit Beisall gegeben ist. Doch sind diese Stücke dis jetzt noch nicht im Druck erschienen und steht uns daher auch kein Urtheil darüber zu.

Ueberhaupt interessirt Gottschall uns hier vornehmlich als er= zählender Dichter, wie denn auch die hervorragendsten und bedeutendsten seiner Productionen bieser Gattung angehören; selbst in Betreff seiner dramatischen Versuche läßt sich ein gewisser Wende= punkt nicht verkennen, der mit dem Jahre 1850 eintritt, zu welcher Zeit der Dichter nämlich anfing, sich hauptsächlich dem epi= schen Gebiete zuzuwenden. Bis dahin hatte er dasselbe verhältniß= mäßig nur sehr wenig angebaut, sogar weniger als unsere jungen Dichter zu thun pflegen, unter beren lyrischen Erstlingen sich benn doch gewöhnlich auch eine Anzahl von Balladen und Romanzen und ähnlichen kleineren epischen Dichtungen befindet. schall's frühesten Gedichten ist diese lyrisch = epische Gattung, wie gesagt, verhältnismäßig nur sparsam vertreten; desto größer ist die Fruchtbarkeit, die er seit dem Jahre Funfzig dafür entwickelte. Abgesehen von einigen kleineren erzählenden Gedichten, die in den so eben veröffentlichten "Neuen Gedichten" (1858) enthalten sind, namentlich "Gonta," eine Kosackengeschichte, und "Barrabas," jener Mörder und Missethäter aus dem neuen Testament, welchen die Juden frei baten, um dafür Chriftus hinrichten zu lassen - gebören hierher besonders zwei umfangreiche Dichtungen: "Die Göttin.

Ein hohes Lied vom Weibe" (1853) und "Carlo Zeno. Eine Dichtung" (1855). Beide bilden nicht nur die Höhenpunkte dessen, was der Dichter bisher geleistet hat, sondern sie nehmen auch unter den erzählenden Dichtungen, welche die letzten Jahre uns überhaupt gebracht haben, einen der hervorragendsten Plätze ein und wird es deshalb gerechtsertigt sein, wenn wir uns hier etwas näher damit beschäftigen.

In "Die Göttin" tritt ber überwiegend lyrische Charakter bes Gottschall'schen Talents noch am beutlichsten hervor; es ist gleich= sam bas epische Seitenstück zu ben Jugendbramen bieses Dichters. Ja wie'schon der Titel des Werkes selbst mehr auf ein lyrisches, als auf ein erzählendes Gedicht, mehr auf einen Hymnus, als auf ein Epos hindeutet, so kann man auch in Zweifel sein, ob man dies Gebicht überhaupt der historischen Gattung beizählen darf. Aller= dings liegt ihm ein historisches Ereigniß zu Grunde, eine — wahre ober fingirte — Anekote aus ber französischen Revolution. das Leben ihres angeklagten Gatten zu retten, versteht eine junge, edle und schöne Frau sich bazu, wiewol innerlich widerstrebend, bei einem jener berüchtigten Revolutionsfeste, mit benen man damals das "höchste Wesen" feierte, die Rolle der Göttin rer Allein ihr Opfer soll unbelohnt blei= Vernunft zu übernehmen. ben: als sie, die verhaßten Kränze und Binden von sich schleu= dernd, athemlos in das Gefängniß ihres Gatten eilt, ist der= felbe bereits hingerichtet — aus Versehen, wie Chaumette fagt, weil der Wächter betrunken war und den Gegenbefehl vergessen hatte — und die Unglückliche endet in Verzweiflung und Wahnsinn.

Inzwischen hat der Dichter von diesem historischen Ereigniß nur die alleräußersten Umrisse benutzt, es hat ihm nur die Veranlass sung geboten zu einer Reihe tendenziös didaktischer Dichtungen, deren Mittelpunkt,, das freie Weib," sowie überhaupt die Befreiung

des Menschengeschlechts aus den Banden des Vorurtheils, des Aberglaubens und der falschen Sitte, mit einem Wort die Wieder= herstellung eines reinen, freien, nur in sich selbst begründeten Menschenthums bilbet. Dhne Frage ist bies ein angemessener und würdiger Stoff ber Dichtung und wird es bleiben für alle Zeiten, ein so großes Zetergeschrei auch von gewisser Seite her über die angeblichen "de= structiven" Tendenzen des Gottschall'schen Gedichtes erhoben ward und so viel heuchlerische Bußpsalmen man anstimmte über den Dichter, der sein Talent an eine derartige Aufgabe wegwerfen Nun denn, ihr Fischseelen, wer soll denn die großen Fra= gen der Zukunft vorahnend behandeln, wenn nicht der Dichter? Wem ziemt es, auf der Zinne der Gegenwart zu stehen und hinauszuspähen in das gelobte Land der Freiheit und sener reineren Menschlichkeit, beren Heranbruch ihr mit all eurem Pharisäer= thum nicht verhindern werdet, wenn nicht ihm? Wollt ihr lieber den Kampf der rohen Gewalt hereinbrechen lassen, als daß ihr dem Dichter, diesem Propheten und Seher der Menschheit verstattet, das Chaos der Gedanken und Leidenschaften, das die Herzen der Gegenwart noch ungewiß durchfluthet, in bildnerischen Versuchen abzuklären und auf dem Blumenpfade der Schönheit die Welt vor= zubereiten auf das, was doch einmal kommen wird und muß, wenn auch freilich nicht auf Blumenpfaben?!

Als ein solcher Seher und Prophet zeigt sich Gottschall in diesem Gedicht — ein etwas trunkener Seher, es ist wahr; gleich einer Mänade, in gewaltsamen Schwingungen, stürmt sein Gedicht vor dem neuen Gott Dionysos einher, dem Gott der schönen Menschlichkeit, dem kein Blut mehr fließen soll und dessen Kultus die Freude. Nicht nur ist das Gedicht von zahlreichen, bald lyrischen, bald didaktischen Digressionen durchflochten, auch in dem, was den eigentlichen epischen Kern des Ganzen bildet, bemerken wir noch

eine große Unsicherheit und Unzulänglichkeit des plastischen Bermögens; trot alles Feners, das der Dichter in sie hineingeströmt hat, vermögen die Personen des Gedichts den Leser doch nicht eigentlich zu erwärmen, er selbst, der Priester des Menschenthums, hat ihnen so zu sagen noch nicht ihr gehöriges menschliches Recht wiederfahren lassen; sie stehen selbst noch unter bem Joch des Dogma, von -dem er die Welt im übrigen befreien will, sie sind zu abstract, zu schattenhaft, um uns einen wirklichen Glauben an ihre Eristenz und damit auch wirkliche Sympathien für ihre Leiden und Berirrungen einzuflößen. Schon bei dem lyrischen Dichter ist es mit der allzustark betonten Tendenz ein mißliches Ding: doch verzeihen wir sie ihm allenfalls, weil die Lyrik ja überhaupt die Poesie der persönlichen Stimmung und damit also auch der persönlichen Ueber= Der epische Dichter dagegen muß sich durchaus zeugung ist. Er braucht barum noch nicht ohne Princip tendenzfrei erhalten. und Ueberzeugung zu sein, er muß nur sein Princip und seine Ueberzeugung dermaßen in seinen poetischen Figuren zu verkörpern wissen, daß sie ihnen wie angeboren erscheinen, als das natürliche und nothwendige Resultat ihres ganzen Daseins, so daß die Fi= guren selbst, auch losgelöst von dem Boden seiner persönlichen Ueber= zeugung, noch ihre volle und unmittelbare Existenz behaupten. Der Epiker ist der Dichter der Objectivität, er darf uns die Welt immer nur in ihrer natürlichen Beleuchtung zeigen, jede specifische Tendenz wirft ein falsches Licht darauf, das den Beschauer blendet und zerstreut und ihm jene Unbefangenheit und jene volle, naive Freude an der Wirklichkeit raubt, welche die erste Bedingung aller epischen Wirkung ist.

Ein nicht unerheblicher Fortschritt des Dichters giebt sich in dem zweiten seiner größeren erzählenden Gedichte kund, dem vorhin genannten "Carlo Zeno." "Carlo Zeno" bildet das Seiten=

stück zu der "Göttin;" wie dort das freie Weib, soll hier der freie, thatkräftige, nur auf sich selbst beruhende Mann geseiert werden, der Mann im Bollgesichl seiner männlichen Kraft und Würde, gleich gewaltig an Körper wie an Seist, von keiner Resslerion entnervt, tapfer, klug, großmüthig, Held der Arbeit wie des Genusses; der dieses Namens in der That noch würdig ist und dem matten, kraftlosen Geschlecht unserer Tage zum beschämenden Spiegelbilde dienen kann:

Der Mann, ber volle, ganze, Der Mann aus einem Guß, Den mit geweihtem Kranze Geschmückt ber Genius; Der muthig ohne Wanken Den Opfertod erwählt; Der Thaten und Gedanken Und Geist und Herz vermählt;

Der, gleich an würd'ger Tugend, Die Helben Roms begrüßt, Den Irrthum seiner Jugend Mit großen Thaten büßt; Der sest am Vaterlande In bösen Zeiten hält; Dem Undank selbst und Schande Nicht eblen Sinn vergällt;

Der noch mit grauen Locken Bewährt die Jugendtraft, Im Kampfe unerschrocken, Im Denken unerschlafft, Vom Schickfal schwer getroffen Noch sest im Busen hält Des Friedens heil'ges Hoffen, Den Traum der bessern Welt. Bu diesem Zwed benutt der Dichter die historische Figur des Carlo Zeno, eines venetianischen Sdeln aus dem Ende des vierzehnsten Jahrhunderts, der, nachdem er durch fühne und glückliche Hansdelsunternehmungen sich selbst reich und mächtig, durch eine Reihe glänzender Siege aber sein Baterland groß und triumphirend gemacht hat, plötzlich auf der Höhe seines Glücks den Wechsel alles Irdischen erfahren muß; seiner Güter beraubt, verfolgt und verrathen von Denen, die er selbst erst gerettet und groß gemacht, endet er in der Verbannung, arm und elend, aber ungebrochenen Herzens, bis zum letzten Augenblick in Handeln und Dulden ein richtiger Mann.

Sowol in der Wahl dieses Stoffs, als auch in der Behandlung besselben erkennen wir die reifende Kraft des Dichters. Hatte die Fabel, die ber "Göttin" zu Grunde liegt, fitr die Empfindung des Lesers etwas Peinliches, besonders in dieser breiten, bis ins Kleinste betaillirten Aussilhrung eines mehr balladen= haften als eigentlich epischen Stoffes: so hat der "Carlo Zeno" dagegen den sehr erheblichen Vorzug, uns in eine wirklich epische Welt, eine Welt des Handelns, des Kämpfens, des Bollbringens einzuführen, wie denn auch Zeno selbst, in der naiven Fülle seiner männlich fräftigen Persönlichkeit, Held des Schwertes, der Liebe und des Bechers, zum Mittelpunkt eines epischen Gedichts voll= kommen geeignet ist und einen viel befriedigenberen Eindruck macht, als die tendenziöse Heldin der "Göttin," die bei all ihrer Gat= tenliebe denn doch etwas Verschrobenes und Blaustrumpfartiges Freilich hat der Dichter auch hier wiederum den eigent= bat. - lichen epischen Mittelpunkt vielfach verlassen, um sich in zahlreichen Episoden und Digressionen des Breitesten zu ergeben. schen sind diese Episoden im "Carlo Zeno" voch nicht so liber= wiegend lyrischer und tenbenziöser Natur, wie in jenem ersteren Während in diesem der epische Kern nur der Episoden Gedicht.

wegen da zu sein scheint und von ihnen nicht selten bis zum Unkenntlichen überwuchert wird, stehen die Episoden des "Carlo Zeno" doch wenigstens auf epischem Boden; in einer langen Reihe glänzender Schilderungen zieht die ganze Pracht und sinnliche Fülle des altitalienischen Lebens an uns vorüber; Schlachtgemälde, Trinkgelage, Liebesscenen lösen sich in buntem Wechsel ab und be= völkern die Phantasie des Lesers mit einer Fülle bald anmuthiger, bald erschütternder Bilder.

Aber auch des Guten kann man bekanntlich zu viel thun und der Dichter des "Carlo Zeno" hat es gethan. Es mag fehr ver= drießlich sein in einer Zeit , die wahrhaftig nicht an Neberfülle von Kraft und Feuer leidet, sondern weit eher am Gegentheil, sich von der Kritik fortwährend zurufen lassen zu müssen: Maß, Maß! Den Becher nicht zu voll geschenkt! Nicht so freigebig mit dem Feuer= wein beines Talents! Aber ba das Maß nun einmal der wahre Gürtel der Schönheit ist und da Rudolf Gottschall übrigens so viele von den Eigenschaften besitzt, aus denen ein ächter Dichter sich bilbet, so barf bie Kritik auch mit biesen wiederholten War= nungen nicht zurückhalten; geben sie boch nur die Achtung zu erkennen, welche sie im Uebrigen vor seinem Talente hegt, sowie die Hoffnungen, die sie in ihn setzt und beren Erfüllung der Dichter sich in demselben Maße nähern wird, je mehr es ihm gelingt, sich von den Uebertreibungen und Maßlosigkeiten zu befreien, die ihm jetzt noch, Reminiscenzen seines studentischen Ursprungs, an= Wie die "Göttin" wesentlich aus lyrischen und bidattischen Digreffionen, so besteht der "Carlo Zeno," bei Licht besehen, hauptsächlich aus Schilderungen. Es finden sich darun= ter sehr schöne und sehr lebendige; nur sind ihrer überhaupt zu Fortwährendes Gewürz stumpft den Gaumen ab; ein viele. Maler, der keine Mitteltinten anwenden wollte, würde bei allem

Fleiß und aller Pracht der Farben doch niemals eine befriedigende Wirkung erzielen. Diese nothwendigen, dem epischen Gedicht doppelt nothwendigen Ruhepunkte sehlen dem "Carlo Zeno;" es ist ein unausgesetzes Jagen und Hetzen, das nicht mehr anregt, nicht mehr unterhält, sondern nur noch ermüdet. Das Gedicht ist übershaupt zu lang, der Poet ist zu aussihrlich, zu vollständig gewesen: ein Borwurf, der auch schon die "Göttin," wenn auch nicht ganz in demselben Grade trifft und der überhaupt für die überswiegend rhetorische Seite des Gottschall'schen Talents charakterissisch ist.

Diese Erwähnung seiner rhetorischen Eigenschaften führt uns auf eine Eigenthümlichkeit dieses Dichters, die wir zwar oben schon im Allgemeinen angedeutet haben, auf die wir aber hier noch einmal zurücktommen müssen, weil sie in der That einen sehr wesentlichen Bug in bem Gemälbe bilbet. Das ist der rhetorische Pomp, der ihm anhaftet, in seinen lyrischen sowol, wie in seinen epischen und drama= tischen Gedichten und ber sich, wie wir schon oben sagten, nicht selten gradezu bis zum Bombast steigert. Allerdings steht Gottschall auch darin wieder nicht allein; es ist überhaupt ein charakteristischer Zug für eine gewisse Generation unferer modernen Dichter, daß sie hartnäckig jede nächste und natürliche Bezeichnung eines Gegenstandes vermeiden und sich unausgesetzt nur immer in Bilbern und Gleich= nissen bewegen: als ob Reiten wirklich vornehmer wäre als Gehen und als ob es nicht besser, schlechtweg einen Fuß vor den andern zu fetzen und damit vorwärts zu kommen, als aus dem Sattel zu fallen und sich das Genick zu brechen. Zum Theil liegt dieser Fehler wol an den falschen Begriffen, die man sich lange Zeit von der Poesie als etwas der Wirklichkeit Widerstrebendem und Feindlichem gemacht hatte, während die Poesie doch in der That nur die Ber-Kärung der Wirklichkeit ist, gleichsam der göttliche Funken, der

jeder Creatur eingeboren ist und der nur aus der irdischen Bermischung nicht immer ganz rein und deutlich hervorstrahlt— und ist es uns daher auch immer ganz besonders charakteristisch erschienen, daß grade die österreichischen Dichter, also die Dichter eines Landes, in welchem Ideal und Wirklichkeit, Forderung der Bildung und concrete Leistung sich disher am schrosssten gegenüber standen, dieser Manier am allermeisten huldigen und es darin zu der allerbeklagenswerthesten Virtuosität gebracht haben. Und doch kann es für keinen Einsichtigen dem allermindesten Zweisel unterliegen, daß Einstachheit und Natürlichkeit, wie sie überhaupt die unentbehrlichen Grundlagen aller wahren Kunst sind, auch den hauptsächlichsten und nothwendigsten Schmuck der Dichtersprache bilden und daß ein Poet, der gegen das ABC der Sprache, gegen gesunden Menschenperstand und grammatische Richtigkeit verstößt, weit mehr ein ungesschiedter Versemacher, als ein wirklicher Dichter ist.

Noch eine zweite Reflexion, zu welcher Rudolf Gottschall uns sowol durch seinen "Carlo Zeno," wie überhaupt durch seine lprisch= epischen Dichtungen Veranlassung giebt, paßt gleichzeitig auf un= sere modernen Spiker im Allgemeinen. Dieselbe bezieht sich auf den vielsachen Wechsel des Versmaßes, den diese Dichter lieben und dem auch Rudolf Gottschall in seinem epischen Versuchen mehr als billig huldigt. Daß zur Einheit des Kunstwerks auch die Einsheit der Form gehört und daß namentlich ein episches Gedicht, das auch eine epische, nicht bloß lprische oder lprisch=dramatische Wirstung hervordringen will, auch nothwendig ein Versmaß sesthalten muß, das scheint uns zu den ersten und einfachsten Grundsätzen der Kunst zu gehören. Andererseits jedoch scheint der überreizte Gesschmack der gegenwärtigen Generation diese Einheit der Form, die sich seinen abgestumpsten Sinnen nur als Einförmigkeit darstellt, allerdings nicht mehr vertragen zu können. Und darum wollen

wir unseren angehenden Spikern es benn auch nicht weiter zum Berbrechen anrechnen, daß sie sich dem Geschmack des Publicums in diesem Punkte fügen. Indessen, wie bunt der Wechsel der Formen auch sein mag, ben man bem mobernen Dichter verstattet: daran, daß die Form dem jedesmaligen Inhalt entsprechend sei und in innerer Beziehung bazu stehe, also auch nicht jedes beliebige Metrum jedem beliebigen Stoff übergeworfen werde, wie ein Regen= mantel, der für Jeden paßt, sondern daß der Stoff das ihm ent= sprechende Metrum gleichsam von innen heraus erzeuge, wie das ja überhaupt ber naturgemäße Prozeß aller Dichtung ist, baran müssen wir freilich festhalten. Unsere modernen Epiker dagegen verletzen diesen Hauptgrundsatz der Kunst sehr häufig und zwar oft, wie es scheint, aus blogem Muthwillen. Auch Rudolf Gottschall und sein "Carlo Zeno" macht darin keine Ausnahme; wir vermd= gen uns z. B. weder die Knittelverse des ersten Buchs, noch den gereimten anapästischen Tetrameter bes britten (ben wir überdies, um dies beiläufig zu bemerken, für ein fehr unglückliches, bei län= gerer Anwendung sogar unerträgliches Bersmaß halten) aus Grün= den poetischer Nothwendigkeit zu erklären, oder warum das zweite im Jambus ber Tragödie, das flinfte aber in der Nibelungenstrophe abgefaßt ist. Auch scheint der Dichter selbst dabei gar keinem in= neren Motive gefolgt zu fein, es ist dieselbe abstracte Formen= schwelgerei, wie sie auch seinem übertriebenen Bilderreichthum zu Grunde liegt; wie dort das innere Auge, so soll hier das Ohr des Lesers durch immer neuen Wechsel beschäftigt und angeregt werden. Das aber ist ein sehr gefährliches Princip, bas in biesem Falle noch einen ganz besonderen Uebelstand mit sich gefährt hat. Hätte der Dichter nämlich durch das ganze Gedicht ein Bersmaß festgehalten, so würde die übermäßige Ausbehnung, welche er seinem Gedicht gegeben hat, ihm vermuthlich selbst bemerkbar geworden

sein und wir dürfen annehmen, daß er mit geschickter Hand das Ueberflüssige entfernt haben würde.

Die Sammlung "Sebastopol," die der Dichter 1857 heraus= gab und in der er die wichtigsten Ereignisse des Krimkrieges-seiert, bietet keine Veranlassung, aussührlicher dabei zu verweilen, indem er sich dabei hauptsächlich von seiner uns bereits bekannten rhetorischen Seite zeigt, das Ganze auch zur Zeit des Erscheinens noch zu sehr im Vereich der Zeitungsnachrichten lag, um einer durchgreisenden poetischen Wirkung fähig zu sein. —

Mittlerweile hat der Dichter angefangen, sich neben diesen poetischen Beschäftigungen auch einem umfangreichen und sorgfäl= tigen Studium der Literaturgeschichte und Aesthetik hinzugeben; die Friichte desselben hat er theils in seiner soeben erschienenen "Poetit" (1858), theils in seinem zweibändigen Werk über "Die deutsche Nationalliteratur in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts" (1855) niedergelegt: Beides recht schätzenswerthe Arbeiten, beson= bers die lettere, in der sich eine reiche Belesenheit mit Geschmad und gefundem Urtheil verbindet, wenn auch das Bemühen, die Litera= tur der Gegenwart in möglichst rosigem Lichte erscheinen zu lassen, ben Berfasser hie und da zu kleinen Extravaganzen und Schiefheiten verleitet hat. Eine berartige Berbindung ber poeti= schen Praxis mit der äfthetisch=wissenschaftlichen Theorie bildet einen Charakterzug unserer Literatur überhaupt und hat nicht wenigen ihrer ersten und glänzendsten Größen — man bente nur an Schil= ler — die gludlichsten Dienste geleistet. Wir zweifeln nicht, daß derselbe wohlthätige Einfluß sich auch bei Gottschall bewähren und daß auch dieser von der Natur so reichbegabte Dichter durch forgfältige kritische Studien, an sich sowol wie an Andern, sich zu immer größerer Reife entwickeln und ben großen Zielen des Epos und des Drama, denen er nachstrebt, sich immer mehr annähern wird.

## Wolfgang Müller von Königswinter.

Auch Wolfgang Müller gehört recht eigentlich zu ben "jungen" Poeten, auch ihm ist der Charakter einer ewigen Iugendlichkeit aufgeprägt. Aber wenn es bei Alfred Meißner mehr die Sentimentalität und Unselbständigkeit, bei dem Dichter des "Carlo Zeno" mehr der Uebermuth der Iugend und ihre Lust am Bunten, Glänzenden ist, was uns entgegentritt, so stellt Wolfgang Müller vorzugsweise die Heiterkeit, den unverwästlichen Frohsinn, die unerschöpsliche Genußfähigkeit der Iugend dar. Alfred Meißner's Wige ist ein schmackhafter Federwein, der bekanntlich noch immer etwas trüb und flockig ist, Rudolf Gottschall ist ein gährender, brausender Most, der Faß und Reisen zu sprengen droht, in Wolfzgang Müller's Liedern aber perlt uns ein klarer, heller Wein entgegen, ein Wein, der, was ihm vielleicht an Feuer und geistigem Gehalt abgeht, durch Wirze und Anmuth der Jugend ersett.

Table uns Niemand, daß wir uns in diese venologischen Bilder verlieren: Wolfgang Müller ist ein Sohn des Rheins, des rebenumkränzten, und da sind diese Bilder ganz an ihrem Platz. In der That repräsentirt kein anderer Dichter der Gegenwart die Eigenthümlichkeit des Rheinlands, seine malerische Schönheit, die lachende Fruchtbarkeit seiner Gesilde, den heitern, muntern Sinn seiner Bewohner dermaßen, wie es Wolfgang Müller in seinen besten und glücklichsten Producten gelungen ist.

Und solcher wohlgelungenen Producte hat er eine ganze Menge Müller ist 1816 geboren; in ber zweiten Hälfte ber dreißiger Jahre studirte er zu Bonn Medicin und hielt sich dann im Jahre Bierzig, also zu einer Zeit großer politischer Aufregung, zum Zweck seiner Staatsprüfung in Berlin auf. Bon hier aus schickte er an die Redaction der damaligen "Deutschen Jahrbücher" ein Gedicht, das dieselbe auch, so wenig sie ber Poesie sonst geneigt war, in ihre Spalten aufnahm. Es war nur ein ganz turzes Gedicht, ein Epigramm auf eines jener stelzbeinigen Trauerspiele, die Raupach damals, als Todtengräber seines eigenen Rufes, an der Berliner Hofbühne aufführen ließ. Aber in diesen wenigen Zeilen sprach sich ein so liebenswürdiger Humor, verbunden mit einem so gefunden, natürlichen Urtheil aus, daß das Gedicht (das übrigens, so viel wir wissen, in Müller's spätere Sammlungen nicht mit aufgenommen ist) bie wohlwollendste Beachtung und das beste Borurtheil für den Berfasser erweckte.

Und wie er sich in jenen Erstlingsversen aussprach, so ist der Dichter auch fernerhin geblieben: gefund, liebenswürdig, von bester Laune. Mitten in einer trüben und verdrossenen Zeit hat Wolfsgang Müller's Muse sich immer ihre lächelnde Miene bewahrt. Nicht als ob es ihm an Theilnahme für die Geschicke seines Boltes sehle, im Gegentheil, die Liebe zum Vaterland und die Bezgeisterung für den Ruhm und die Größe desselben bildet einen sehr hervorstechenden Zug in dem Charakter dieses Dichters; neben den Rebenhügeln des Rheins spiegeln sich in den Müller'schen Dichtungen auch die Trümmer der Vergangenheit wieder, die erust und still in den königlichen Strom herniederschauen und mit seine allersschönste Zierde bilden. Aber wie dieser Dichter durchweg gesund

ist, so ist es auch sein Patriotismus; trot alledem und alledem giebt er den Glauben an die Zukunft unseres Volks nicht auf, er weiß, daß bei der Kopshängerei nichts herauskommt und daß nur der verloren ist, der sich selbst verloren giebt. Freilich hat die Ratur es dem Dichter leicht gemacht, so tapser und wohlgemuth in die Welt zu schauen: wessen Wiege am Rhein stand, wer von früh auf Zeuge des rührigen, tüchtigen Treibens gewesen ist, das diesen Volksstamm beseelt und wem endlich auch in seinem persönlichen Dasein eine gewisse Behaglichkeit nicht versagt ist, der kann sich allerdings schon eher als Andere den ungebengten Muth und die heitere Laune bewahren. Aber daß dieser Muth und diese Laune sich auch in seinen Versen so deutlich und liebenswürdig aussspricht, das ist doch immer ein persönliches Verdienst des Dichters, das wir gern und freudig anerkennen.

Die erste Sammlung von Müller's "Gebichten" erschien 1848, vermochte jedoch, trot des vielen Schönen und Sinnigen, das sie enthält, ober vielleicht eben beswegen in jener tumultnarischen Zeit nicht recht durchzudringen. Ueberhaupt, so patriotisch gestinnt Müs= ler's Muse auch ist und in so tiefem und treuem Herzen sie die Ge= schicke' des Baterlands trägt, so wenig liebt sie es doch, eigentliche politische Stich- und Schlagwörter in ihr Banner zu setzen; Wolfgang Müller ist ein sehr fruchtbarer Lyriker, doch besitzen wir von ihm, wenigstens so viel uns erinnerlich, kein einziges eigentlich politisches Lied. Daß wir darin einen Fortschritt und Vorzug erblicken, brau= chen wir nach dem, was wir im zweiten Abschnitt unseres Werkes über diesen Gegenstand geäußert haben, gewiß nicht erst zu versichern und ebensowenig kann nach dem, was wir über das Berhältniß der lhrischen zur epischen Dichtung im Allgemeinen bemerkten, ein Tabel darin liegen, wenn wir hinzusetzen, daß Müller als lyrischer Dichter zwar recht viel Anmuth und Frische, aber doch im Ganzen nur

wenig Eigenthümlichkeit zeigt. Die Tiefe der Leidenschaft und der Reichthum der inneren Welt ist es ja überhaupt nicht, wodurch das leichtblütige Volk am Rhein sich auszeichnet, sie nehmen das Leben zu leicht, es fließt ihnen zu rasch und lieblich, als daß sie besondere Reigung verspüren sollten, sich in die Abgründe der Empsindung, die Doxnen der Speculation zu vertiefen, das überlassen sie ihren Brüdern im Norden und Süden, während sie selbst, das heitere Volk der Mitte, auch in ihren Leidenschaften und Empsindungen gern ein gewisses mittleres Maß bewahren.

Dagegen sind die Rheinländer ganz unzweiselhaft ein höchst praktisches Bolk; die preußische Rheinprovinz, die so lange als der politisch gebildetste und aufgeklärteste Theil der Monarchie galt, ist jedenfalls der industriellste Theil derselben; der klare, heitere Muth, die joviale Sicherheit, mit welcher der Rheinländer die Erscheinungen des Lebens auffaßt, macht ihn besonders geeignet zur Praxis des Handels und der kaufmännischen Speculation, sowie überhaupt zu Allem, was mehr Thatkraft und Mutterwitz als eigentliche geistige Arbeit erfordert.

Ganz daffelbe Berhältniß spiegelt sich nun auch in Wolfgang Müller ab, diesem eigentlichen Poeten des Rheinlandes. Mis Ly= riker zwar recht lieblich und angenehm, aber doch ohne hervorstechende Eigenthümlichkeit, entfaltet er den ganzen Reichthum seines Talents erst ba, wo er das epische Gebiet betritt, das eben deshalb auch der Haupttummelplatz seiner poetischen Thätigkeit geworden ist. — Den "Gedichten," die seitdem in zweiter stark vermehrter und verbesser= ter Auflage erschienen sind (1858), folgte vier Jahre später die "Lore= Rheinische Sagen." Auch von diesem Buche ist seitbem eine lei. zweite sehr vermehrte Auflage unter dem etwas veränderten Titel Rheinisches Sagenbuch" erschienen. In dieser erwei= "Lorelei. terten Gestalt enthält bas Buch nicht weniger als 120 Ballaben,

ein epischer Reichthum, dessen nur wenige deutsche Dichter sich erfreuen dürften und der in diesem Falle um so schätzenswerther ist, als es großen Theils wirkliche Balladen sind, weder gereimte Anekoten noch bloße Stimmungslieder mit epischer Pointe. Das Buch ist Ludwig Uhland zugeschrieben; wir meinen es nicht besser charakterissen zu können, als indem wir einige Strophen aus dem Widmungsgedicht hersetzen:

Mein Lied, mit leichten Flügeln Zieh durch den Maienschein, Zieh hin zu Schwabens Hügeln Bom goldig grünen Rhein! O, schlag die hellste Weise In treusten Worten an Und töne dort zum Preise Dem besten deutschen Mann!

Mein Uhland, hoher Meister Mit süßem Liedermund Wie frische Frühlingsgeister Thut dein Gesang sich kund. Vor Allen, die da singen Im deutschen Dichterhain, Erhebt dein Lied die Schwingen So kräftig, keusch und rein.

Du singst von starker Treue Und kühnem Männermuth, Du weckest stets aufs Neue Der Heimathliebe Gluth; Du weihst so hehre Lieder Dem schönen Baterland, Giebst frische Hoffnung wieder, Wo schier die Hoffnung schwand. Im Dichten und im Leben, In Thaten wie im Wort, Galt es dir stets, zu heben Den besten Schatz und Hort: Das ist in Macht und Ehre, In Füll' und Kraft zugleich, Das einig, heilig, hehre, Uralte beutsche Reich!

Du Geist voll Männertugenb Du Herz, in Liebe mild, Stets warst du unsrer Ingend Ein ewig belles Bild! Du bist's auch mir gewesen Auf meiner Sängersahrt: Ich hielt am beutschen Wesen, Ich hielt an beutscher Art.

Gleichzeitig mit der ersten Auflage der "Lorelei" erschien "Die Maikönigin. Eine Dorfgeschichte in Versen." Sollte mit diesem Zusatz auf dem Titel nur der Mode eine Huldigung dargebracht werden — denn es war eben die Blütezeit der Auerbach'schen Dorfgesschichte — oder sollte es vielleicht nur ein eben nicht glücklicher Verssuch sein, an die Stelle des griechischen Iduls ein deutsches Wort zu setzen, so brauchte man es nicht allzugenau damit zu nehmen. In der That jedoch schien der Dichter etwas mehr damit beabsichstigt zu haben, er wollte, schien es, eine neue Gattung damit einsführen, die versissierte Dorfgeschichte als Seitenstück zur prosaischen:

Allein dieser Versuch war versehlt und hat daher auch glücklicherweise keine oder doch nur sehr sparsame Nachahmer gefunden. Die Dorfgeschichte (um dies hier schon vorweg zu nehmen, da wir die Gattung selbst erst im zweiten Bande unseres Werkes näher besprechen werden) ist ein für allemal auf die Prosa angewiesen, so gut wie der Roman und die sociale Novelle, die man auch wol versucht hat (Byron, Puschtin) in poetische Formen zu gießen, ohne damit jedoch mehr als ein unerquickliches Zwitterwesen zu erreichen. Die Dorfgeschichte namentlich erfordert eine Flille von kleinen technischen Details, sür welche in der eigentlichen poetischen, der gedundenen Nede kein Raum ist. Sie erfordert serner eine Lokalistung in Dialekt und Sprechweise, die in den meisten Fällen mit Vers und Reim sich nicht verträgt. Sine richtige Dorfgeschichte, die mehr sein will als eine bäurisch verkleidete Städterin, muß immer etwas Holzschnittartiges haben, in derben, keden Strichen; schon dieser gleichmäßige Fluß des Verses ist viel zu glatt, dieser Wohllaut des Reims viel zu sits, viel zu zierlich für die derbe Treue und Nattirlichkeit, die wir von der Dorfgeschichte vorzugsweise erwarten.

Insofern also war der Versuch unseres Dichters kein besonders glücklicher und auch im Punkt ber Erfindung zeigte er sich nur 268 ein richtiger Sohn des neunzehnten Jahrhunderts. Die Fabel der "Maikonigin" ist überaus einfach, vielleicht sogar zu einfach. Namentlich in den trefflichen und mannhaften Thaten, durch welche der Held der Geschichte, Rainer, des Herrenbauers wackerer Knecht und würdiger Geliebter seines holben Töchterleins, sich umsewer Theilnahme empfehlen und die Hand feiner Geliebten erringen will, möchte selbst für einen unverwöhnten Geschmad etwas mehr Abwech= felung wünschenswerth gewesen sein. Die "Retter ber Gesellschaft" waren allerdings vamals, als das Buch erschien, noch sehr an der Tagesordnung, diese vielfachen und immer wiederkehrenden "Rettungen" jedoch, Rettungen an Freund und Feind, in deuen Nainer ercellirt, von den durchgehenden Pferden an, mit denen das Gevicht beginnt, bis zu ber Feuersbrunst am Schluß, ans beren wild= lobernden Flammen der Phönix der Liebe sich emporschwingt, haben boch etwas gar zu Einförmiges und bleiben in dieser gehäuften Jusammenstellung sogar nicht ohne einen leisen komischen Beigesschmad, den der Dichter doch ganz gewiß nicht beabsichtigt hat. — Desto gelungener dagegen ist die Ausstührung des Gedichts. Der Schanplatz desselben ward vom Dichter in die Nähe des Siedengebirges verlegt, also so recht in die Mitte des Schauplatzes, auf welchem Müller's Muse sich am liebsten und auch am glücklichsten bewegt. Die Reize der Natur in Flur und Wald, Gedirge und Strom, die das Siedengebirge krönen, die wechselnden Beschäftigungen des Landlebens, die Lust des ländlichen Festes dei Gesang und Tanz und Wein — das Alles wird hier mit einer Wahrheit und Anschaulichteit geschildert und zugleich auch mit so viel ächter, inniger Poesse, daß der Leser sich aufs Lebhasteste davon angezogen sicht und über einzelne schleppende Stellen und prosaische Wendungen, die der Feder des Dichters hier und da entschlüpft sind, bereitwillig hinwegsieht.

Der "Maikönigin" ließ ber Dichter zwei Jahre später ben "Prinz Minnewin, ein Mittesommerabendmärchen," folgen. Dies ist unseres Bedünkens nicht nur unter den Producten dieses Dichters, sondern auch unter Allem, was unsere erzählende Dichtung im letzten Jahrzehnt hervorgebracht hat, bei weitem das Beste und dasjenige, worin das meiste und ächteste epische Blut rollt. Der Dichter hat sich hier einen Schriftsteller zum Vorbild genommen, der, ehedem sehr geseiert, von der lebenden Generation kaum mehr genannt, geschweige denn gekannt wird und der doch für das Gebiet, um das es sich hier handelt, das Gebiet der erzählenden Dichtung, leichtlich das beste Muster sein dürste, das wir aus mosderner Zeit überhaupt besitzen — Wieland, der Dichter des "Obestenn." Der Stosseist und ausgebildet worden. Prinz Winnemit Geschied ausgewählt und ausgebildet worden. Prinz Winnemit wird aus Bestehl seines Vaters sern von dem Versehr der Menswin wird aus Bestehl seines Vaters fern von dem Versehr der Menswin wird aus Bestehl seines Vaters fern von dem Versehr der Menswin wird aus Versehr der Menswin wird der Versehr der Menswin wird aus Versehr der V

schen in einem einsamen, tief im Walde versteckten Schloß erzogen, ungefähr wie der Sigismund in Calderon's "Das Leben ein Traum." Der Zweck dieses wunderlichen padagogischen Experiments ist, Bring Minnewin vor jeder Berührung mit der argen Berführerin, der Liebe, zu schützen und dadurch den bosen Ginfluß einer feindlichen Fee zu Schanden zu machen. Aber "wenn diese schweigen, werden die Steine reben;" da Menschen ihm nicht davon sprechen dürfen, so verkünden die Bögel, deren Sprache er versteht, ihm das große Mysterium der Liebe. Eine Taube, die sich zu ihm in den Thurm gerettet hat, erzählt ihm so viel von der Süßigkeit der Liebe und entwirft ihm das Bild einer entfernten schönen Jungfrau mit so reizenden Farben, daß sein Berz sich bald von der heißesten Sehn= Diese Sehnsucht drängt ihn zu Thaten, er sucht ergriffen fühlt. verläßt sein einsames Schloß, zieht in die Welt und besteht eine Menge seltsamer und wunderbarer Abenteuer, bis er endlich die Geliebte glücklich auffindet und sich zu ewigem Bündniß mit ihr ver= Auch diese Fabel, wie man sieht, ist ziemlich einfach: doch hat der Dichter sie so glücklich durchgeführt und mit solcher Fülle phantastischer und lieblicher Züge ausgestattet, daß wir, wie gesagt, kein Bebenken tragen, diesem Gedicht die Palme vor allen übrigen seiner Gattung zuzuerkennen.

Dieselbe heitere und anmuthige Phantastik offenbart sich auch in Müller's Spos "Der Rattenfänger von St.=Goar," nur daß die Einheit der epischen Handlung hier nicht so streng bemahrt und durchgeführt ist, wie im "Prinz Minnewin." Es ist wiederum eine rheinländische Geschichte, und wenn die Fabel selbst etwas Dürstiges hat, das mitunter selbst nahe an das Triviale streift, so entschädigen dafür reichlich die prächtigen Schilderungen rheinischen Lebens und rheinischer Sitte, mit denen der Dichter auch dieses Werkchen wieder ausgestattet hat und in denen er denn wahr=

haft als Meister dasteht, ein rühmliches Vorbild für alle Mitstrebenven, welche Schätze der Poesse noch im dentschen Bolksleben ruhen und daß man ein sehr nationaler und sehr patriotischer Dichter sein kann, auch ohne ein einzigesmal in die Saiten Herwegh's und seiner Zeitgenossen gegriffen zu haben. —

Denselben frischen, männlichen Geist athmet auch das neueste Wert des Dichters: "Iohann von Werth, eine deutsche Reitergeschichte" (1858). Auf gründlichen historischen Studien beruhend, schildert dasselbe das teile Reiterblut, diesen ächten Sohn des munstern, übermättigen Rheinlandes, mit eben so treuen wie lebhaften Farben und wenn auch, bei der großen Ausdehnung des Gedichts, der Ton der Reimchronik nicht überall ganz vermieden ist, so bilden die frischen, poetisch lebendigen Stellen doch bei Weitem die Mehrzahl und machen das Ganze zu einer höchst anregenden und befriedigenden Lectüre.

Außerdem hat der Dichter noch ein Lustspiel "Der Rothman= tel," das auch auf verschiedenen Bühnen gegeben worden ist, sowie zahlreiche größere und kleinere kunstgeschichtliche Arbeiten versaßt, unter denen besonders sein Buch über die "Düsseldorfer Künstler aus den letzten fünfundzwanzig Iahren" verdiente Anerkennung gefunden hat. Doch ist uns ersteres Werk nicht bekannt geworden, letzteres aber fällt zu sehr aus dem Kreise, den unser Buch sich abgesteckt hat, als daß wir uns hier des Näheren darauf einlassen könnten.

## Franz Loeher.

Schon an Wolfgang Müller hatten wir vor Allem die Ginfachheit und Natürlichkeit, sowie die gesunde Frische seiner Dichtungen zu rühmen. Derfelben Einfachheit und Natürlichkeit begegnen wir nun auch bei Franz Loeher, einem Dichter, der recht eigentlich hieher gehört, insofern er nämlich neben zahlreichen wissenschaftlichen Leistungen als Dichter bisher nur ein einziges Mal, dies eine Mal aber mit einem erzählenden Gedichte aufgetreten ist: "Gene-Die Einfachheit und Natürlickfeit des Dichters ral Spork." muß in diesem Falle sogar um fo mehr anerkannt werden, als die= selbe uns für einige andere Eigenschaften entschädigen muß, bie Loeher entweder gar nicht oder doch nicht in dem Maße besitzt, wie man sie sonst wol bei Dichtern erwartet und verlangt. gehört namentlich eine gewisse Fülle ber Phantasie, ein gewisser Schwung der Begeisterung, mit einem Wort eine gewiffe Lyrik, deren ja kein Dichter ganz entbehren darf, gleichviel welches Feld der Dichtung er anbaut, die aber bei Loeher nur in sehr mäßigem Grade entwickelt ist. Selbst seine Einfachheit grenzt zuweilen an Trodenheit, seine Natürlichkeit an Alltäglichkeit; sein ganzes Gedicht ist mehr eine Art Chronik als ein Gedicht. Indessen solche Fanatiker ber Einfachheit und Natürlichkeit sind wir nun einmal, daß wir selbst diese stellenweise Alltäglichkeit und Dürre den Ueberschwenglichkeiten vorziehen, in benen unsere angehenden Dichter sich sonst wol gefallen. Erkannten wir in Rudolf Gottschall den über= müthigen, sporenklirrenden Studenten, so ist Franz Loeher der überlegsame, besonnene Bürger, der denn eben vor lauter Besonnen= heit wol mitunter auch zum Spießbürger wird; repräsentirte Wolfgang Müller uns die ganze schöne sinnliche Fülle, die Jovialität und Lebensfrische des Rheinländers, so ist dagegen Franz Loeher ein ächter Sohn der fruchtbaren, aber nicht besonders poetischen norddeutschen Sbene, ein richtiger Westfale, ausdauernd und tücktig, treu und sest, auch nicht ohne Gemüthlichkeit, wol aber ohne jenen höhern Schwung der Phantasie, den die gesegnete Traube des Rheins erzeugt.

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Dichtern, ist Franz Loeher verhältnismäßig erst spät, erst in reisen Mannesjahren, in der zweiten Hälfte der Dreißiger, zum Dichter geworden oder doch als solcher öffentlich aufgetreten. Auch dies ist charakteristisch für seine gesammte poetische Stellung: er ist eben der Mann, der über= legsame, nüchterne Mann unter den schwärmenden und brausenden Iünglingsherzen.

Aber eben beshalb trifft er ben ächten epischen Ton nur um so besser. Die Lyrik ist die Poesie des Ilinglings=, das Epos diezienige des Mannesalters. Und als ein gereifter Mann trat Franz Loeher in die Poesie; er hatte schon manchen Sturm an sich vorübergehen lassen, Sturm des Meeres und Sturm des Lebens, bevor er seinen ersten Bers veröffentlichte. Die nächsten Iahre nach Bollendung seiner akademischen Studien (und auch das ist charakteristisch für Franz Loeher, daß, während alle bisher besprochenen Dichter sich der Literatur als solcher widmeten, er vielmehr das Studium der Rechte, dieser praktischsten aller Wissenschaften, nicht bloß ergriff, sondern daß er auch dauernd dabei aushielt) — nach Bollen-

dung seiner Studien, fagen wir, verbrachte er eine Reihe von Jahren auf größeren Reisen, auf benen er einen bebeutenben Theil von Europa nebst den nordamerikanischen Freistaaten befuchte; die Ergebnisse seiner Reisebeobachtungen hat er in dem liebenswürdigen Buche "Land und Leute" (3 Bbe. 1853 ff.) niedergelegt, eins von ben wenigen Werken unserer mobernen Touristenliteratur, das man zweimal lesen kann und das nicht wenige Monate nach seinem Erscheinen bereits zu Maculatur geworden ist. — In seine westfälische Heimath zurlichgekehrt, betheiligte er sich lebhaft an ben politischen Bewegungen bes Jahres Achtundvierzig; in ber aufgelösten preußischen Zweiten Kammer won 1849 saß er als jüngstes Mitglied, sah sich jedoch bald barauf in politische Untersuchungen und Prozesse verwickelt, die ihn veranlagten, der Heimath aufs Neue ben Rücken zu wenben. Zum zweitenmale zurückgekehrt, war er dann einige Jahre Privatdocent der Jurisprudenz zu Göttingen, bis er vor etwa vier Jahren als Borlefer des Königs Max von Baiern und Professor an der dortigen Universität nach Minchen berufen ward. Erstere Stellung hat er unseres Wissens nur turze Zeit hindurch versehen, als Lehrer des Rechts dagegen ist er noch jetzt an der Münchener Hochschule mit bestem Erfolge thätig.

Als ein so gewiegter, ja wir bürfen sagen von Sturm und Wetter geschüttelter Mann nun, schrieb er sein Gedicht vom "Ge=neral Sport." Es ist etwas Verwandtes zwischen dem Dichter und seinem Helden, wie es ja auch überall sein muß, wo der erstere dem letzteren wirklich gerecht werden will. Wie General Sport, ist anch Franz Loeher ein Sohn der Rothen Erde; gleich ihm ist er ein guter Katholit, aber ohne den mindesten Fanatismus; wie sein Held, hat auch der Dichter sich von früh auf durch allerhand Noth und Fährlichkeiten hindurchschlagen müssen; gleich dem kühnen Reistergeneral, der den Schrecken des deutschen Namens die nach Paris

'trug, ist auch Loeber ein Charafter von ungewöhnlicher Energie, Lühnheit und Selbstwertrauen.

Damit war benn bas Wichtigste gegeben, die Sympathie bes Dichters mit seinem Stoff. Was die Ausarbeitung bes letzteren anbetrifft, so hat Loeher es sich damit, wie schon angedeutet, ein wenig leicht gemacht. Das Gedicht ist in einer Art von Knittelvers geschrieben, die Reime sind nicht besonders wohllautend, die Sprache mitunter ein wenig schwerfällig und ungelent; bas Ganze ist das Product eines Mannes, der die Poesie mehr als eine Her= zenssache treibt, benn als eine Kunst. Andererseits jedoch ist so viel gesundes, tlichtiges Leben darin, die Darstellung ist so frisch, ber ganze Ton des Gedichts so männlich und fräftig, daß wir un= fere ästhetischen Bebenken gern schweigen heißen und uns nur bes angenehmen Totaleindrucks erfreuen. Es werben kunstvollere und regelrechtere Gebichte geschrieben, als Loeher's "General Spork," ganz gewiß: in dem jedoch, was das Wesentliche der Poesie ist, in der plastischen Kraft, der Unmittelbarkeit und Frische des Ausdrucks, sowie endlich in der innern Harmonie und Gesundheit der ganzen Weltauschauung, barf bies Gebicht, mit all seinen sprachlichen und sonstigen Mängeln, sich breift bem Besten, was in diesen letzten zehn Jahren erschienen ift, an die Seite stellen. Der Verfasser erinnert in vielen Stücken an Franz Trautmann, dem er sowol in seinem naiven Katholicismus, wie burch seinen starkausgeprägten Localpatriotismus gleicht; er ist gleichsam ein westfälischer Franz Trautmann in Versen. Zugegeben, daß das Genre als solches nicht besonders groß und erhaben ist und keine Erfolge von unsterb= licher Dauer zuläßt, so ist es boch immer schon etwas, zumal in so zerriffenen Zeiten wie die unseren, auch im Kleinen groß zu sein. Auch liegt dieser ganzen Richtung ein gewisser positiver Kern zu Grunde, in dem wir ein höchst heilsames Correctiv gegen die Ausschweifungen und Maßlosigkeiten unserer politischen Lyriker einersseits, sowie gegen das Verhimmeln und Verdüsteln unserer sentimentalen Dichter andererseits erblicken; entschließen unsere angehens den Poeten sich nur erst, in einen kleinen, aber bestimmten und dabei lebensfähigen Kreis sich so einzuleben und ihn sich mit der Sorgfalt und Liebe zu eigen zu machen, wie Franz Loeher und Franz Trautmann es gethan haben, so werden die großen und weltbewegenden Werke sich mit der Zeit auch wol wieder sinden.

## Adolf Schults.

Hier zum ersten Mal in unserer Galerie zeitgenössischer Dichter stoßen wir auf einen Namen, dessen Träger, dem Lob und Tadel der Parteien entrückt, bereits nicht mehr unter den Lebenden ist. Im Jahre 1816 geboren, wurde Abolf Schults im April 1858 durch einen raschen Tod von einem langwierigen und unheilbaren Siechthum erlöst. Es wäre eine unwürdige Uebertreibung, wollten wir behaupten, daß sein Tod eine unersetzliche Lücke im deutschen Parnaß gerissen, ober daß sein Name bestimmt sei, bereinst unter ben ersten Sternen unserer Literatur zu glänzen. Wol aber, wenn ein liebenswürdiges Talent, wenn sorgfältige und gewissenhafte Benutung deffelben, wenn Fleiß, Ausbauer und Treue, verbunden mit einer männlichen und tapfern Gesinnung, einigen Anspruch barauf haben, in der dankbaren Erinnerung der Zeitgenoffen fortzuleben: so ist dies bei Adolf Schults der Fall, und meinen wir nur die Pflicht des Historikers zu erfüllen, indem wir sein Bildniß hier einschalten.

Gleich Rudolf Gottschall, machte auch Adolf Schults sich zuerst in der Sturm- und Drangperiode unserer vierziger Jahre durch
politische Lieder bekannt. Doch waren dieselben von keiner besonderen Erheblichkeit. Adolf Schults war in der Gegend von Elberfeld zu Hause, in jenem gesegneten Wupperthal, das eben so sehr

burch seine Industrie wie durch seine Frömmigkeit (und letztere soll in vielen Fällen auch nur eine Art von Industrie sein) im Rufsteht, in jenem anmuthigen Higgellande, das zwischen der weststälischen Seene und den malerischen Usern des Rheins mitten inne liegt. Dem entsprechend ist auch in dem poetischen Charakter dieses Dichters hauptsächlich das Anmuthige ausgedrückt; er hat weder die Kraft noch Energie seines westfälischen Nachbars Franz Loeber, noch hat die Natur ihm jenes leichte Blut und jene sinnsliche Frische mitgegeben, wie den rheinischen Poeten; es ist ein wohlmeinender, tüchtiger Wittelschlag, betriebsam und stetig wie seinen Stammgenossen, mit einem mehr häuslichbürgerlichen, als eigentlich poetischen Horizont.

Wenn der liebenswürdige und wohlmeinende Dichter sich nichts destoweniger auch zum epischen Gedicht berufen fühlte, so war bas theils, wie wir wissen, ein allgemeiner Zug ber Zeit, theils ein Zeichen seines redlichen und eifrigen Strebens, das im Bewußt= sein seines guten Willens auch vor solchen Zielen nicht zurückschreckte, die vielleicht über das Maß seiner Kräfte hinauslagen. Abolf Schults hat sich als erzählender Dichter hauptsächlich durch zwei Werkchen bekannt gemacht: "Martin Luther. Ein lyrisch epischer Cyklus" (1853) und "Ludwig Capet. Ein historisches Gedicht" (1855). "Martin Luther" giebt sich schon auf dem Titel als ein Zwittergeschöpf von Epos und Lyrik kund; die strenge und einheitliche Durchführung tes epischen Gedichts sucht man hier durchweg vergeblich und ebenso jene reinen plastischen Formen, die allerdings im Begriff der epischen Dichtung liegen. "Martin Luther" ist gleich Gottschall's "Göttin ber Bernunft," von der das Gedicht freilich übrigens so verschieden ist wie möglich, überwiegend reflectirender Natur; die einzelnen historischen Momente verschwinden fast unter der Breite lyrischer Ergüsse oder philosophischer

Betrachtungen; selbst zur eigentlichen Ballade oder Romanze kommt es nur selten, ba ber Stoff als folder bem Dichter überhaupt wenig gilt, sondern nur vorhanden zu fein scheint, ihm als Anhaltpunkt für seine subjectiven Empfindungen und Reslegionen zu bienen. Doch ist dies, wie wir ja mehrfach gesehen haben, mehr oder weniger ein Gebrechen der ganzen Gattung, die darin wieder gewisse Krankheiten und Schwächen unseres Zeitalters im Allgemeinen abspiegelt, und wäre es daher unrecht, wollten wir den Dichter dafür perfonlich in Anspruch nehmen. Auch zeigt das Gedicht noch einige an= dere und vortheilhaftere Seiten. Bon ernstem, männlichem Geift burchbrungen, bilbet es eineu erfreulichen Gegensatz gegen bie füßliche Ropfhängerei und Scheinheiligkeit, die eben damals von anderer Seite her als der wahre Kern der Poesie verkindigt ward; in dem Ganzen spricht sich ein gewisser verständiger Nationalis= mus aus, der vielleicht nicht sehr poetisch ist, besto mehr Beach= tung aber als culturgeschichtliches Moment verdient, sowie man sich nur an die pietistische Nachbarschaft erinnert, in welcher Ueberhaupt ist Berständigkeit der vornehmste dasselbe entstanden. Charakter dieses Gedichts; die einzelnen historischen Momente sind zweckmäßig ausgewählt, die Charaktere, so weit in dieser ver= schwimmenden Gattung überhaupt von Charakteren die Rede sein kann, mit historischer Treue gezeichnet, die Form sauber und tüch= tig und nur selten durch kleine Nachlässigkeiten entstellt, besonders durch häufige Wiederholung gewisser Redeweisen, oder auch durch einzelne Längen, die sich ohne Mühe hätten beseitigen lassen.

"Ludwig Capet" behandelt das tragische Ende Ludwigs des Sechzehnten. Gewiß war es keine leichte Aufgabe, die gewaltigsten Begebenheiten der französischen Revolution in einen so engen Rahmen, wie die poetische Erzählung ihn allein zuläßt, gleichsam in einem poetischen Auszug zusammenzusassen, ohne sie ihrer histo-

rischen Würde zu entkleiden ober in das Tendenzisse und Abstract= Rhetorische zu verfallen. Beide so nahe liegende Klippen hat der Dichter mit großer Geschicklichkeit vermieben. Aus ben wenigen Gruppen, welche sein Gedicht uns vorführt, und die sich von dem historischen Hintergrund in finnlich lebendiger Fülle abheben, offen= bart ber Geist der Geschichte sich in großen und fräftigen Zügen; . sein Standpunkt ist überall ein acht poetischer, schon deshalb, weil er ein ächt menschlicher ist und weil der Dichter den tragischen Untergang des Königthums ebenso mit empfindet und daffelbe Herz dafür hat, wie für die Kämpfe und Irrthümer der jungen Das Gedicht beginnt mit dem Prozeß des Königs und führt uns in junf Abschnitten: "Zwei Lilien im Kerker," "Rose, Greis und Jüngling," "Kerkerstunde," "Berg und Gironde," und "Der Todesgang," bis zur Hinrichtung des Königs. stück zu dem gefangenen Königspaare hat der Dichter eine Liebes= geschichte zwischen Rose von Malesherbes und dem jugendlich schönen und fühnen Barbarour, dem Stolz ber Gironde, eingeflochten, wodurch er zugleich Gelegenheit erhielt, die übrigen bebeutenosten Persönlichkeiten jener Epoche, Bergniaud, Robes= pierre 2c. auf ungezwungene Weise in sein Gemälde mit aufzu= nehmen und jenen stillen Krieg ber Parteien zu schilbern, ber im Schoos ber Freiheit selbst wlithete und dieser bald einen so schmäh= lichen Untergang bereitete. Die Charafteristik ist bei aller histo= rischen Treue masvoll und evel; nur für die ungkäckliche Königin hatte der Verfasser die Farben stellenweise wol etwas weniger groll wählen dürfen. Die sprachliche Dærstellung entspricht in ihrer geviegenen Einfachheit ebenfalls der Bürde des Gegenstandes; auch erblitten wir einen wesentlichen Fortschritt darin, daß der Dichter die sonft: so beliebte Mannichfaltigkeit der Versmuße, wie ssie uns noch in seinem "Martin Luther" begegnet, für diesmal

verschmäht und das ganze Gedicht in derselben einfachen und schlichten Form durchgeführt hat. Ein besonders glücklicher Gebanke, durch den dies Fragment der Revolutionsgeschichte erst seinen wahren poetischen Abschluß erhält, ist es, daß der Dichter unter den Zuschauern der königlichen Hinrichtung auch Napoleon einführt — zwar gegen den Buchstaben der Geschichte, da Napoleon Buonaparte sich zu jener Zeit bekanntlich gar nicht in Paris, sondern in Corsika besand, aber übrigens in so poetischer Weise, daß man den kleinen Anachronismus gern verzeiht:

Da hält ein Reiter still auf hohem Roß; Er blickt verachtend nieder auf die Menge, Aus seinem Aug' ein zornig Blitzen schoß. Jetzt stampst sein Roß — er hebt sich in den Bügeln; Die Mähne streichelt er dem Hengst und spricht: "Geduld, Geduld! noch müssen wir uns zügeln! Doch tommt die Zeit — wir Beide sehlen nicht!"

Wer war der Mann, der seine Zeit erharrte, Der Reiter, dessen Roß vor Kampflust scharrte? Der Erbe war's der Revolution: — Dort kannte Keiner noch den Buonaparte, Nun kennt die Welt ihn als Napoleon.

Bon einem britten erzählenden Gedicht, das der Dichter vollendet nachgelassen haben soll, und dessen Gegenstand das grauenvolle Ende Michel Servets ist ("Der Schwan von Genf"), sind bis jetzt nur Bruchstücke bekannt geworden, die kein erschöpfendes Urtheil gestatten. — Im Ganzen jedoch war, wie der Leser hoffentlich auch aus vorstehenden Andeutungen entnommen haben wird, das epische Gedicht nicht eigentlich dassjenige, zu welchem unser Dichter vorzugsweise berufen war, vielmehr war sein eigentlicher Beruf das Haus, der heimische Herd mit seinen kleinen stillen Freuden,

feinen füßen Sorgen und Entbehrungen, seinen noch suferen Benüssen, die er mit großer Wahrheit und Innigkeit in wahrhaft poetischem Lichte zu schildern wußte. In seinen "Gedichten," die 1857 in dritter vermehrter Auflage erschienen, zeichnet sich der Abschnitt "Zu Hause" vor allen übrigen aus; hier, am traulichen Herbe, in der Mitte seiner Kinder, für die er als redlicher Hausvater schafft und sorgt, muß man den Dichter kennen lernen, um ihn wahrhaft lieb zu gewinnen. Auch in seinem letzten Werke: "Der Harfner am Herb" besingt er die Freuden und Leiden eines "siebenfach gesegneten proletarischen Hausvaters" mit einer Un= muth und Innigkeit, die kein Herz ungerührt lassen wird. ganz gewiß hat das Haus dasselbe Recht, auch in der Poesie, wie der Staat und die Geschichte; nur einer franken Zeit wie der unseren, der das politische Bewußtsein so lange Zeit so gänzlich abhanden gekommen war, konnte es begegnen, in der Politik die einzige Sphäre ber Kunst zu erblicken: wie es ja überhaupt nur ein Nachklang unserer bureaufratischen Bielregiererei war, wenn auch unsere angeblichen Liberalen bis vor Kurzem nicht übel Lust hatten, dem Moloch Staat den Menschen zu opfern. nach England, das ja sonst so vielfach das Ideal unserer po= litischen Hoffnungen ist! Hier ist neben dem freiesten und selbstän= bigsten Staatsleben zugleich bas engste und innigste Familienleben; bem Engländer sind sein Land und sein Haus gleich theuer. darin wieder liegt ein Fingerzeig, dem unsere Dichter nur nachzu= geben brauchen, um zu ben schönsten Resultaten zu gelangen wenn dieselben auch nicht grade auf dem Gebiet der erzählenden Dichtung liegen, das ja überhaupt nur eine vorübergehende Bebeutung hat und das nur insoweit von Werth ist, als sich bereinst ein wirkliches Epos baraus entwickeln wird.

. . 

#### V.

Poetischer An- und Nachwuchs.

|     |   |   |   | • |
|-----|---|---|---|---|
|     |   |   | • | , |
| •   |   | - |   | - |
| ·   |   | • | - |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   | į |
|     |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |
|     |   | • |   |   |
| · • |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   | ! |
|     |   |   |   |   |
|     |   | : |   | ı |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
| -   | • |   |   |   |
|     |   | • |   | ( |
|     |   |   |   | • |
|     | , |   |   |   |
|     |   | • |   | ( |
|     |   |   | ` |   |
|     |   |   |   | ; |
|     |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |

# Neue Menschen.

Die Dichter, die wir bisher betrachtet, gehörten in ihren Ansfängen sämmtlich der vormärzlichen Zeit an oder standen doch in nächster Verbindung mit der großen politischen Katastrophe von Anno Achtundvierzig, sei es, daß sie die Consequenzen derselben weiter sührsten, sei es, daß sie denselben entgegentraten; wenn auch zum Theil erst im Lauf dieser letzten zehn Jahre in die Dessentlichkeit getreten, trugen sie doch mehr oder minder das Gepräge einer früheren Zeit an sich und hatte "die Sünde der Bäter" sich auch auf sie vererbt.

Hat dies Jahrzehnt denn aber gar kein eigenes poetisches Gesichlecht aufzuweisen? In dem großen Gang der Weltgeschichte ist ein Jahrzehnt freilich blutwenig, aber in der Literatur, zumal in einer so fruchtbaren Literatur gleich der unseren, will es schon immer etwas sagen. Hat dies Jahrzehnt sich denn also ganz unstruchtbar an neuen Schöpfungen erwiesen? -Giebt es in unserer Poesie, mit einem Wort, keine "Neuen Menschen" mehr?

Man kennt ja die Alagen, in denen unsere jungen oder nach Gelegenheit auch alten Weltverbesserer sich zu ergehen pslegen— jene Weltverbesserer, die den Bankerott, den ihre philosophischen, politischen oder socialen Theorien bei der Gegenwart machen, damit zu vers decken suchen, daß sie Wechsel ausstellen auf eine unbegrenzte, nebelshafte Zukunft. Die jetzigen Menschen, sagen diese, sind freilich nicht

gemacht, uns zu verstehen, die haben keine Kraft, kein Feuer, keine Begeisterung mehr. Aber laßt nur erst ein neues Geschlecht herangewachsen sein, da sollt ihr schon sehen, wie die Welt anders und besser wird und wie wir endlich doch noch Recht bekommen, auch wenn wir selbst es nicht mehr erleben. Neue Principien brauchen auch neue Menschen, das ist so klar wie der Tag; die neuen Menschen, die Menschen der Zukunft sollen leben und die alten mag der Teufel holen, sobald es ihm gefällt! ——

Wie gefagt, wer kennt diese Rlagen und Vertröstungen nicht? wer hat nicht darliber gelächelt und doch mitten im Lächeln noch etwas wie Wehmuth oder Mitgefühl dabei verspürt? nicht in aller Stille an seine Brust schlagen und sich gestehen mufsen, daß auch er seine geheimen Hoffnungen, vielleicht auch seine Leiden hat, mit denen er es ganz ähnlich macht? gelobte Land unserer Wünsche und Hoffnungen, das beim Antritt unserer Wanderung uns so nahe zu liegen scheint und dem wir an= fangs mit so rüstiger Kraft entgegeneilen, wird immer nur von unendlich Wenigen erreicht; die Meisten von uns werden sich schon glücklich zu preisen haben, wenn sie nur im Augenblick bes Hinscheidens einen letzten, dämmernben Blick auf das Land werfen dürfen, das sie selbst nicht mehr betreten Tollen, und wenn sie da= bei zugleich ein Geschlecht um sich erblicen, auf bas fie ihre Rämpfe, ihre Sehnsucht, ihre Hoffnungen vererben dürfen. Neue Zeiten brauchen neue Menschen, ganz gewiß: aber mit den neuen Men= schen kommen auch neue Leidenschaften, neue Irrthümer, neue Die Weltgeschichte ist ein ewiger Fortschritt, ohne Krankheiten. Zweifel: aber ebendeshalb find ihr auch immer neue, immer uner= füllte Hoffnungen gestellt, loden immer neue Irrwege vom Ziel, die immer aufs Neue berichtigt werden muffen. Gleichwie die Wonne des eifrigen und vorurtheilsfreien Forschers nicht die er=

reichte Wahrheit ist — benn hinter jeder erreichten Wahrheit dämmern ihm, gleich der Sternenwelt im Fernrohr des Astrosumen, immer neue Wahrheiten auf, die zu neuer Forschung, neuer Arbeit nöthigen — sondern die Forschung selbst ist sein Genuß und seine Befriedigung: ebenso liegt auch das eigentliche Ziel der Weltgeschichte nicht außerhalb ihrer, sondern vielmehr ihre eigene unendliche Entwickelung ist selbst das Ziel.

Und da ist es dem Menschen denn nun freilich ein Trost, dasjenige, woran sein Herz gehangen und was ihm selbst nur halb gelungen oder auch ganz mißlungen ist, der Zukunft zur Vollen= dung anheim zu geben.

Nur sollte sich babei Jeder klar machen, daß es mit diesem Trost nicht anders steht als mit Allem, woran der Mensch sich trösket: es ist ein Trost, o-ja - aber doch nur für den, der baran glaubt. Das Kind, bas sein Borkenschiffchen bem Bache anvertraut, ber mit spärlicher Welle sein väterliches haus um= fließt, freut sich auch bei bem Gebanken und wird nicht mübe, sich das Erstaunen der Leute auszumalen, wenn sein Schiff nun weit, weit von hier, durch Dörfer und Städte, auf mächtig angewach= fenem Strome bahinschwimmt, bis es endlich auf dem Meere an= langt, wo die großen Seeschiffe sich wiegen mit den riesenhaften weißen Segeln. — Gutmüthiges Kind! Es weiß nicht ober bebenkt nicht, daß inzwischen tausend und abertausend neue Quellen fich ergossen haben, tausend neue Borkenschiffchen, noch weit zier= licher geschnitzt, weit lustiger bewimpelt, als seines, aufs Wasser gesetzt sein werben — und daß doch von allen kein einziges am Biele ankommt, es sei benn als ein unansehnliches, unbeachtetes Stücken Holz . . . .

Auch in unserer Poesie hat die Tradition von den "Neuen Menschen," die endlich und endlich kommen müssen und unter beren

Händen dann auch unsere Dichtung ein ganz neues Ansehen geminnen wird, von jeher eine große Rolle gespielt. Sogar scharfsichtige Kritiker hat es gegeben, die schon den Stern über der Krippe erblicken wollten, wenn sie nicht gar bereits den Messias
selbst gesehen zu haben glaubten — z. B. im Spiegel; welch ein Missbrauch ist mit diesen Erwartungen und Prophezeihungen nicht allein beim deutschen Theater getrieben worden! Aber ach, bei gegenauerem Hinblick war der Stern nur eine Sternschnuppe, vielleicht gar nur ein Schwärmer gewesen, den irgend ein schlauer Bursche in klüger Berechnung in die Höhe geworsen hatte, die vermeintlichen Messiasse waren bei näherer Bekanntschaft Menschenkinder wie Alle, der Strom der Literatur aber rauschte und strömte fort und fort, neue Duellen öffneten sich, neue Namen tauchten aus — werden sie glücklicher sein als ihre Vorgänger?

Niemals jedoch ist das Gerede von der neuen Richtung und den "Neuen Menschen" in der Poesie lebhafter gewesen, noch ist es allgemeiner vernommen worden als in diesen letzten zehn Jahren. Sehr natürlich. Wir haben so diel verschuldet. und haben so viel zu bereuen, daß wir uns am liebsten ganz und gar vergessen und verleugnen möchten. Wir gefallen uns selbst so wenig mehr, tragen so viele unausgesprochene schmerzliche Geheim=nisse im Busen, daß jedes neue Gesicht und jeder neue Ton uns eine Erleichterung, eine Erlösung dünkt, bloß weil es ein neuer ist und weil wir uns dadurch abgelenkt sühlen von unserer peinlichen Selbstbetrachtung.

Der Ton freilich, in dem man bei uns jetzt von diesem neuen Geschlechte spricht, ist etwas gemäßigter geworden, als es wol ehedem und namentlich in den dreißiger und vierziger Jahren der Fall war, wo die falschen Messiasse nur so auf allen Gassen umherliesen und fast jedes kritische Blatt seinen besonderen Präten= denten hatte, für den es Krone und Reich erkämpfen wollte. Darin, wie in vielen andern Dingen, hat das Jahr Achtundvierzig denn doch etwas aufgeräumt; man kündigt die "Neuen Menschen" unserer Poesie nicht mehr mit Trompetenstößen an, setzt nicht mehr von sechs zu sechs Wochen einen neuen König der Literatur aufs Schild, glaubt nicht mehr, Goethe und Schiller wären beseitigt und der Respect vor unseren großen Klassikern wäre nur noch ein Zopf — warum? weil wir in der Form mindestens eben so klassisch, in den Ideen aber noch ein gut Stück vorgesschrittener sind, als sie.

Im Gegentheil, es ist jest eine ordentliche Manie der Bescheidenheit ins Publicum gefahren; mit koketter Demuth rühmt man sich, wie anspruchslos ber Geschmack wieder geworden, an wie wenigem man sich begnügt, ein bischen Lenz, ein bischen Liebe, ein bischen Frömmigkeit — und wie still es wieder auf unserm Parnaß zugeht, demselben Parnaß, der vor Kurzem noch so laut erdröhnte von Tumult und Waffen und Kriegsgeschrei. bergleichen verpönt, und zwar nicht bloß polizeilich, sondern auch vom Geschmack bes Publicums; jetzt muß Alles klein, zart, niedlich sein, die Leidenschaft darf nur noch flüstern, nicht mehr sprechen, geschweige benn aufschreien, ber Schmerz nicht mehr weinen, nur noch um stilles Beileid bitten, ja Amor selbst, dieser Amor, bessen Herrschaft in unserer Literatur übrigens so vollstän= dig wieder hergestellt ist und der den wilden Kriegsgott so glücklich aus dem Felde geschlagen hat, selbst Amor darf nur noch im Frack erscheinen — ober noch besser in der Pfaffenkutte.

Auch dieser Rückschlag ist sehr natürlich. Was in diesem Augenblick, unter den Siegeszeichen der Reaction, die Literatur bei uns beherrscht und den Geschmack bestimmt, ist dasselbe satte, wohlhäbige Philisterthum, das in allen übrigen Stücken wieder ans Ruber gelangt ist — ober bem boch wenigstens von benen, die in der That am Ruber stehen, damit geschmeichelt wird, als ob Alles, was geschieht, um seinetwillen geschähe. Mit demselben feisten Schmunzeln, mit dem sie uns versichern, sich in politischen Dingen allerdings resignirt zu haben, Freiheit und Baterland wären freilich ganz respectable Gegenstände, aber es wäre boch viel abstracter Ivealismus dabei und für einen praktischen Menschen bleibe es doch endlich die Hauptsache, wie er sich redlich durch die Welt schlägt und sich und die Seinigen ernährt — mit dem= selben feisten Schmunzeln und demselben ironischen Augen= zwinkern gesteht man auch zu, daß die Könige des Tages, diese allerliebsten, goldgeränderten Duodezpoeten, die Einem da so regel= mäßig jeben Geburtstag und jeden Weihnachten ins Haus ge= schneit kommen, wie ehebem Pfeifenköpfe ober Tabakbeutel, aller= dings keine besonders großen und tiefen Geister sind. Große Geister, sagt man, würden auch für solche kleine Menschen, wie wir find, und solche mittelmäßigen Zeiten wie die unseren, gar Es ist bei uns wie in dem Märchen, wo die kleinen nicht paffen. Lente auch ein ganz kleinwinziges Häusel und in dem kleinwinzigen Häusel ganz kleinwinzige Bettchen und Stühlchen u. s. w. haben muffen. Go brauchen auch wir kleinwinzigen Menschen ber Gegen= wart, die wir uns unsere Nußschale mit Noth und Mühe wieder zurechtgeleimt haben, nur kleinwinzige Poeten mit winzigen Stimm= chen, die ja nicht zu laut singen, und winzigen Gegenständen, die uns das bischen Blut, das wir noch haben, ja nicht zu sehr in Bewegung setzen. Es ist nur eine Poesie fürs Haus, was wir verlangen: aber wenn fie dauerhaft ist und die Farbe gut hält, so legen wir einen höhern Werth darauf und bezahlen sie theurer, als die poetischen Phantasmagorien unserer Himmelstürmer von ehebem.

Und daß wir das eingesehen haben und daß auch unsere Dichter nicht zu hoffärtig sind, sich unserem Geschmade zu fügen, daß sie Geschichte und Freiheit und Baterland und andere solche unbequeme Dinge, die Einen bloß mit der Polizei in Collission bringen können, wirklich bahinten lassen und wie zu Bater Gleims Zeiten von Wein und Liebe und Jugend, ja ganz befonders von Jugend singen — bas, fahren diese Philister der Aesthetik fort, das ist der Punkt, auf den es am allermeisten ankommt und wodurch ihr und unser Berdienst so groß wird wie irgend eines. Wie hat er doch gesagt, da der Goethe oder der Schiller — man kann . diese alten Herren, bei benen Alles so voll Gebanken und Ideen ist, nicht mehr so im Ropf behalten: aber dafür tauft man sie sich als "Billige Klaffiter" Band für Band vier Groschen und giebt ihnen ben ersten Platz in ber "Familienbibliothet" — wie hat er boch gesagt? "Wer ben Besten seiner Zeit gelebt, ber hat gelebt für alle Zeiten." Run, und wenn wir auch nicht besonders gut sind, so sind wir doch jedenfalls die Besten, nämlich weil wir die Einzigen, die überhaupt da sind; wir find das eigentliche Mark des Staats, wir zahlen unsere Steuern und Miethen regelmäßig, wir haben alles oppositionelle Gelüste möglichst besiegt, wir respectiren jede bestehende Macht, am meisten aber diejenige, die unsern Geldbeutel respectirt — warum sollten uns nicht auch die Poeten respectiren? warum sollten sie nicht singen, was uns gefällt, zumal uns ja nur lauter angenehme Dinge gefallen, als da sind Wein und Weiber, Blumen und Bögel, Jugend und Liebe, Paradies und ewige Seligkeit? Das find die richtigen "Reuen Menschen," das ist die mahre "neue Poesie," die das ein= gesehen hat und die deshalb auch nicht klüger, noch edler, noch tief= stinniger sein will als wir. Mögen bie "Alten" unter unseren Dichtern, Jene, die uns mit ihrer Poesie noch zu etwas "Höherem"

zu führen gedachten und deren Lieder noch von Menscheit und Fortschritt und ähnlichen blassen Idealen träumen — mögen sie doch schwarz werden vor Neid! Denn es ist ja doch nur der pure Neid, weiter nichts, weshalb sie so scheel sehen zu dieser neuen, naiven, gemüthlichessindlichen Richtung; sie ärgern sich, daß diese anspruchselosen Poeten so sleißig gekauft werden, während sie selbst mit all ihrer Weisheit und Erhabenheit als graue Ladenhüter versschrumpfen. Aber "Der Lebende hat Recht:" und darum sollen luch die "Neuen Menschen" leben, die Dichter der Leidenschaft= aosigkeit und des heiteren, friedlichen Genusses!

Wohlan benn, sehen wir diesen "Neuen Menschen" etwas näher ins Gesicht, prüfen wir die angebliche "neue" Richtung unserer Literatur, ob sie wirklich so jung, so ursprünglich ist, wie sie selbst und ihre Freunde uns versichern. Natürlich beschränken wir uns auch dabei wieder auf wenige hervorragende Namen, nur auf solche Persönlichkeiten, die wirklich noch eine poetische Zustunft haben; die Menge der bloßen Nachahmer und Dutzendpoeten, die grade auf diesem Gebiete außerordentlich zahlreich sind, überslassen wir ihrem Dunkel, grade wie jene Fabrikanten unserer neuen Märchenpoesie, mit denen sie auch vielsach zusammenfallen.

Borausschicken wollen wir dabei noch, was sich zwar eigentslich von selbst versteht: nämlich daß auch diese Richtung ihre ganz unzweiselhafte historische Berechtigung hat, ja daß auch sie wiederum einen Fortschritt in sich schließt, der selbst durch den Mißbrauch, den die Nachahmer für den Augenblick damit treiben, nicht aufge-hoben wird. Es ist wiederum das große historische Gesetz des Rückschlags, das sich darin offenbart. Diese lachenden, bechernz den, küssenden Poeten der Gegenwart sind das nothwendige Gegensstück zu unseren ehemaligen Weltschmerzlern einerseits, sowie andererseits zu unseren politischen Fanatikern aus den vierziger

Jahren; wie Jene die Welt nur mit, thränenverschleiertem Auge sahen, wie diese ein Gesetz emaniren wollten, daß kein Mann sein Mädchen mehr küssen solle, bevor nicht das Baterland befreit wäre, so skürzen die lebenslustigen Poeten der Gegenwart sich umgekehrt in ein einziges großes Meer des Genusses und vergessen beim Flöten der "Bulbul" und beim "Wein von Schiras," daß es doch noch etwas mehr in der Welt giebt, als bloß Wein und Mädchen und daß die "Schenke" zwar ein recht angenehmer Aufenthalt, aber doch noch lange nicht die ganze Wahlstatt der Menschheit oder auch nur die alleinige Heimath der Dichtung ist.

Indessen wo auch Seuchen herrschen, so werden doch nicht Alle davon ergriffen und auch von denen, die erguiffen werden, werden doch immer einige wieder gesund, so schwer die Krankheit auch sein mag und so wenig die Aerzte sie zu heilen wissen. giebt es auch mitten in dieser entnervten und verweichlichten Zeit, in dieser Zeit, die den Genuß zu ihrer Losung macht, weil sie zum Leiden nicht mehr Kraft und Muth besitzt — auch in dieser flachen, genußseligen Zeit giebt es noch immer einzelne poetische Perfonlichkeiten, welche zwar vom Strom der Gegenwart berührt, aber nicht völlig hinweggeschwemmt sind: Dichter, meinen wir, beren Herz der Freude offen ist und die mit trunkenem Mund die Wonnen der Liebe und des Rausches singen, ohne darum der höheren Aufgaben der Menschheit gänzlich zu vergessen, ja im Gegentheil, bei benen ber finnliche Genuß, ben fie feiern, felbst nur der Ausdruck jenes sittlichen Abels und jener geistigen Freiheit ist, zu der sie, als ächte Diener der Kunft, Die Menschheit selbst emporzuführen streben.

Ein solcher Dichter ist vor Allen Friedrich Borenstedt, der deutsche Mirza-Schaffy.

### Friedrich Bodenftedt.

Wie Franz Loeher, mit dem er auch einige innerliche Gemeinsschaft hat, nämlich einen gewissen Zug praktischer Verständigkeit, das Erbtheil ihrer niedersächsischen Herkunft, hat auch Friedrich Vosdenstedt das Glück gehabt, frühzeitig in entlegene Länder geführt zu werden und sich in der Fremde eine Menge neuer und bildender Ansschauungen zu gewinnen.

Allein während Franz Loeher hauptfächlich nach dem Westen, nach Amerika, dem Lande der Praxis ging, wurde Bodenstedt an die Grenze Asiens verschlagen, in die uralte Wiege der Menschheit, in das Land schöner, stiller Beschaulichkeit, um dort in dem schon von Goethe gepriesenen Osten "Patriarchenluft zu kosten." Ansangs Hauslehrer in einer vornehmen russischen Familie in Moskau, kam er späterhin nach Tislis, der Hauptstadt des alten Armenien, in die Rähe jener uralten Bergvölker, deren trotziger Heldenmuth seit mehr als einem Menschenalter die halbe Macht des russischen Reiches im Schach erhält. Hier lernte er jenen Mirza-Schafftp kennen, einen armenischen Mollah oder Priester, dessen Ramen er seitdem in Deutschland sprichwörtlich gemacht hat und dessen heitere Lebens-weisheit die eigentliche Amme der Bodenstedt'schen Russ geworden ist. Ueber das Verhältniß der Bodenstedt'schen "Gedichte des Mirza-Schaffp" zu der historischen Persönlichkeit des armenischen Gelehrten

und Priesters hat Bodenstedt selbst seitdem sich mit anerkennens= werther Offenheit geäußert. Es ist dadurch bestätigt worden, was jeder Kenner der Poesie und — dürsen wir hinzusetzen — des menschlichen Herzens, sosort beim ersten Erscheinen dieser Lieder (im Jahre 1851; vierte, startvermehrte Anslage 1857) voraus= wußte: nämlich daß er seinem gelehrten Freunde nur die allgemei= nen Anregungen verdankt, daß aber die Lieder selbst sein volles und freies Eigen sind; Mirza=Schaffy ist ihm nur eine Lebensstudie gewesen, nicht aber ein Original, das er bloß ins Deutsche übertragen.

Die "Gedichte des Mirza-Schaffy" machten gleich bei ihrem ersten Erscheinen großes Aufsehen und haben sich feitdem unwandelbar in der Gunst des Publicums erhalten. Sie sielen in eine Zeit, wo diese dumpfe Schwille der Genußsucht, die jetzt auf uns lastet, eben im Entstehen war; theils ahnte man damals noch nicht, wie verderblich dieselbe für uns werden und wie sie alle edleren Keime unseres Lebens für geraume Zeit ersticken sollte, theils und hauptsäcklich aber trat der Genuß bei Mirza=Schafft selbst so maß= voll und ebel, in solcher ächten poetischen Schönheit auf, daß jedes ästhetische wie sittliche Bedenken dadurch beseitigt ward. Ja, Mirza= Schaffy lehrt auch das Evangelium der Freude, aber er lehrt es eben als ein Evangelium, nämlich nicht bloß für sich, sondern für Alle, die ganze Menschheit will er froh und glücklich wissen, weil Slück und Freude gut machen und weil nur die Bösen verdrießlich Darum wird er, der ewig Lachende, auch nicht müde, die sind. Heuchler und Pharisäer zu züchtigen, jene verstockten Bösewichter, die den Namen Gottes und feines Propheten auf der Lippe tragen, im Herzen aber Haß und Neid, und die ihrem Nebenmenschen keine Freude gönnen, weil sie nämlich gern alle für sich allein haben Ist Mirza-Schaffy erhaben in seiner bacchischen Heiter= möchten. keit und seinem unstörbaren Gleichmuth, der darum doch nichts we=

niger als Gleichgültigkeit gegen bas Gemeine und Niedrige ift, fo ist er nicht minder erhaben, wo er den Heuchlern die Larve vom Geficht reißt und sie in ihrer erbärmlichen Nacktheit, zitternd vor Scham und Groll, darstellt; berauscht uns der süße Duft der Rosen= blätter, die er seiner Geliebten in den Busen streut, so entzücken uns nicht minder die Pfeile, die er gegen die Feinde der Wahrheit und der Schönheit fendet, und auch diese Pfeile noch find mit Rosen Denn wie sehr er die Elige verabscheut und wie ver= haßt ihm das Boll der Pharifäer und Schriftgelehrten ist, so ift und bleibt Duldung doch sein oberstes Gesetz und selbst die bitterste Rache, die er an seinen Feinden nimmt, löst sich zuletzt doch immer in ein verföhnendes Gelächter auf — sie sind hauptsächlich nur des= halb so bös, weil sie so dumm sind, darum soll der Wissende sie zu belehren suchen, vor Allem aber soll er auch in dem Irrenden im= mer noch den irrenden Bruder erkennen. — Die "Gedichte Des Mirza=Schaffh" find eins von den Büchern, die man als "weltliche Bibel" bezeichnen darf; in diesen Trink- und Liebesliedern, diesen Epigrammen und Sprüchen, einem armenischen Mollah in ben Mund gelegt, ist mehr driftliche Duldung und wahre Frömmigkeit, als in all den Buß= und Beichtpsalmen, mit denen unsere neuen Lämmleinsbrüder sich selbst und die Poeste abmartern. — Dazu kommt dann noch die außerordentliche Birtuosität, mit welcher Bodenstedt in diesen Gedichten die Sprache zu behandeln weiß und die, weit entfernt von jenen Künfteleien und geflissentlichen Verrentungen, in welche ber Altmeister dieser Richtung, Rückert, nicht selten verfallen ist, jederzeit ebenso einfach und natürlich, wie kar und verständlich bleibt.

Unter den übrigen poetischen Producten Bodenstedt's ist Nichts, was sich den "Gedichten des Mirza-Schaffh" an die Seite stellen könnte. Das ist kein Vorwurf für den Dichter; er hat in Mirza=

Schafft einen Typus geschaffen und ausgebildet, der nun der deut= schen Poesie für alle Zeit unverlierbar bleibt — und ein Dichter, bächte ich, bem das gelungen, der hat in der That wol genug gelei-Die "Gebichte," welche Bobenstebt 1852 erscheinen ließ, stet. zeichnen sich zwar ebenfalls durch Klarheit und Berständigkeit aus, sind aber im Ganzen etwas nüchtern und entbehren jenes poetischen Feners, das die Lieder und Sprüche des Mirza-Schaffy belebt. Der Mehrzahl dieser "Gedichte" fehlt es an der eigentlichen lyri= schen Innigkeit, es sind wohlgemeinte, verständige Reflexionen, gefund und tüchtig, aber nicht selten an das Prosaische streifend. Am glücklichsten ist der Dichter auch hier, wo er den Boden seines geliebten Osten betritt; so namentlich in dem Abschnitt "Morgenland," "Hamsat und Murat," "Muhamed," "Die Rosen von Tiflis," vor Allen aber in dem köstlichen Buch "Edlitham," in welchem der Dichter bem jungen Glück seiner Liebe die reizenosten Kränze windet.

Auffallend schwach dagegen ist das epische Element in Ballade und Romanze vertreten. Dennoch hat der Dichter wenige Monate später der allgemeinen Richtung der Zeit, die nun einmal auf die erzählende Dichtung hinarbeitet, ebenfalls seinen Tribut darbringen milssen: "Aba, die Lesghierin." An der Fabel dieses Gedichts, so weit sie des Dichters eigene Erfindung ist, lassen sich allerdings, wie an der Mehrzahl unserer erzählenden Dichtungen, nicht un= erhebliche Ausstellungen machen. Die Anlage an sich ist ver= trefflich; Emir Hamsad, der zur Blutrache Verpflichtete, der so lange ehrlos umherschweisen muß, bis er die Schuld gesühnt und seinem Blutseinde das Leben geraubt hat, ist eine prächtige Figur, von groß= artig kecken Zügen und einer Naturwahrheit, die unwiderstehlich hin= reißt. Allein in dem Fortgang des Gedichts wird er durch eine bevor= zugte Nebenfigur zu sehr in den Schatten gedrängt und dadurch das Interesse, das wir an ihm und damit an dem ganzen Gebichte neh-

men, zu sehr geschwächt. Auch hat die Mitte bes Gedichtes etwas Schleppendes, die Handlung steht zu lange still; wo wir ihren träftigsten Fortgang erwarten und einer sich steigernben Berwickelung mit Spannung entgegensehen, erhalten wir landschaftliche, didaktische und andere Episoden, die zwar an sich größtentheils recht schön, aber doch hier nicht an ihrem Platze sind. Am wenigsten befriedigt der Ausgang des Gedichts. Es ist ein altes Gesetz, welches das Epos fo gut beachten muß wie das Drama, daß ber Untergang des Helden nicht zu plötzlich und nicht durch zu untergeordnete Personen herbeige= führt, auch dicht am Schlusse keine neue Person mehr eingeführt wer= ben darf, die für die Wendung des Gedichts entscheidend wird, es wäre benn, daß wir schon vorher von ihr wissen und auf ihre Erschei= nung vorbereitet und sogar gespannt worden find. Dies Grundgesetz ber epischen und bramatischen Dichtung hat Bobenstedt in ber "Aba" außer Acht gelassen und dadurch die Wirkung seines Ge= bichts selbst wesentlich beeinträchtigt. — Im Uebrigen bot der Stoff dem Dichter erwünschte Gelegenheit, nicht nur seine persönliche Kenntniß jener Gegenden zu bekunden, sondern auch jene Meister= schaft in der Natur = und Sittenschilderung zu bethätigen, von der er schon früher in seinen mehr wissenschaftlich gehaltenen Werken: "Die Bölker des Kaukasus" (zuerst 1847, dann zum zweiten Mal und gänzlich umgearbeitet unter dem Titel: "Die Bölker des Raukafus und ihre Freiheitskämpfe gegen die Ruffen. Ein Beitrag zur neueren Geschichte bes Drients," 1857) und "Tausend und Ein Tag im Drient," (2 Bbe. 1850) so glänzende Proben geliefert hatte. Die Pracht dieser Gebirgswelt, das Rauschen ihrer Ströme, die Lieblichkeit ihrer Gärten, die erhabene Einsamkeit ihrer Steppen, ist mit unvergleichlicher Treue und Lebhaftigkeit geschildert. Ebenso auch die Sitten ihrer Bewohner, diese unbezwingliche Kampf= und Freiheitsluft, diese Ursprünglichkeit und Energie der Leidenschaften,

wieser Fanatismus des Glaubens, verbunden mit dieser Innigkeit und Tiefe ber Liebe und Diefer edlen, ritterlichen Schwärmerei. Die Charakteristit ist ebenfalls vortrefflich; Schampl felbst, ber Prophet und Held von Dargo, tritt in den wenigen Scenen, in denen er uns vorgeführt wird, mit einer Ueberlegenheit und Größe des Charakters auf, daß wir sofort den obersten Helben und Priester, ven Rächer und Befreier seines Bolls in ihm extennen. Auch die zahl= reichen Schlachtseenen und friegerischen Schilberungen sind von einer Anschaulichkeit und Lebendigkeit, der wir bei unseen modernen Dichtern nur selten begegnen. Die Sprache ift größentheils einfach und dem Gegenstande angemessen, ohne darum des poetischen Schwunges zu entbehren; nur begegnen wir auch hier wieder jenem vielfachen und unmotivirten Wechsel des Rhythmus, über den wir uns schon oben bei Gottschall's Carlo Zeno äußerten und der aller= dings bei ben Dichtern der Gegenwart durch das Herkommen der= maßen sanctionirt ist, daß man sie kaum mehr darum tadeln darf.

Endlich hat Bodenstedt sich auch im Drama versucht, indem er jenen falschen "Demetrius" bearbeitete, den Schiller als Torso hinterlassen und an welchem seitdem so viele jüngere Dichter ihre Kräfte vergeblich erprodt haben und noch immer erproden. Bodenstedt hat sich in einer Unabhängigkeit von Schiller erhalten, auf die ihn freilich schon die Eigenthümlichkeit seines Talents hinwies; das Stück ist klar und verständig, wie Alles, was Bodenstedt schreibt, entbehrt jedoch des eigentlichen dramatischen Lebens und scheint das her auch seine Aussichung in München (1856) keinen besonders durchgreisenden Erfolg gehabt zu haben.

Der historisch=ethnographischen Arbeiten Bodenstedt's haben wir bereits gedacht. Außerdem hat er sich auch als Uebersetzer poetischer Werke ein Verdienst erworben, das hier zwar nicht näher gewürdigt werden kann, aber ebensowenig mit Stillschweigen über= gangen werden darf. Namentlich gelten seine Uebersetzungen aus dem Russtschen (Puschkin 1854, Lermontoss 1855) für musterhaft, sowol was die Treue, als was die Gewandtheit und den poetischen Duft der Sprache angeht. Neuerdings hat er sein schönes Ueberssetztalent auch der englischen Literatur zugewendet; sein auf fünf Bände angelegtes Werk über "Shakespeare's Zeitgenossen und ihre Werke, in Charakteristisen und Uebersetzungen," dessen erster die Dramen des John Webster enthaltender Band zu Neusahr 1858 erschien, verspricht eine eben so große Bereicherung für unsere wissenschaftliche wie poetische Literatur zu werden.

# Paul Benfe.

Erinnert Bodenstedt durch seine "Lieder des Mirza=Schafsp" an die morgenländische Spoche des alternden Goethe, so lehnt da= gegen Paul Hehse, jetzt gemeinsam mit Bodenstedt an dem kunstsin= nigen Hose König Maximilian's von Baiern lebend, sich mehr an den Hellenismus unseres großen Dichters an.

Nämlich wenn bei Paul Heyse überhaupt schor von einer bestimmten ästhetischen Richtung die Rede sein könnte. Dieser ohne Zweifel reichbegabte Dichter hat bis jetzt noch die ihm zusagende Sphäre nicht gefunden; bald romantisch, bald klassisch, bald Schüler Goethe's, bald der modernen Franzosen, treibt er sich in rastlosen Bersuchen und Experimenten umber, die seinem schönen Talent zur Zeit noch etwas Unfertiges, um nicht zu sagen Dilettantisches geben. In seinem Erstlingswerk "Francesca von Rimini" (1850) zeigte er sich als einseitiger Nachahmer Shakespeare's, vorzugsweise an den Aeußerlichkeiten, ja zum Theil an den Roheiten des großen Britten haftend, wie dies den Nachahmern zu geschehen pflegt. "Francesca von Rimini" war eines jener unmöglichen Dramen, an denen unsere moderne Literatur so reich ist: unmöglich nicht nur durch ihre Bühnenwidrigkeit, sondern noch weit mehr durch die sittlichen Widerwärtigkeiten und Uebertreibungen, die der Dichter darin zusam= menhäuft. Man konnte einen Augenblick zweifelhaft sein, ob diese

Roheit, in welcher der Verfasser der "Francesca von Rimini" sich ge=
siel, wirkliche Ueberfülle der Kraft oder vielleicht nur ein Deckman=
tel für das Gegentheil sei. Die weitere Entwickelung des Dichters, so
weit sie dis jetzt vorliegt, scheint mehr für das Letztere zu entscheiden; es
ist, wie gesagt, ein schönes und angenehmes Talent, aber doch mehr re=
ceptiv als productiv, mehr aneignend und nachbildend, als schöpferisch.

In seinem zweiten Product "Urica" (1852) hat der Dichter den Kothurn Shakespeare's mit den Sporenstiefeln der neufranzösi= schen Romantik vertauscht. "Urica" ist die Geschichte einer jungen Mohrin, welche zur Zeit der ersten französischen Revolution in Paris in einer reichen gräflichen Familie lebt, in der sie als Pflege= kind aufgenommen worden. Doch hat die Pietät dieses Berhältnisses bas heiße Herz ber schwarzen Schönen nicht hindern können, in glühender Leidenschaft für den Sohn der Gräfin, ihren Pflegebru= Der junge Graf ist kein verstockter Aristokrat, der, zu entbrennen. nichts weniger: er schwärmt sogar für Menschenwürde und Men= schenrechte, schwärmt namentlich auch für Emancipation ber Neger. Aber die Liebe der schwarzen Urica anzunehmen, kann er sich den= noch nicht entschließen — warum? Nun ganz einfach, weil sie eine Allen Respect vor Humanität und Menschenrecht: Schwarze ist. aber eine Regerin, eine ebenholzschwarze Regerin sein und die Gat= tin eines Weißen, eines reichen, vornehmen Weißen werben zu wollen, dieser Einfall ist denn doch zu toll! Urica, unfähig, den Jammer dieser Enttäuschung zu ertragen, entflieht aus dem Schloß ihrer Sie verbirgt sich zwischen den schmutzigen gräflichen Bflegeältern. Hütten ber Borstabt, am Ufer ber Seine bei einem armen, roben Fischerweib: ihr Mann

> "... fischt Rachts und muß sich Tags erholen Und sieht dann gern der Guikotine zu —"

darum braucht sie eine Wächterin für ihre Hütte. In dieser Lage

erhält Urica Gelegenheit, ein Werk der Großmuth und Bergebung an dem einst so Heißgeliebten zu vollbringen. Bon einer Bande wilthender Jokobiner verfolgt, rettet der Graf sich in den Kahn des Regermädchens. Schon ist es gelungen, die Verfolger zu täuschen, der Graf, um ihren Argwohn besto sicherer von sich abzulenken, trinkt auf das Wohl der Republik und will mit plumpem Scherz das schwarze Fischermädchen dazu umarmen:

> Er schlägt ben Arm um sie; da bricht ein Schrei Bon ihren Lippen, der nach Wahnsinn Kingt. Sie stößt den Arm hinweg, der sie umschlingt — Es sällt ihr Tuch — ein schwarzes Haupt wird frei, Bon trausem, glänzendem Gelock umringt, Draus sunkelt ihm ein Augenpaar entgegen — Er kennt es nun! Sein letzter Muth versinkt, Da wild die Lippen bort sich regen:

"Zurlick! Du lügst! Hat dich die Todesangst Befreit vom Etel vor der Negerin, Daß ich nun gut genug zum Kilssen bin, Da du vorm Kusse der Verwesung bangst? Hat Elend mich gebleicht? Sieh hin, sieh hin, Um welch' ein niedrig Liedchen du geworben. Rühr' sie nicht an! Sie ist von stolzem Sinn, Ob auch zur Grasenbraut verdorben!"

Die Verfolger, dadurch aufmerksam gemacht, bemächtigen sich des rettenden Kahnes; der Graf wird erkannt, sein Haupt fällt unter dem Beil des Henkers. — Und Urica?

Man sagt, vorm Henker siel sie auf die Knie' Und bettelt' um den Tod. Der arge Mann Besah ihr Angesicht und sacht' und schrie: Geh, häng' dich auf, wenn du die Welt verschworen. Berdienst dir doch die Gnillotine nie, Denn die ist viel zu gut für Mohren. So sitzt sie benn, vom Tode selbst verschmäht wegen ihres schwarzen Angesichtes, gealtert, wahnwitzig, eine verlassene, hülfslose Bettlerin, mitten zwischen all dem Glanz und der Ueppigkeit, mit denen die Kaiserzeit die Boulevards von Paris wiederum bevölkert:

Sie sieht nicht auf. Ein plötzlich zuckend Weh Belebt nur selten ihre starren Züge. Zwei Worte spricht sie bann: "Egalité! Egalité!" und "Lüge! Lüge!"

Dies die Schlußworte des Gedichts, das bei seinem ersten Erscheinen ein eben so großes Aufsehen wie Mißbehagen erregte. Denn Niemand konnte verkennen, daß hier ein fruchtbarer und gewal= tiger Stoff mit fräftiger Hand herausgegriffen war: aber Niemand konnte auch das Ungenügende der Ausführung entgehen, noch dieser eigenthümliche Kigel, der auch hier wieder, wie in der "Francesca von Rimini" sein Gefallen baran hatte, die grellsten Contraste, ohne Lösung, ohne Befriedigung, schroff neben einander zu stellen. Alles, was ein Dichter seinen Schöpfungen an äußeren Borzügen mit= geben kann, hat der Berfasser der "Urica" mit reicher, ja ver= schwenderischer Hand über sein kleines Kunstwerk ausgeschüttet; die Schilderungen sind von ergreifender Lebhaftigkeit, das Colorit warm und fräftig, die Reime rein und wohllautend, die ganze Dic= tion knapp, gedrungen, voll männlichen Lebens. Aber das Beste fehlt dennoch, jenes Beste, ohne welches auch das Gute aufhört, gut zu sein: es fehlt die versöhnende Kraft des Dichters, es fehlt ber feste sittliche Boben, auf dem alle Widersprüche sich lösen müß= sen — sagen wir es frei heraus: es fehlt der Abglanz des Gött= lichen, in dem alle irdische Verkehrtheit ihre Beruhigung und Berföhnung findet, und das doch im Gegentheil nirgend fester wurzeln

sollte als grade im Busen des Dichters. Die "Urica" ist ein Rachtstüd in ber finstersten, häglichsten Bedeutung des Worts; nirgend ein Schimmer des Trostes, nirgend ein Strahl sittlicher Erhebung, der in dieses Dunkel siele, Alles wüst, öd, ekelhaft, die ganze Welt ein Tollhaus voll Verbrechen und Aberwitz! Mag das in der Wirklichkeit zuweilen so sein: der Dichter, wenn er wirklich ein Dichter ift, soll sein Talent lieber haben — ober wenn dieser Ausdruck zweideutig klingt: er soll zu hoch denken von seiner Kunst und den sittlichen Berpflichtungen, welche sein Talent ihm auferlegt, um sich zu solchen Nachtstücken herzugeben; ben abgestumpften Gaumen eines verwöhnten, entnervten Publicums zu kiteln, mag ein Ge= dicht wie die "Urica" gut sein, der Freund des Wahren und Schönen aber kann sich nur mit Unwillen bavon abwenden — ober wenn nicht mit Unwillen, so doch wenigstens mit Bedauern über das Talent, das hier an eine fo unschöne, so trostlose Anfgabe ver= schwendet ward.

Dber wäre vielleicht auch dies Bedauern am falschen Ort? Hätte der Dichter gar kein Kunstwerk verdorben, weil er nämlich überhaupt keins hat liefern wollen, sondern nur eine interessante Studie? Dinß das Herz des Lesers sich ungekränkt fühlen, weil der Poet weder aus dem eigenen Herzen geschrieben, noch an das Herz der Andern sich gewandt hat, sondern das Ganze ist wiederum ein Experiment, so zu sagen ein Kritzeln mit dem Grissel, bloß zur Uedung und ohne daß der Zeichner selbst recht weiß, was dabei heranskommen wird, ein Götterbild oder eine Fratze?

Fast scheint es so: benn noch in bemselben Jahre mit der "Urica" erschien ein drittes Gedicht besselben Berfassers, das einen ganz entgegengesetzten Seist athmet: "Die Brider. Eine chinesische Geschichte in Versen." Es ist ein Blichlein von kaum zwei Bogen, ein Gedicht von wenigen hundert Zeilen, aber so einfach und klar,

Frængnist eines und besselben Dichters zu halten. Das Gedicht, einsach und schlicht nach Stoff und Haltung, ist ein kleines Weisterstück, sorgfältig ausgearbeitet bis in den geringfügigsten Zug, dabei von einer höchst wohlthuenden gleichmäßigen Milde, die dabei doch keineswegs der Kraft entbehrt. Ein Dichter, der solche "Studien" nur so hinwerfen konnte, mußte in der That noch zu Größerem berufen sein; gelang es ihm nur erst der dilettandichen Kengier, die ihn jetzt noch bald hier bald dahin trieb, Reister zu werden, so tieß sich ohne Widerspruch noch viel Schönes von ihm erwarten.

Aber nein, dieser Dichter will doch wol selbst nicht höher hinaus, er gefällt sich im Experimentiren und bleibt dabei, das Mittel zum Zwed zu machen. So mußten diejenigen urtheilen, welche die bisherige Laufbahn des Dichters zwar theilnehmend, aber auch mit Unbefangenheit verfolgt hatten und benen nun die Sammlung in die Hände fiel, welche er im Jahre 1854 unter bem Titel "Hermen" herausgab. Ein bekanntes Berliner Wisblatt deutete den etwas pretentiösen Titel, der aber grade dadurch wieder bezeichnend ist für den Dichter, bahin aus, daß unter "Hermen" bekanntlich Bildwerke verstanden werden "ohne Hand und Fuß." Das war nun allerdings witiger als wahr, ja man hätte im Gegentheil behaupten können, diese Benje'schen Gebichte hätten nur Hand und Fuß, sie wüßten sich nur mit Grazie in einer Reihenfolge schöner Stellungen zu bewegen, bagegen was bas Gebicht eigent= lich erst zum Gebicht macht, ber warme Pulsschlag ber Empfindung, ber Blitz des Gebankens, die naibe Fülle eines natürlichen, in sich selbst befriedigten, ans sich selbst hervorquellenden Lebens, davon fand sich in diesen "Hermen" allerdings wenig oder nichts. Es sind meist ältere Stilde, die der Dichter hier darbietet, darunter nament= lich "Urica" und "Die Britder." Rur zwei Nenigkeiten waren hinzugekommen: "Zwölf Idyllen aus Sorrent" und "Persens. Ein Puppenspiel." Die "Idyllen" sind in sehr zierlichen Distichen geschrieben, wie der Dichter denn überhaupt ein ausgezeichnetes sormales Talent besitzt und eine ungewöhnliche Herrschaft über die Sprache übt, die bei ihm sast immer von untadelhafter Glätte ist. Die Situation dagegen, in welcher der Dichter sich selbst in den "Idyllen" vorsührt, die Situation eines Bräutigams nämlich, der gern ein wenig untreu werden möchte, es aber aus Respect vor der Braut zu Hause nicht wagt, hat etwas so Phikiströses und Kümmerliches, daß man (wie so oft bei diesem Dichter) nur die schöne Form bedauern kann, in die ein so unschöner und wenig ebendürztiger Inhalt gegossen ist.

Das Puppenspiel "Perseus" ist nur eine Vorstudie zu einem größeren Werke, bas bald barauf ebenfalls ans Licht trat: ',,De= Eine Tragödie." Das war eine neue Wandelung dieser proteischen Dichternatur. Hattemas beste und gediegenste seiner bisherigen Werke, das Gebicht "Die Brüber" an die Objectivität und plastische Ruhe Goethe's erinnert, so knüpfte "Meleager" aller= bings auch an Goethe an, aber an eine Epoche, wo ber Dichter der "Iphigenie" selbst noch ziemlich weit von jener plastischen Ruhe und Sicherheit entfernt war. "Meleager," eine "flassische Tragödie in Anittelversen," wie Audolf Gottschall das wunderliche Opns charakterisiet, hat sich die Goethe'schen Jugendproducte aus ber Titanenzeit bes werbenben Dichters zum Muster genommen, freilich ohne auch ihnen ganz treu zu bleiben: denn ber Strafburger Goethe und Sophofles, antikisirende und moberne Elemeute, alt= klassische Chorgesänge und Faustischer Knittelvers, griechische Symbolik und Sentimentalität des neunzehnten Jahrhunderts, gehen hier bunt durcheinander. Auch die Wahl des Gegenstandes er= regt gerechte Bebenken, so beliebt biese antiken Stoffe auch in ben

letzten Jahren bei unsern Dramatikern geworden sind; diese antiken Mythen vertragen das moderne dramatische Detail nicht, die Indivi= dualisirung, welche die moderne Poesie überhaupt verlangt, ist unvereinbar mit ihrer typischen Einfachheit. Läßt man indeg bie Forde= rung eines einheitlichen organischen Kunstwerks fallen, begnügt man fich wiederum, bas Stud nur als eine geistreiche Studie anzusehen, fo enthält es allerdings viel Schönes. Namentlich hat der Charafter der Mutter einige wahrhaft erhabene Stellen; auch als Ganzes ist er verhältnismäßig am besten burchgeführt, wie er denn auch jedenfalls am meisten bramatischen Kern enthält. Dagegen ift Meleager felbst eine etwas schwächliche Figur und auch die Naivetät ber Kleopatra, feiner Braut, hat einen etwas koketten Zug. Die emancipirte Schönheit Atalante dürfte wol ebenfalls zu viel modernes Blut haben, während der Oheim Doreus, jeder Zoll ein Philister, in einem Ifflandischen Drama vermuthlich besser an seinem Plate gewesen wäre. Dagegen ist die Sprache auch hier wieder von ungemeinem Wohllaut; auch die zahlreichen Sentenzen athmen eben= soviel Fülle des Gedankens wie Hoheit des Ausbrucks; das Chor= lied der Parzen ist ein Meisterstück, es sind Klänge darin, wie sie in der That seit Goethe nicht vernommen wurden.

Und boch hinterläßt das Ganze nur einen unbestiedigenden Eindruck. Es ist hier wiederum Vieles beisammen, was den Dichter macht, ganz gewiß: aber eben so gewiß fehlt auch diesem Drama wieder der eigentliche Lebenstern, die Beziehung zum Bolt und zur Gegenwart des Dichters. Daß wir damit nicht verlangen, der Dichter solle die Zeitung in Berse bringen, wie es wol eine zeitzlang unter uns Mode war und den jungen Dichtern sogar zu großem Ruhm verhalf, das versteht sich von selbst. Aber irgend eine Beziehung muß jedes Kunstwert, das nicht bloß in den Bücherssschung muß jedes Kunstwert, das nicht bloß in den Büchersssschung muß iedes Kunstwert, das nicht bloß in den Büchersssschung muß jedes Kunstwert, das nicht bloß in den Büchersssschung muß jedes Kunstwert, das nicht bloß in den Bücherssschung muß jedes keben

will, zu seiner Gegenwart doch haben; irgend eine Aber muß doch aus der lebendigen Fülle der Zeit in den Bufen des Dichters hinüberreichen. Am allermeisten gilt dies vom Drama; ein einzelnes lyrisches Gedicht kann sich etwa darauf beschränken, eine vorüber= gehende, blog individuelle Stimmung auszudrücken — wiewol auch die Wirkung des lyrischen Gedichts um so vollständiger sein wird, je all= gemeiner und rein menschlicher ber Inhalt ber ausgesprochenen Stim= mung ist, trot ihrer individuellen Fassung — so muß das Drama nothwendig in dem allgemeinen Leben der Bölker, dem großen Boden der Geschichte wurzeln, mag dies historische Element sich nun direct in einzelnen geschichtlichen Ereignissen und Persönlichkeiten repräfentiren, ober mögen wir es nur in ber allgemeinen Stimmung bes Dramas wiederfinden. In diesem Hense'schen "Meleager" aber ist weber bas eine noch bas andere ber Fall, wir finden so wenig die Ereignisse wie die Stimmungen und Leidenschaften unserer Zeit darin wieder, das Ganze ist eine Abstraction, die keine Heimath hat, als den Schreibtisch des Dichters.

Noch einige Monate vor dem "Weleager" war ein Band "Novellen" erschienen; derselbe enthält neben einigen alteren, von uns zum Theil bereits besprochenen Gedichten besonders eine Anzahl in Prosa abgesaßter Erzählungen. Diese Erzählungen sind unseres Bedünkens das Reisste und Beste, was Paul Heuse bisher geleistet hat. Es ist merkwürdig, wie die erfrischende Macht der Wirklichteit sich auch an ihnen wieder bewährt. Hier, wo der Dichter durch seinen Stoff genöthigt ist, sich auf die Zustände des wirklichen Lebens einzulassen, wo er Menschen schildert, wie er sie in der That kennen gelernt, mit denen er geliebt und gelitten, nicht bloße Abstractionen der Phantasie, wo er sich mit einem Wort mitten in das Gewähl des Lebens stürzt und nicht seiner empfinden, nicht zierlicher denken, nicht geistreicher ressectiren will, als wir eben alle thun —

hier verliert seine Neigung für das Absonderliche und Geschraubte sich zwar noch nicht ganz, aber sie tritt doch bei weitem masvoller und minder zudringlich auf. Auch jene eigenthümliche Kälte, die überhaupt alle Schöpfungen dieses Dichters charakterisirt, ist in diesen "Novellen" noch nicht völlig überwunden; auch ihnen merken wir es an, daß er mehr mit dem Berstande als mit dem Herzen Doch vertragen diese beiden Eigenschaften, eine gewisse arbeitet. Rälte und eine gewisse Borliebe für das Pikante, Absonderliche, sich mit der Novelle, die ja ursprünglich nur die möglichst objectiv gehaltene Erzählung irgend eines absonderlichen Borfalls oder Charakterzugs ist, sich wol noch am ersten und so ist es dem Dichter, immer die Schranken seiner Eigenthümlichkeit, sowie andererseits die Schranken der vorliegenden Gattung festgehalten, hier in der That gelungen, einige in sich vollendete und wahrhaft befriedigende Ar= beiten zu liefern. Es sind im Ganzen vier Erzählungen; die Krone darunter ist "La Rabbiata," ein lebensfrisches, sonniges Gemälde, wie heiße Liebe und jungfräulicher Stolz in dem Herzen eines ita= lienischen Naturkindes mit einander kämpfen, von entzückendster Frische und glücklichster Lokalfärbung. "Marion" ist ein anmu= thiger Schwank, der vielleicht nur etwas knapper und anspruchsloser gehalten sein sollte, um noch günstiger zu wirken. Auch "Die Blin= ben" haben sehr schöne Stellen: boch bleibt es immer miglich, einen Borfall aus dem Krankenzimmer zur Grundlage einer poetischen Berwickelung zu machen und auch die Art und Weise, wie diese Berwickelung hier gelöst wird, hat etwas Gewaltsames und Unbe-Das schwächste Stück ber Sammlung und vermuth= lich das jüngste ist das letzte, "Am Tiberufer;" hier sind die Situationen ganz so auf die Spitze gestellt, die Farben ganz so grell, die Entwickelung ganz so jäh und sprunghaft, wie wir es in ben Erstlingsproducten bes Dichters fanten.

Zwischendurch hat Paul Heyse noch einige poetische lleber= setzungen, z. B. bas mit Emanuel Geibel gemeinsam herausgegebene "Spanische Liederbuch" (1852), sowie verschiedene gelehrte Arbeiten, ebenfalls auf die romanischen Literaturen bezüglich, herausgegeben. Auch kam schon 1855 ein Drama von ihm in München zur Auf= führung, "Die Pfälzer in Irland." Im Druck ist dasselbe nicht erschienen; darf man jedoch den Berichten trauen, welche die Zei= tungen seiner Zeit darüber lieferten und benen felbst von Bense's Freunden nicht widersprochen ward, so wären diese "Pfälzer in Irland" eine ziemlich versehlte Arbeit. Mit einem Sprung, ber fich grade bei diesem Dichter allerdings anßerordentlich leicht erklären würde, foll er darin plötzlich in die Bahn der Frau Birch = Pfeiffer hinübergelenkt und ein Rühr= und Schauderstück voll der allercraf= festen Effecte geliesert haben. Das Stück ist unseres Wissens nur einmal gegeben worden; der Dichter selbst soll es nach der ersten Aufführung zurückgezogen haben.

Nicht viel glückicher scheint er mit seinen "Sabinerinnen" gewesen zu sein. Das Stück, mit welchem der Dichter wieder in seine frühere antikisirende Manier zurücklenkte, hat zwar bei dem bekannten Münchener Preisausschreiben von 1857 den ersten Preis davongetragen, das Publicum jedoch scheint diesen Aussprach der gelehrten Schiedsrichter nicht ratissicirt zu haben, insofern die Ausschrung des Stücks überall kalt gelassen haben soll; im Druck ist es dis jetzt ebenfalls nicht erschienen und vermögen wir daher ein genaueres Urtheil darüber nicht abzugeben. — Endlich erschien ganz neuerlich noch ein Band "Neue Novellen" und ein erzählendes Gebicht, "Thekla": die Geschichte einer christlichen Märthrerin aus dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung — prächtige Hexameter, aber unserer Zeit und ihren Interessen so fremd, wie der Mann im Monde.

Wie erklären wir uns nun die Erscheinung dieses Dichters? und wie gehört er namentlich hierher, wo wir vorzugsweise die poetischen Repräsententen unserer gegenwärtigen Reactionsepoche, die Dichter der Freude und des unbefangenen Lebensgenusses abschildern wollten?

Ganz gewiß gehört er hierher. Denn auch Paul Behse mit all seinen Absonderlichkeiten und Berzwicktheiten ist ein Dichter des Genusses, nur daß dieser Genuß selbst bei ihm tein unmittelbarer und natürlicher, sondern ein künstlich zurechtgemachter ist; wie Bodenstedt der Dichter des naiven sinnlichen Genusses, so ist Paul Heuse der Dichter des ästhetischen Raffinements und der dilettan= tifchen Feinschmeckerei. Bodenstedt ist ein Niedersachse, Paul Bense ein Berliner. Bon früh an ist der Dichter unter asthetischen Eindrücken aufgewachsen; sein Bater selbst war ein feinfinniger und geschmackvoller Gelehrter, und auch übrigens traten bem Dichter von Jugend auf vorwiegend äfthetische Eindrücke und Anregungen Was in dieser ästhetisch durchgewürzten Luft gewonnen und erreicht werden kann, das hat der Dichter sich redlich angeeignet: Feinheit des Geschmacks, Empfänglichkeit der Phantasie und einen regen, fast überregen Eifer zur poetischen Production. Das ist etwas, aber bei weitem nicht genug, ja in seiner Berein= zelung kann und muß es sogar schädlich wirken. Geschmack bes Urtheils, Eleganz der Form, Geistreichigkeit der Pointen - o ja, das konnten die neuen Athener an der Spree ihrem poetischen Lands= mann mitgeben: aber das Erbtheil einer männlichen, thatfräftigen Gesinnung, ernste und ausbauernde Begeisterung für die großen Schicksale der Menschheit, Vertrauen in die Geschichte und ihre ewigen Entwickelungen — das konnten sie ihm nicht mitgeben, weil sie es selbst nicht besaßen. Die ganze ästhetische Liebhaberei, ber ganze geistreiche Dilettantismus, der die Berliner "gebildeten"

Kreise erfüllt, spiegelt sich in Paul Hepse wieder; es ist Pegasus im Joche, aber leider nicht im Joch des Lebens, das die wahre Kraft nur stärkt und erhebt, sondern in einem Joch aus Rosen und Nachtviolen, deren süßer Duft endlich auch die frischeste Kraft betäubt und erschlafft.

Hat ein solcher Dichter eine Zukunft? Wir wagen bie Frage Die Irrgänge bes Talents (und mit einem nicht zu entscheiden. folden haben wir es hier unzweifelhaft zu thun, wenn anch fürs Erste nur mit einem formalen, nachbildnerischen Talent) sind oft wunderbar; hat es Poeten gegeben, die sich aus Formlosigkeit und wüster Zerfahrenheit gesammelt haben zu reinen, keuschen Werken der Kunst, warum sollte ein Poet nicht auch einmal den umgekehrten Weg einschlagen und von der Schale zum Kern, von ber Form zum Geist hindurchdringen können? Was wir diesem Dichter zunächst wünschten, das wären große und bedeutende Lebenserfahrungen, welche, und sollte es auch mit unfanftem Streiche sein, die allzuglatte Schale seines Wesens zerschmetterten und ben Rern tieferer Empfindung und wahrer Leidenschaft, der doch hoffent= lich in ihm liegt, zu Tage förderten. Es taugt dem Poeten nicht, wenn die Hand des Schicksals ihn allzusanft führt oder wenn er all= zuwenig erlebt. Im Jahre Achtundvierzig war Paul Hense wol theils noch zu jung, theils murbe er durch seine persönlichen Berhält= nisse wol zu sehr auf die conservative Seite, die Seite Derer ge= zogen, die in der ganzen Volksbewegung nur ein Ungeheuer von Roheit und Verwilderung sahen, als daß er die Bedeutung dieser Zeit vollkommen begriffen und ihr die richtige Wirkung auf sich ver= Der Dichter verlebte bann einige Zeit in Italien, stattet hätte. scheint aber auch hier ausschließlich inur ber Schönheit des Landes und seinen gelehrten und fünstlerischen Studien gelebt zu haben; wenigstens suchen wir in Allem, was er bisher aus Italien veröf=

sentlichte, vergeblich nach einem einzigen Ton, in dem die eben jetzt so brennenden Leiden und Schmerzen des italienischen Bolks ihren Rachhall fänden. Paul Hense ist in Italien derselbe, wie in Ber-lin; er liebt, er klist, er studirt und ästhetisirt, aber nirgend sehen wir, daß er ein Herz sür das Bolk und seine Geschichte hat. Der Dichter wird vielleicht Lust haben, sich mit Goethe's Beispiel zu entschuldigen: aber erstlich war Goethe Manches verstattet, was den Nicht-Goethes nicht verstattet ist, und zweitens war Goethe der Mann seiner Zeit, Paul Hense aber ist der Sohn unserer Zeit oder sollte es doch wenigstens sein.

Kurz nach seiner Rücktehr ans Italien hat der Dichter dann, wie schon zu Ansang erwähnt, an dem kunstsinnigen Hose König Max' von Baiern eine Stellung gefunden, die seinen künstlerischen Neigungen entspricht, während sie ihn zugleich vor jeder gemeinen Lebenssorge sichert. Möge die Gunst des Schicksals, die ihn von seinen ersten Schritten in die Dessentlichteit an so reichlich zu Theil geworden, denn auch als befruchtender Sonnenschein in sein Inneres sallen und hier nicht bloß schöne und zierliche, sondern auch große und ershabene Empfindungen erwecken!

So viel ist gewiß: auf diesem Wege experimentirender Geistreichigkeit, den Paul Hehse dis jetzt gewandelt ist, kann er wol ein gepriesener Salondichter werden, aber zum Herzen der Nation gelangt er damit so wenig wie zur Unsterblichkeit.

### Otto Noquette.

So ist das einzige Positive denn, was an Paul Hense bis jetzt hervortritt, die ungewöhnliche Glätte und Sauberkeit seiner poetischen Form. In dieser Beziehung steht ein anderer junger Dichter ihm nahe, dessen Name ebenfalls erst in der nachmärzlichen Zeit auftauchte und der sich mit ungewöhnlicher Schnelligkeit nicht nur einen literarischen Ruf erworben hat wie Paul Hense, sondern auch eine Popularität, deren der Dichter des "Meleager" sich noch lange nicht erfreut.

Das ist Otto Roquette. Das erste Werk, womit dieser Dichter in der Literatur auftrat, war jene "Waldmeisters Brautsfahrt" (1851), die seitdem einige Duzend Auflagen erlebt hat und die vom Dichter selbst zur Stunde noch nicht übertroffen ist. Otto Roquette ist der eigentliche Dichter der Jugend, wie sie in der nachmärzlichen Zeit geworden: lebenslustig, unbefangen, spieslerisch, je nach den Umständen bald heiter, bald traurig, aber nach beiden Richtungen hin ohne besondere Tiese, das Leben glatt von der Obersläche schlürfend, vor Allem aber mit einem starkausgeprägten Bewußtsein ihrer eigenen Jugendlichkeit, die auch in der That das Hauptverdienst dieser Poeten bildet, nur Schade, daß es sich mit jedem Tage verringert. Er ist der wahre Repräsentant jener "Renen Menschen," die aus der trüben Fluth des "tollen

l

Jahres" emporgetaucht sind und die sich nun außerordentlich schön und außerordentlich klug vorkommen, bloß weil sie die Narben und Wunden nicht tragen, die uns entstellen und weil sie die Thorheiten nicht begangen, unter deren Folgen wir zu leiden haben.

In "Waldmeisters Brautfahrt" trat diese abstracte Jugend= lichkeit noch sehr frisch und liebenswürdig auf; das Publicum, auf dem das Blut und der Staub der jüngsten Bergangenheit noch lastete, fühlte sich angenehm überrascht durch eine so ganz jugend= kecke, naive Erscheinung, an der die Leiden und Kämpfe der letten Jahre so ganz spurlos vorüber gegangen waren und die mitten in einer so dustern und aufgeregten Zeit noch den Muth hatte, das Glück der Jugend und des unbefangenen Lebensgenusses zu feiern. "Waldmeisters Brautfahrt" gehört jener Märchenbichtung an, die dann später so über alle Magen üppig emporge= wuchert ist und so viel garstiges Unkraut herorgebracht hat. mals war diese Gattung noch ziemlich neu, ja "Waldmeisters Brautfahrt" gehört selbst mit zu den Werken, durch welche sie in Aufnahme gekommen. Am wenigsten aber ahnte bas Publicum bamals bereits, was es sich in biesen Schmaroperpflanzen eigent= lich erzog, und so war die Freude, mit welcher das Roquette'sche Märchen aufgenommen ward, eben so lebhaft wie allgemein. — Der eble Prinz Waldmeister (Asperula odorata) hat sich mit seinem Hofgesinde, den duftigen Wald= und Frühlingsträutern, aufgemacht auf die Brautfahrt zu ber schönen Prinzessin Reben= blitte, dem lieblichen Töchterlein König Feuerweins, der mit seinem zahlreichen und herrlichen Hofftaat, den edlen Rhein=, Neckar= und Moselweinen zu Rübesheim Residenz hält. Ein mißgünstiger Pfaffe, ein heimlicher Schleder und Schluder, bem, wenn er allein ist, keine Speise zu gewürzt, kein Wein zu ebel ist und ber boch vor

ben Leuten auf die edle Gottesgabe stets nur schimpft und schilt, greift ihn auf dem Spaziergang auf und stedt ihn in das eherne Burgverließ der Botanisirkapsel. Die Besorgniß, welche die Ge= fährten und Diener des Prinzen darüber ergreift, sowie der Kampf, durch den sie den edeln Gefangenen endlich befreien, giebt Beran= laffung zu einer Reihe lebhafter und lieblicher Schilderungen, zu denen überall die köstliche Rheinlandschaft mit ihren Burgtrümmern und ihrer golbenen Segensfülle einen eben so bedeutenben wie an= muthigen Hintergrund bildet. Eben so die Zurustungen zur Hoch= zeit am Hofe zu Rilbesheim, wo insbesondere die glückwünschenden Gefandtschaften ber deutschen Weine in einer Reihe treffenber, mit glücklichstem Humor ausgestatteter Bilder vorgeführt werden. — Doch vergessen die Freunde bes eblen Brautpaares mitten unter dem Jubel der Hochzeit nicht, daß sie noch Rache zu nehmen haben an dem feigen Heuchler, der ihren Fürsten in Gefangenschaft ge= -halten und sich überhaupt von jeher, wenn nicht als Berächter, doch als Verleumder ihrer ebelsten Gaben gezeigt hat. fache Liebesgeschichte eines Jägers und eines Winzermädchen, sowie die Abenteuer einer wandernden Studentengesellschaft, die gleichsam den Chorus des Ganzen bildet und beren Lieder sich wie frische, duftige Waldrosen durch den vollen Kranz dieser Dichtung winden, sind auf geschickte Weise mit hineinverflochten. wickelung findet ihre Lösung endlich bei einem Zechgelage der Studenten, in welches auch der heuchlerifche Pfaffe mit hinein= geräth und wo benn die vereinigten Wein= und Kräntergeister als würziger Maitrank ihm bermaßen zu Kopfe steigen, daß er sich ganz offentundig und sichtbarlich unter dem verwunderten Kopf= schütteln berfelben Leute, benen er sonst immer so viel von Ent= haltsamkeit und Mäßigung vorgepredigt hat, — berauscht.

Um diese, wie man sieht, höchst einfache Unterlage schlingt

sich, selbst einer Rebe vergleichbar, die Roquette'sche Poesie: denn in dieser ihrer ersten und glücklichsten Offenbarung ist sie ebel geformt, saftig und frisch, von schöner Mannigfaltigkeit wie das Blatt der Rebe und lauter und rein und voll herrlichen Feuers wie ihre Frucht. In dem ganzen Gedicht, dessen glücklicher Bor= gang nachher so viel erkünstelte und krankhafte Producte nach sich ziehen sollte, ist nichts Ungesundes, nichts Gemachtes, Berzwicktes, Angezwungenes, sondern überall tritt uns die schönste und edelste Natürlichkeit entgegen, das volle, frische Behagen der Jugend, der die Welt so schön erscheint, weil sie selbst noch so schön ist. das war es denn auch, was dieses Gedicht eines damals noch völlig unbekannten, namenlosen Poeten, der damals selbst noch hallescher Student war, zu einem Lieblingsbuch unserer Lesewelt machte: dieser Zug reiner, naiver Jugendlichkeit, der das Ganze durchdringt und jeden Bers und jede Zeile mit edlem, keuschem Feuer belebt. Nein, wie schwer diese Zeit auch auf uns lastete. und wie trübe Nebel über unserer Zukunft brüteten: so lange unter der deutschen Jugend noch Herzen schlugen wie das Herz dieses Dichters, so lange aus ber Hand eines deutschen Studenten uns noch ein Gedicht kommen konnte, wie dieser "Waldmeister," so lange brauchten wir auch den Glauben an die Zukunft unseres Baterlandes nicht aufzugeben, sondern durften fest an der Hoff= nung halten, daß Schiller's große Weissagung sich dereinst doch noch erfüllen und die Schönheit uns doch noch eine Erzieherin zur Freiheit werden wird!

Leider hat der junge Dichter sich auf der Höhe, die er mit diesem seinem Erstlingswerk gleichsam im Fluge erstürmt hatte, auf die Daner nicht zu behaupten vermocht, vielmehr zeigt sich in seinen nachfolgenden. Veröffentlichungen von Buch zu Buch ein immer größerer Rückschritt. Zwar daß das Nächste, was er nach

"Waldmeisters Brautfahrt" in die Welt sandte, ein etwas schwäch= lichts Product war, dies konnte man ihm allenfalls verzeihen; "Waldmeisters Brautfahrt" war erst wenige Monate zuvor erschienen, der glänzende Erfolg, den er damit erlangt hatte, war dem jungen Dichter ein wenig zu Kopf gestiegen, und so durfte der Mangel an Selstkritik, ben sein nächstes Werk verrieth, eben nicht überraschen. Es war ein Roman oder doch etwas dem Aehn-Ein Phantasiestück" (1851). Allerdings offen= liches: "Drien. bart sich auch in diesem Buche (das übrigens, wenn wir recht unterrichtet sind, eine ziemliche Zeit vor "Waldmeisters Brautfahrt" geschweieben ist) dieselbe gesunde Auffassung des Lebens, derselbe klare, heitere Sinn, dieselbe Lust am Wahren, Natur= lichen, Ungefünstelten, die uns im "Waldmeister" so sehr entzückt. Rur ist in dem Roman allerdings noch Manches hinzugekommen, was diese gesunde, natürliche Grundlage trübt: Reminiscenzen und Traditionen einer überwundenen Bildung, dergleichen jedem heranwachsenden Dichter anhaften und durch welche die Jugend sich rächt, diese sonst so neidenswerthe, so köstliche Jugend. goldenen Traum seines Märchens konnte ber Dichter ohne Studium, ohne Anstrengung, frei aus der jugendlich begeisterten Seele spinnen; die blühende Rebe, die sich am Felsgestabe bes Rheins emporrantt, war eben stark genug, dies liebliche Gebilde, gewebt aus Frühlingsduft und Ingendwonne, mit seinem leichten Elfenvölkchen zu tragen. Mit dem Roman dagegen war der Dichter unvermeibbar auf den Boden ber Wirklichkeit verwiesen; hier genügt es nicht an einer Traumwelt, wie lieblich sie auch sei, noch an einzelnen poetischen ober geiftreichen Schilberungen, sonbern im Roman wollen wir ein für allemal ein, wenn auch künstlerisch verklärtes, doch immerhin ein Abbild des Lebens, wie es ist, wollen Menschen von Fleisch und Blut, in Lagen, die unsere Theil=

nahme erregen, mit Absichten und Zwecken, welche in dem allgemeinen Boden des Jahrhunderts wurzeln und die eben deshalb unserer Sympathien versichert sind. — An dieser Kenntniß des wirklichen Lebens aber fehlt es dem Berfasser des "Drion" noch. Das Buch ist, als Roman betrachtet, ziemlich interesselos, mehr ein Tagebuch des Dichters selbst, der seine jugendlichen Kämpfe und Entwickelungen darin niederlegt, als eine eigentliche wirkliche Geschichte; es fehlt nicht bloß an der plastischen Rube, welche jedes epische Kunstwerk besitzen soll, es fehlt vor Allem auch an der Kräft und Sicherheit der plastischen Gestaltung selbst. Die Charaktere, und darunter höchst bezeichnender Weise grade wejenigen, die der Dichter selbst mit der meisten Vorliebe gezeichnet und auf Die er sich wol in der Stille am meisten zu Gute gethan hat, sind nebelhaft, unfaßbar; die Fabel, statt mit Nothwendigkeit aus den Charakteren zu fließen, trägt in ihrer ganzen Zusammen= setzung die Spur des Willfürlichen, Abenteuerlichen; die im üblen Sinne romanhaften Nothbehelfe, zu denen der Berfasser sich zu ihrer endlichen Lösung genöthigt sah, hätten ihm selbst als Finger= zeig dienen können, daß er sich hier auf einem falschen Wege befand, einem falschen schon deshalb, weil er ihn selber nicht kennt und übersieht.

Denn darin verrieth schon in diesem zweiten Werke des Dichsters das Unzulängliche einer abstracten Jugendlichkeit sich auf sehr fühlbare Weise: in dem Mangel an Lebensersahrung und positivem Inhalt, der sein Werk charakterisirt. Niemand soll ernten wollen, wo er nicht gesäet hat, noch um Preise ringen, wo ihm die Kenntsniß der Wassen mangelt. Wollen wir auch den Rigorismus nicht so weit treiben, wie Jean Paul, der irgend einmal die Forderung aufstellt, Niemand solle einen Roman schreiben vor seinem dreißigsten Jahre, weil es nicht wahrscheinlich, daß Jemand vor seinem

dreißigsten Jahre Welt und Menschen bereits so weit kennen gelernt habe, wie der Roman es nun einmal mit Nothwendigkeit erfordert: so scheint uns doch dies ein ganz billiges, ganz gerechtes Berlangen, daß auch der Poet nichts ausgebe, was er nicht vorher erworden und daß Derjenige, dem die Natur das köstliche Geschenk des poetischen Talents verliehen, nun auch aus allen Kräften dahin arbeite, diesem Talent einen entsprechenden Inhalt zu geben — und anch den Schmerz und die Entbehrungen soll er nicht scheuen, welche die vollständige und gründliche Bewältigung der Wirklichkeit ihm auserlegt.

Dies Vacuum des Selbsterlebten zu verdecken, hat der Dich= ter des "Drion" nun nothgebrungen, wie wir schon vorhin andeuteten, zu allerhand Reminiscenzen und Traditionen greifen Dabei, wie die Jugend denn nur allzubereit ift, die aller= verschiedenartigsten Eindrücke auf sich wirken zu lassen und wie sie mit ihrem jugendlich gesunden Magen auch in geistiger Hinsicht das innerlichst Unverträgliche mit dem gleichen naiven Appetit verspeist, ist es auch dem Dichter des "Drion" passirt, gleichzeitig zwei höchst entgegengesetzte Muster zu copiren. Auf der einen Seite nämlich begegnen wir ber wohlbekannten Auerbach'schen Dorfge= schichte, deren Nachahmung eben damals anfing eine ziemlich allge= meine und unvermeidliche Krankheit unserer Literatur zu werden, während auf der andern die alte Romantik hineinspielt und zwar in ihrer finstersten, geschmacklosesten Gestalt, in der Gestalt der Hoff= mann'schen Sputgeschichte. Diese letzteren Elemente wirken na= mentlich höchst störend und könnten Einen an dem Talent des Dichters fast irre machen; er hatte im "Waldmeister" einen so vollen und gesunden Zug aus dem Born ächter, unsterblicher Romantik gethan, der Romantik der Jugend, der Natur, der Liebe wie war es ihm nur möglich, hier so tief in die falsche zu gerathen? Derselbe Dichter, der uns in seinem Wein= und Wandermärchen die todte Natur so herrlich vermenschlicht hatte, wie hat er es hier nur über das Herz bringen können, menschliches Leben und menschliche Leidenschaft der rohen Naturkraft eines unverständigen und unmenschlichen Fatalismus zu überliefern?

Daß das Buch daneben auch manche interessante und liebens= würdige Partien enthält, daß namentlich die ziemlich ausgedehn= ten landschaftlichen Schilderungen recht lebendig und anmuthig sind, und daß wir auch hier wieder auf eine Menge eingestreuter Lieder treffen, die einen frischen und liebenswürdigen Geist athmen, und von denen einzelne sich den prächtigen Studentenliedern aus "Baldmeisters Brautsahrt" nicht unwürdig zur Seite stellen — das Alles war zwar richtig, konnte doch aber den halben und trüben Eindruck, den der "Orion" hervorbrachte, nicht wesentlich verbessern. Auch war die Aufnahme des Buchs nur lau, der Dichter selbst aber nahm für längere Zeit von dem Gebiete des Romans Abschied, um sich wieder zu jenen poetischen Erzählungen zurückzuwenden, die damals überhaupt Mode zu werden ansingen und zu denen er selbst durch sein Erstlingswert einen so schönen Beitrag gesliesert hatte.

Allein bevor wir die übrigen erzählenden Dichtungen des Versfassers näher ins Auge fassen, scheint es zweckmäßig, uns hier zusvörderst mit seinen lyrischen Dichtungen bekannt zu machen. Diesselben erschienen zu Ende 1851 unter dem Titel "Liederbuch," entsprachen jedoch den Hoffnungen, welche "Waldmeisters Brautsfahrt" erweckt hatte, ebenfalls nicht völlig. Das "Liederbuch" ist "der Jugend" gewidmet; der Jugend, die "selbst noch ringt," will der Dichter seine Lieder bringen, weil "nur sie zu singen verstehen"; "die mit den jugendgoldenen Locken," die noch mit "Jugendübermuth in die lebensbunte Urne lachend greifen," die noch "in seligen Wahns

Gekose jedwede Blüte zur Frucht gereift sehen," die sollen "diese Liederernte" als ihr Eigenthum hinnehmen:

Und kanns dem Lieb zu fesseln Euch gelingen, Mit froher Brust will ich es mit Euch singen!

Das klang nun freilich nicht sehr schwungvoll, im Gegentheil, es war eine ziemlich abgebrauchte und triviale Wendung, und benselben trivialen Geist athmete auch bas ganze Widmungs= gedicht; trot feiner enthusiastischen Sprache und trot ber Bilberfülle, mit welcher ber Dichter, ganz im Gegensatz zu seiner fonstigen Einfachheit, darin um sich wirft, dreht es sich doch so ziemlich im Kreise und kommt über den etwas dünnen Gedanken: "Ich bin jung und du bist jung, so sind wir alle beide jung," nicht eigentlich hinaus. Es ist wahr, Dedicationen und ähnliche mehr ober minder officielle Gedichte gelingen nicht immer, in diesem Falle jedoch lag der Grund denn doch wol tiefer: das Eingangsgedicht mußte so bünn und schwächlich ausfallen, weil ber Dichter in ber That nichts auszusprechen hat, als dies etwas abstracte Bewußtsein feiner Jugend und weil dies allein doch unmöglich hinreichend ist, einen wirklichen Dichter zu machen. Allen Respect vor der Jugend, das versteht sich; sie ist die köstlichste und unschätzbarste aller Natur= gaben, das kann Niemand tiefer empfinden, als wer die Jugend selbst schon im Rücken hat. Junger Wein schmeckt immer gut, selbst wenn aus dem perlenden Most hinterdrein ein schaler, matter Krätzer werden sollte; selbst alte Tugenden sind oft nicht halb so liebenswürdig als junge Fehler. Allein so bereitwillig wir dies an= erkennen, so müssen wir boch andererseits auch dabei bleiben, daß wenigstens auf dem Gebiete der Kunst die Jugend allein noch nicht ausreichend ist. Auch die Jugend, wo sie sich will poetisch ver= nehmen lassen, muß einen Inhalt haben; es geht wol ein= auch zweimal, aber es geht nicht immer, wie ein kleiner munterer Flachs=

kopf, der die Schule hinter und vierzehn Tage Ferien vor sich hat, auf einem Beine tanzen und den Hut schwenken und dazu schreien: "Hurrah, ich bin jung, ich habe nichts zu thun;" — sondern erst wenn dieser Iugendsinn sich an großen und würdigen Gegenständen bewährt, wenn er die Wirklichkeit des Lebens, sei es genüßend, sei es ringend, an sich preßt, mit einem Wort, wenn die Iugend zusgleich als Iugendmuth und Iugendkraft auftritt, dann erst vermag sie uns poetisch zu interessiren und zu sessellen.

In "Waldmeisters Brautfahrt" war sie so aufgetreten, in dem "Liederbuch" : dagegen zeigte sie sich größtentheils leer und in= haltlos. Es ist, mit wenigen Ausnahmen, ein äußerlich ganz an= genehmes, aber innerlich leeres Quinkeliren, in meist ziemlich verbrauchten Weisen, bei benen es nicht selten den Anschein gewinnt, als wäre die Seele des Dichters gar nicht recht dabei gewesen und das Ganze wäre nur eine gewisse mechanische Gewöhnung, eine bloße Beschäftigung der Stimme, wie etwa die Holzschläger im Walde jodeln und tremuliren, ohne dabei etwas zu empfinden voer etwas Größeres ausbrücken zu wollen, als ein gewisses allgemeines Gefühl Allerdings finden sich daneben auch einige vortreff= liche Stücke, von wahrer und tiefer Empfindung und leichtem, glücklichen Ausbruck: allein ihre Zahl ist boch zu gering und verschwindet zu sehr in der Masse des Unbedeutenden und Inhaltlosen, das die Sammlung übrigens bietet. Ein bedenklicher Charafterzug ist ferner das sehr lebhafte Bewußtsein, das der Dichter selbst in= zwischen von seiner eigentlichen Jugendlichkeit und deren Anmuth gewonnen hat; auch mit Jugend und Natürlichkeit läßt sich koketti= ren, so gut wie mit Wahrheit und Biederherzigkeit, und der Dichter des "Liederbuchs" schien es bereits ziemlich weit darin gebracht zu haben.

Auch diese Sammlung fand im Ganzen nicht die Aufnahme,

vie der Dichter selbst, nach dem glänzenden Empfang des "Waldmeister" vermuthlich erwartet hatte, und so wandte er sich denn,
wie dereits erwähst, zum erzählenden Gedicht zurück. Es sind de=
sonders drei Werke, die hier noch genannt werden müssen: "Der Tag von St. Jakob" (1852), "Herr Heinrich" (1853) und "Hans Haidekukuk" (1855). Das bedeutendste darunter ist "Der Tag von St. Jakob," insoweit sich darin zum mindesten das Bestreben kund giebt, des historischen Lebens und seiner großartigen Erscheinungen Herr zu werden.

Aber freitich ist der Versuch nicht geglückt, im Gegentheil, er bekundet erst recht die Schranke, die nach den disherigen Ersahrungen zu urtheilen dem Talent dieses Dichters gesetzt ist und die er selbst durch gestissentliche Verzärtelung seines Talents noch immer enger gezogen hat. Zwar die Wahl des Stoffes könnte kaum glücklicher seine der ruhmreichsten Episoden aus dem Freiheitskampf der Schweizer Eidgenossen, einer der erhabensten Siege, den Mannesmuth und Vaterlandsliebe jemals über fremde Gewaltherrschaft davongetragen, eines der glorreichsten Opfer, die jemals auf dem Altare der Freiheit dargebracht worden — wo giebt es einen würdigern Gegenstand für die Leier des Dichters? Was wäre geeigneter für den ernsten, wuchtigen Schritt des epischen Gedichts? Und womit könnte grade ein jugende licher, ein jugendbegeisterter Poet seine Zeitgenossen besser erheben?!

Allein dieser "Tag von St. Jakob" ist gar kein episches Gebicht, auch nicht einmal ein erzählendes: es ist ein Landschafts= gemälde mit zufälliger historischer Staffage, eine jener Blumen=
hagen'schen Novellen in Versen, deren wir in einem früheren Abschnitt gedachten. Statt das historische Ereigniß, das er dar=
stellen und seiern will, zum wirklichen, lebendigen Mittelpunkt seines
Gedichtes zu machen, statt der geschichtlichen Idee, welche sich in derselben offenbart, die Motive und die Charaktere seiner Dichtung zu

entnehmen und auf diese Art im höheren und eigentlichen Sinne ben Ton ber Zeit zu treffen — statt bessen setzt ber Dichter in diesen großartigen Hintergrund, auf dies erhabene Theater ber Alpenwelt, das sich so eben mit dem Blut der Helden färbt, ein beliebiges Liebespaar, dessen Schickfal er mit dem historischen Greigniß, das die eigentliche Aufgabe seines Gedichts bildet, in eine ganz willfürliche Berbindung bringt und für dessen Freuden und Leiden, Bänkereien und Berföhnungen, Gluck und Tod er nun das Interesse seiner Leser fordert, nicht um ihrer selbst willen, nein, Alles im Namen des Tages von St. Jakob! Und wenn dieses Liebespaar nur wenigstens im Geist und Ton jener mittelalterlichen Zeit und jenes schweizerischen Schauplatzes gehalten wäre; sollen wir denn doch einmal von der Höhe des historischen Gedichtes herabsteigen, um uns mit einer bloßen Rovelle in Bersen zu begnügen, so wäre das noch wenigstens eine Art von Entschädigung. Dieser Balentin aber und diese Berena mit ihren verschmähten Rosen, mit ihrem Schmollen und Necken, mit ihrer Dialektik der Leidenschaft, die sich vor sich selbst verbirgt, um sich heimlich nur um so tiefer zu genießen — nein, bas können ja unmöglich die Zeitgenossen Jost Reding's und Hermann Geevogel's, konnen keine Schweizer bes breizehnten und vierzehnten Jahrhunderts sein, bas sind Salonmenschen aus der Mitte des neunzehnten, gute Figuren für eine moderne Novelle oder ein bürgerliches Drama, die sich nur aus Uebermuth ober Koketterie in diese bäurische Tracht verkleidet haben! — Aber auch diese schlechteste Sorte von Ro= mantik zugestanden, hat der Dichter des "Tag von St. Jakob" doch offenbar selbst nicht gewußt, was damit anfangen. Der Mangel an Erfindungsgabe, der sich in Verwendung und Verknüpfung der überlieferten romantischen Ingredienzien kund giebt, ist auffällig, felbft in einer Zeit, beren ftarte Seite Die poetische Erfindung

bekanntlich nicht ist. Auch die patriotischen Reslexionen, die der Dichter über Freiheit und Bölkerschicksal austellt, haben trop der löblichen Mäßigung, deren er sich dabei besleißigt, etwas Dünnes, Unsertiges. Auch die lyrischen Beigaben, die im "Waldmeister" eine Glanzpartie des Gedichts bildeten, sind hier außerordentlich schwach, sogar die Form, in welcher der Dichter doch sonst ercellirt, hat etwas Mattes und Ungelenses. Auch dabei ist es wieder der Mangel an Inhalt, der sich rächt; dieser längere Bers, dessen der Dichter sich im "Tag von St. Jakob" bedient, hat ihn offenbar genirt, er klappt und schleppt, gleich als ob es an Gedankeninhalt gesehlt hätte, ihn auszufüllen.

Noch schwächer sind "Herr Heinrich" und "Hans Haibestuful." Das erstere Gebicht, in welchem der Dichter sich wieder dem mit so viel Glück betretenen Gebiet des Märchen nähert, hat wenigstens einige schöne Naturschilderungen, "Hans Haidekuful" dagegen, eine Nürnberger Stadt = und Kriegsgeschichte, ist völlig slach und trocken, und selbst die eben ausgehende Sonne der Reformation, die in das Zeitalter des Gedichts hineinleuchtet, ist nicht im Stande gewesen, dem letzteren etwas frischen, männlichen Geist einzussößen; es ist Alles recht gewandt, recht niedlich, aber doch nur — Nürnberger Waare.

Es bleiben uns noch die dramatischen Versuche des Dichters zu erwähnen. Dieselben sind ziemlich zahlreich. Doch ist, so viel wir uns erinnern, nur eins davon ("Die Sterner und die Psitticher" 1856) zur Aufsührung gekommen, die meisten sind auf dem Wege zur Bühne stecken geblieben und nur eines davon ist in die Dessentlichkeit des Buchhandels getreten: "Das Reich der Träume. Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen." Desselbe erschien im Herbst 1853, also zu einer Zeit, wo die Lorbeeren des "Waldmeister" noch ziemlich frisch waren. Auch ist zu der Ueber-

gang vom lyrischen Gedicht zum Drama im Allgemeinen so naturgemäß und dabei für das Talent des Dichters selbst so entscheidend,
daß der erste dramatische Bersuch eines Boeten, der sich bereits auf
anderen Gedieten einen Namen gemacht hat, allemal mit Interesse
empfangen wird. Dies Interesse kam auch Roquette's "Reich derTräume" entgegen, sah sich jedoch ebenso enttänscht davon wie von Allem, was dieser Dichter seit "Waldmeisters Brantsahrt" veröffentlicht hat.

"Das Reich der Träume" behandelt einen vom Dichter frei erfundenen Stoff. Nun ift es mit den erfundenen Stoffen im höheren Drama, in dem Drama, das noch etwas mehr sein will, als nur eine Befriedigung des Theaterbedürfnisses, bekanntlich allemal ein mifliches Ding; selbst anerkannte Meister sind daran zu Schanden geworden. In diesem Falle aber hatte ber Dichter sich die Schwierigkeit noch um ein Beträchtliches gesteigert baburch, baß der von ihm beliebte Stoff nicht bloß schlechthin untheatralisch ift, sondern auch sehr wenig Dramatisches hat. Die Heldin des Stückes ift eine junge, schöne Gräfin, beren unlängst verstorbener Bater alchynnistischen und kabbalistischen Klinsten ergeben war; aufgewachsen in der Umgebung seiner Retorten und Instrumente, unter Erzählungen und Borstellungen einer Geisterwelt, die von allen Seiten unmittelbar in bas menschliche Dafein hineingreift, hat sie das richtige Maß für die Wirklichkeit der Dinge verloren oder auch niemals befessen. Sich selbst und ihrer Umgebung entfrembet, lebt sie in einer West von Träumen, die ihr Herz und Sinne mit trügerischen Bilbern umgauteln; in Trauerkleiber gehüllt, hält sie nächtliche Unterredungen mit Geistern und Luftgestalten und erwartet sehnsüchtig ben Augenblick, wo "ihr Genius" ihr erscheinen und sie durch die Pforte des Todes zu ihrem Bater hinsiberführen wird. Bergebens hat ein Freund des Letzteren, ein Arzt von tiefer

Kenntniß und unbestechlicher Rechtschaffenheit, dem ihre Erziehung nach dem Tode des Vaters zugefallen, sie von ihrem Irrthum zu überzeugen versucht; der Wahn der Traumwelt, die sie gefangen hält, ist mächtiger als alle Vorstellungen und Ermahnungen ihres Lehrers, die sie im Gegentheil nur immer reizbarer, immer unglücklicher machen.

Aber was dem Arzt und Lehrer nicht gelingt, das vollbringt die Liebe. Durch eine zufällige Verkettung von Umständen begegnet Rhmphäa'n (dies ist der Rame der Heldin) grade in dem Augenblick, da sie die Erscheinung "ihres Genins" und damit ihren Tod erwartet, ein junger, ritterlicher Fürst, der ihr Herz zu neuem Dasein erschließt und sie, eben so sehr durch seine Liebkosungen wie durch ihre eigene Leidenschaft, von ihrem Irrthum zurückningt und mit der Welt, der wirklichen, versöhnt.

Dies der Kern des Stücks. Db derfelbe stoffhaltig genng, ein Drama daraus zu machen, bleibe hier unerörtert. Jedenfalls würde eine sehr große Kunst, namentlich viel psychologische Feinsheit und Tiese, vor allem aber eine sehr weise Beschräntung in der Wahl der Mittel dazu gehört haben. Besonders in Beziehung auf diesen letzteren Bunkt ist es interessant, "Das Reich der Träume" mit einem andern bekannten Theaterstück zu vergleichen, das eben damals vielsach gegeben ward und dem auch unser Dichter allem Bermuthen nach eine wesentliche Anregung verdankt: "König Rene's Tochter," von dem Dänen Henrit Hertz. Dort wie hier ein pathologischer Borgang, dem wir nach unserem persönlichen Dassirhalten eine dramatische Berechtigung allerdings absprechen müssen; dort Blindheit des Leibes, hier Blindheit des Geistes, und in beiden Fällen die Liebe als der eigentliche rettende Arzt. Nun verkennen wir auch die Mängel des Hertz'schen Stücks gewiß

nicht; instesondere glauben wir nicht, daß dasselbe mehr ist als ein sogenanntes "dramatisches Gedicht" — und bekanntlich führte diese Sattung ihren Namen genau wie lucus a non lucendo: "dramatische Gedichte," die vielleicht "Gedichte," aber ganz gewiß keine "dramatischen" sind —, und haben wir es deshalb auch nie zu billigen vermocht, daß man das Stück vor die ihm innerlichst fremde Welt der Lampen gebracht hat.

Aber bei alledem wie masvoll, wie vorsichtig ist der dänische Dichter zu Werke gegangen! Wie eng hat er sich die Grenzen gesteckt, wie anspruchslos, als eine bloße bramatische Studie, eine bloße Seene tritt sein Stück auf! "König Rene's Tochter" hat nur einen Aft und von Personen nur das Allernothwendigste. Das "Reich der Träume" dagegen setzt reichlich ein Dutzend Bersonen in Bewegung, 'es hat fünf wohlgemessene Acte und macht in allen Dingen den Anspruch, ein richtiges und wirkliches Theaterstück zu sein. Damit aber ist ihm der poetische Duft abgestreift, der Dämmer ter Phantastik ist zerstört, in dem es allein hätte existiren können; was man sich in kurzer, gedräng= ter Haltung als einen anmuthigen poetischen Einfall allenfalls hätte gefallen lassen, das macht, zu fünf Acten ausgesponnen und mit allem Apparat eines Theaterstücks versehen, nur einen sehr unbefriedigenden, fast komischen Eindruck; so viel Schale (benkt man) und so wenig Kern, so viel Form und so wenig Inhalt, eine so lange Einleitung und ein so dürftiges Resultat!

Dem Dichter ist das zum Theil selbst nicht entgangen; um die Magerkeit seines Stosses, welcher der dramatischen Bearbeitung denn doch gar zu wenig ergiedige Seiten darbot, einigermaßen zu versechen, hat er noch verschiedene andere Fabeln damit in Verbindung gessetzt. Allein diese Verbindung ist rein äußerlich geblieben; statt, wie ein Drama soll und muß, aus Einem Punkt und Einem Gedanken

zu erwachsen, sind hier brei, vier verschiebene Handlungen willkie lich zusammengelegt, ohne eine Spur von Nothwendigkeit wher inneren Zusammenhang. Da haben wir einen Silamont, Hernog von Perouse, aus Frankreich verbanut wegen einer Morbthat, zu der er sich im Zorn vor den Augen des Königs hat hinreisen laffen; da haben wir einen jungen Wüstling Alsando, ber fein Bermögen verschwendet und die Kanfleute von Marfeille auf schnöbe Weise betrogen hat — was hat das mit dem "Reich ber Tranme" zu thun? und welcher innere, welcher geistige Ausammenhang ist zwischen biefen Personen und bem Grundgevanken bes Stück? Ein Drama barf keine willkürliche Anhäufung von Abentenern und Zufälligkeiten sein; in der Rovelle, namentlich in der Novelle im älteren Sinne, mag das Abenteuer als solches herrschen, das Drama muß ein streng geglieberter Organismus fein von sich gegenseitig bedingenden, gegenseitig ergärtzenden Allerdings ergiebt fich zum Schluß bes Stücks, bag ver Wistling Alsands derselbe Ebekmann ist, zegen den der ver= bannte Herzog damals im Jorn sein Schwert erhoben; er ist nicht getödet, nur verwundet gewesen, sodaß einer allseitigen Aussöhnung nichts im Wege steht. Doch macht biese plötzliche Ent= hüllung auf den Lefer keinen anderen Eindrat als den eines Theatereffects; auf die Bretter gebracht, wiltbe sie sogar als ein sehr verbrauchter, sehr ungeschickter Theatereffect erkannt und von den Zuschauern, fürchten wir, mit jenem Kichern begleitet werben, das allemal der schlimmste Tod ist, den ein Stück fterben fann.

In den letztverwichenen Jahren hat der Dichter eine Schweigsamkeit gezeigt, die sonst eben nicht zu den hervorragenden Eigenschaften unserer jungen Poeten gehört. Doch wird soeben, nachdem er 1855 mit "Das Hünengrab" einen verunglückten

Streifzug in bas Gebiet ber Tromlit = Blumenhagen'schen Romantit unternommen hatte, ein neuer dreibändiger Roman von ihm angekündigt, "Beter Falk:" eine Künstlergeschichte, in der, ähnlich wie im "Drion," innere Zustände, Reflexionen und Gefühlsergiefungen für die mangelnde Handlung entschädigen sollen. - Ift diese Schweigfamkeit, burch bie Otto Roquette fich neuerbings auszeichnet, nur die Folge größerer Sammlung und ernster innerer Arbeit, die der Dichter an sich selbst vollführt, so können wir nur ihm wie der Literatur dazu gratuliren. Dem Dichter des "Meleager" wünschten wir große und bedeutende Schickfale, die ihn zur Einkehr in sich selbst bringen und seiner Poesie eine größere Inner= lichkeit und Leibenschaftlichkeit geben möchten. Dem Berfaffer des "Waldmeister" ist etwas Achuliches zu wünschen; auch er haftet noch zu fehr an der Oberfläche ber Dinge, er macht sich die Boesie zu leicht, es ist noch zu viel Dilettantismus in ihm, wenn auch sein einfach angelegtes Naturell ihn vor ben Capricen und Selt= famkeiten geschützt hat, in benen Paul Henfe sich gefällt. Bor Allem aber suche er selbst erft einen werthvollen und tüchtigen Inhalt zu gewinnen; sonft ift er in Gefahr, von bem schlimmften Schidsal ereilt zu werben, das es überhaupt giebt — dem Schicksal, alt und greisenhaft zu werben, mährend seine Loden noch braun, sein Auge noch hell, sein Arm noch fräftig ist . . . .

## Julius Rodenberg.

In nächster Verwandtschaft mit Otto Roquette steht Julius Robenberg; wie Moriz Hartmann und Alfred Meißner einst die Dioskuren der politischen Lyrik bildeten, so sind Otto Roquette und Julius Rodenberg die eigentlichen Dioskuren unserer "Neuen Bemerken wir an Robenberg auch nicht ganz dieselben Borzüge wie am Dichter des "Waldmeister," so zeigt er boch jedenfalls dieselben Mängel und Einseitigkeiten; ja wenn es möglich wäre, daß ein verhältnigmäßig so jugendlicher Schrift= steller, wie Otto Roquette selbst erst ist, bereits Schüler haben fönnte, so dürfte Rodenberg füglich als Roquette's Schüler be-Nur in einem Punkt wäre ber Schüler alsbann zeichnet werden. dem Meister überlegen: zwar schwelgt auch Robenberg hauptsächlich noch in dem abstracten Wonnegefühl der Jugend, doch tritt dies Jugendgefühl bei ihm schon ein gut Theil männlicher und fräftiger auf, wie bei dem allzuzierlichen Dichter des "Liederbuch." Auch die Rodenberg'sche Muse ist noch etwas breit und geschwätzig und thut sich ebenfalls noch ein wenig zu viel darauf zu gute, daß sie jung, jung und nochmals jung ist. Aber die Jugend sucht sich hier doch wenigstens ein würdiges Ziel, der Poet vergißt doch nicht ganz und gar, daß es noch größere Dinge giebt, als Mädchenschürzen und Weinhauszeichen, oder die Blümchen auf dem Felde

und die Sterne am Himmel. Er läßt uns im Jünglinge zugleich den werdenden Mann erblicken, und wenn auch sein Ingendmuth und Drang zuweilen noch etwas unklar und phantastisch ist, so ist doch diese Unklarheit immer besser als eine Durchsichtigkeit, die nur Folge der Inhaltlosigkeit ist.

Was dagegen das specifische Talent betrifft, so steht Robensberg darin, wenigstens so weit seine Leistungen dis jetzt vorliegen, hinter dem Dichter des "Waldmeister" zurück. Robenberg's Taslent ist hauptsächlich nachahmend; fast zu jedem seiner Gedichte, namentsich seiner größeren, kann man sofort das Original nachsweisen, das ihm dabei, bewußt ober unbewußt, vorgeschwebt hat.

Schon in den "Schleswig=Holsteinischen Sonnetten" (1849), mit benen ber Dichter, soviel uns erinnerlich, sich zuerst in die Literatur einführte, schloß er sich Geibel's bekannten politischen Sonnetten mehr als billig an. Demselben Muster eiferte er auch in "König Harald's Todtenfeier" (1852) nach. Es ist unmöglich, diese Dichtung zu lesen, ohne sich fofort aufs lebhafteste an Geibel's "König Sigurd's Brautfahrt" erinnert zu fühlen. Doch fällt der Bergleich nicht zu Robenberg's Vortheil aus. Hier wie bort stehen Frost des Alters und junge Gluth der Liebe, zarte Jungfräulichkeit und nordisch strenges Helbenthum, Leibenschaft und Schickfal sich gegenüber; hier wie dort werden wir auf die wogende Gee geführt in die märchenhaft prächtige Zeit, da die alten nordischen Seekonige mit triumphirenbem Banner bas Meer beberrichten und bie Genlisse und Schätze des Gübens an der unwirthbaren Kuste ihrer Heimath zusammenbrachten; hier wie bort berselbe tragische Schluß, in ben bas in Flammen untergehende Schiff gleich einem schwimmenben Ratafalt prächtig bineinleuchtet. Aber nicht nur hat Beibel bie Fabel seines Gebichts ungleich forgfäktiger aus- und durchgearbeitet, sondern auch Ton und

Farbe der Zeit, sowie der gewählten Umgehung hat er bei weitem richtiger getroffen. Besonders in letterer Hinsicht bleibt- das Robenberg'sche Gedicht hinter seinem Borganger noch weit zurück; Sprache wie Ideengang sind zu modern, zu zierlich, tragen zu wenig das Gepräge dieser großartigen nordischen Welt, in die der Dichter uns boch übrigens versetzen will; wir glauben diesem "grimmen" König Harald nicht, wenn er von "des Da= seins Götterwein" singt, ben er getrunken, noch von den Schmer= zen, die es ihm erregt.,,nur ein Wensch zu sein." Das ist Julius Robenberg, der so fühlt und denkt, aber nicht König Harald, bas ist ber Luciker, ber seine eigenen Empfindungen ausspricht, noch nicht der Spiker, der fremde Gestalten zu schaffen und zu beleben weiß. Auch in der Form erreicht "König Harald's Tod= tenfeier" sein Weuster nicht; Geibel's "König Sigurd" schreiket von Anfang bis zu Ende in berselben prächtigen Nibelungen= strophe einher, ernst und magvoll wie ein Seld in der Rüstung, während "König Harald's Tobtenfeier" alle jene bunten Läppchen eines unanfhörlichen Formenwechsels aushäugt, die in der modernen Epik so beliebt sind und hier so häufig die innere Armuth des Dichters verbecken muffen.

Inzwischen war "Waldmeisters Brautsahrt" von Otto Roquette erschienen und sosort antwortete Rodenberg mit "Der Majestäten Felsenbier und Rheinwein lustige Kriegshistorie" (1852). Doch ist auch dieser Rachklang nur etwas schwächlich ausgefallen und erreicht weder die Anmuth der Form noch die köstliche jugendliche Laune, durch die das Orginal sich auszeichnet.

Bedeutender zeigt Rodenberg sich als Lyriker in seinen "Liedern" (1853). Auch hier-weht uns berselbe kräftige und muthige Geist an, der die "Schleswig-Holsteinischen Sonnette" eingegeben; es sind freilich nur Nachahmungen der vormärzlichen politischen

Lyrik, aber geschickt gemacht und zweckmäßig angewendet. die Naturschilderungen, in denen Rodenberg sich ebenso gefällt, wie der Dichter des "Liederbuch," tragen bei ihm nicht das Weiche, Träumerische, Zerflossene, wie bei Jenem. Schon bag er fich fo häufig auf das Meer hinausbegiebt, in das Tosen der Brandung, wo der verwegene Schiffer der empörten Fluth sein Leben jedem Augenblick abringen muß, ift ein wesentlicher Bortheil für ihn, indem es seinen Schilderungen mehr Bewegung und Farbe und eine männlichere, fräftigere Stimmung verleiht. Besonders aus ben "Liebern von Helgoland" weht es uns zuweilen allen Ernstes an wie eine frische, gefunde Seeluft, welche die Nerven stärkt und bas Blut frisch und fräftig macht. Ueberhaupt ruhen hier, in dieser Welt des Meeres, noch poetische Schätze, die hoffentlich auch in unserer Literatur noch zur Hebung kommen werden, wenn nur erst die "Deutsche Flotte" kein bloßes Traumbild, ober gar wie jetzt, ein leerer Spottname ift.

Auch als Dramatiker hat Robenberg sich versucht; z. B. in "Waldmüllers Margareth" (1855). Doch sind es mehr Se-legenheitsstücke zum Zweck der musikalischen Composition, als daß sie eine selbständige poetische Bedeutung in Anspruch nehmen könnten.

Außerdem hat Rodenberg sich auch als Reiseschriftsteller bestamt gemacht. Es ist jetzt so Mode unter anseren jungen Dichstern, sich durch Reisen zu bilden, und gewiß ist das auch nicht nur eine sehr unterhaltende und bequeme, sondern unter Umständen auch eine sehr ersprießliche Art der Bildung. Aber wohlgemerkt, nur unter Umständen und nur bis auf einen gewissen Punkt. Das Studium kann das Reisen doch nicht ersetzen, obwol unsere angehenden Dichter das jetzt zu glauben scheinen und obwol es sich im Coupé des Eisenbahrwagens allerdings angenehmer sitzt, als

Pinter den Büchern. Es heißt wol, der Dichter soll Welt und Menschen kennen lernen, und wo wäre mehr Gelegenheit dazu als auf Reisen? Ganz gut: aber neben jener empirischen Bildung bes darf der Dichter doch noch einer anderen, höheren, die weder auf den Tanzplätzen von Mabille, noch unter den Trümmern des römischen Colosseums gefunden, sondern allein in der strengen, entsagungsreichen Schule der Wissenschaft gewonnen wird. Schiller und Goethe sind auch nicht im Reisewagen die klassischen Studier geworden, die sie sind, sondern im ernsten, wissenschaftlichen Studium der Kunst und ihrer Gesetze. Davon indeß wollen unsere hentigen jungen Dichter nichts wissen; das Leben ist kurz, die Welt groß, das Reisen billig — also reisen wir. Und wenn wir gereist sud, schreiben wir Bücher davon, und von dem Honorar der Bücher reisen wir wieder, und so geht das sort, in insinitum, aber nicht immer mit Grazie . . . .

Diese Reslexion lag hier nahe, da Julius Robenberg durch sein 1856 erschienenes "Pariser Bilderbuch" dieser falschen Reiselust mehr als billig gehuldigt hat. Dagegen ist er in seinem neuesten Wert dieser Gattung, dem "Bilderbuch aus England und Wales" zu einer ernsteren und gediegeneren Aufsassung zurückgekehrt; die genauere Besprechung beider Werte gehört nicht hierher.

## Alaus Groth und Theodor Sterm.

Au Otto Roquette und Inlius Robenberg sahen wir, welche eigenthümliche Gefahren in diesen verschrobenen Zeiten, in demen wir leben, selbst auch die Jugend mit sich führt, dieser köstliche Worgen des Lebens. Wir stellen ihnen zwei Dichter gegenüber, die sich umgekehrt durch das Ernste und Sinnige ihrer Richtung anszeichnen, das sich stellenweise und namentlich bei dem einen von ihnen sogar dis zu einer entschieden melancholischen Färdung steigert: ein nenes Beispiel dafür, daß, wie es keiner noch so armen und winterlichen Zeit au einzelnen Rosen der Freude sehlt, so auch mehr als ein Wurm an den Rosen nagt, mit denen die Gegenwart sich kränzt und hinter denen sie nur allzuhäusig die Blässe ihres Angessichts zu verstecken sucht.

Das ist Klaus Groth und Theodor Storm, beide aus jenen Schleswig-Holsteinischen Marken gebürtig, die so vergeblich mit so viel edlem Blut getränkt worden und die noch in diesem Augen-blid die brennendsten und schmachvollsten Wunden sind an dem wundenbedeckten Leib unseres Baterlandes. Klaus Groth hat sich besonders als Dialectdichter einen raschen und glänzenden Ruf er-worden; seine zuerst 1853 unter dem Titel "Quidborn" erschienenen Gedichte sind in plattdeutscher Mundart geschrieben und verdanken diesem Umstand ohne Zweisel einen nicht geringen Theil ihres Er-

folgs. Denn die plattdeutsche Literatur, wie die Literatur aller absterbenden Sprachen hatte schon seit Langem keinen irgendwie bedeutenden Dichter auszuweisen gehabt; die Mehrzahl, die ja noch plattedeutsch dichteten, waren entweder Schwänkemacher oder gar bloße Reimschmiede gewesen, die nur Plattdeutsch schrieben, weil man sie hochdeutsch gar nicht gelesen hätte.

Diese Specialität des Dialects kann uns hier natürlich nicht weiter interessiren; wäre es der Fall und hätten wir uns hier übershaupt einzulassen auf die Frage, ob und in wie weit die platts deutsche Mundart noch lebensfähig und namentlich zur Poesie geseignet ist, so würden wir hier neben Klaus Groth noch den Westenburger Lokaldichter Fritz Reuter zu erwähnen haben, der die Beachtung der Literaturfreunde ebenfalls in hahem Grade verdient.

Auf Klaus Groth dagegen läßt sich das bekannte Lessing'sche Wort anwenden, daß Rasael ein großer Maler geworden, auch wenn er ohns Hände zur Welt gekommen wäre. Ganz ebenso und mit noch größerer Bestimmtheit läßt sich auch von dem Dichter des "Duidborn" behaupten, daß er ein Dichter geworden, gleichviel in welcher Sprache er gedichtet, und wenn es auch am Ende gar dies Hochbeutsch gewesen wäre, auf daß er selbst in der Borrede seiner Sammlung so vornehm mitleidig herabblickte. Klaus Groth steht den Jünglingen Roquette und Rodenderg als ächter, richtiger Mann gegenüber: eine reife, klaxe, in sich selbst gesättigte und besestigte Dichternatur, voll Kraft und Grazie, start und milo, mit sesten Burzeln den Boden der Wirklichteit umklammernd und doch das Haupt stolz aufrecht in den Wolken gleich den Buchen seisener Heimath.

Einzelnes allerdings erinnert daran und zwar nicht auf vor= theilhaste Weise, daß auch das Plattbeutsch keineswegs die Insel-im Weer unserer modernen Bildung ist, für die seine blinden und ein= seitigen Verehrer es gern ausgeben möchten, sondern daß auch die harte, zähe Rinde unseres nordbeutschen Bauerthums allmählig von modernen Elementen durchzogen wird. Es find im "Duickborn" einzelne Gedichte, welche ben Beweis liefern, daß Rlaus Groth nicht bloß die Schnle ber modernen, also hochbeutschen Bildung durchgemacht hat, sondern auch von den Berirrungen und Krankheiten dieser Bildung ist er nicht unverschont geblieben. gegnen hier und da Anklängen an Heine und zwar an die schlechteste Manier dieses Dichters, die zur Genüge zeigen, daß auch der Zwil= lichkittel des Bauern vor dem modernen Weltschmerz nicht ganz schützt, wenigstens in allen den Fällen nicht, wo er einem nicht so zu sagen auf den Leib gewachsen, sondern wie bei Rlaus Groth, erst nachträglich barauf zurechtgeschneibert ist. Keine falschere Vorstellung, als wollte man Klaus Groth beshalb, weil er sich ber plattbeutschen Mundart bedient, für einen sogenannten Naturdichter Rlaus Groth ist nichts weniger als auf dem freien Felbe bes Dilettantismus aufgewachsen, er hat seinen Goethe studirt und hat überhaupt eine so strenge und ernste Schule durchgemacht, wie wir sie unseren "jungen Poeten" nur immer wilnschen mögen.

Erst von der Höhe dieser, durch gewissenhaftes Studium erlangten Bildung ist er dann wieder hinabgestiegen in den Schacht des Bolkslebens und hat hier den Stoff gesammelt zu seinen herrlichen, lebensvollen Schilderungen. Es ist in der Mehrzahl dieser Gedichte eine unvergleichliche Junigkeit, Wahrheit und Tiese der Empfindung, verbunden mit der größten Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstellung und dem schlagendsten und glikklichsten Ausdruck. Das Schalkhafte steht diesem Dichter eben so zu Gebote wie das Ernste und Erhabene, der Ton des Liedes so gut wie der Ballade, die Thräne der Wehmuth so gut wie das helle Gelächter der Freude, und wenn er sich von gewissen tiessen Tiesen der Leiden-

schaft fern hält, so zeigt er auch darin nur seinen richtigen Instinct, indem weder die Eigenthümlichkeit seines Talents, noch das sprach= liche Mittel, dessen er sich bedient, für diese tiefsten Tiefen geeignet Was ihm aber einen ganz eigenen Reiz verleiht, das ist der eigenthümlich sinnende, fast melancholische Zug, der über feiner Dichtung ausgebreitet liegt: jenem leisen, zitternben Dufte gleich, der nicht selten grade bei völlig wolfenlosem Himmel über der sonnenbeglänzten Landschaft schwebt. Bekanntlich findet dieser Bug sich bei dem norddeutschen Baner felbst ziemlich stark ausgeprägt; wir erinnern beispielsweise an die nordbeutschen Sagen und Märchen, die, so schalkhaft sie zum Theil auch sind, boch ebenfalls eine gewisse ernste, wehmüthige Falte auf ber Stirne tragen, zu welcher der lächelnde Mund benn mitunter ganz absonderlich steht. Go ift auch Rlaus Groth's Schalkhastigkeit — und Gottlob, er ist noch zuweilen schalkhaft, dieser Dichter — nicht selten von einer leisen Melancholie überschattet; es ist als wolle er uns noch etwas sagen, aber rasch verschließt er es wieder im tiefsten Herzen, weil es unsere Freude nur stören würde: ein Einbruck, ber burch den eigen= thümlichen Charakter bes Dialects, dies schwerfällig geschwätzige, plauderhaft wortkarge Wefen besselben noch gesteigert wird.

Alles zusammengenommen also ist dieser "Duidborn" ein wahrhafter "lebendiger Born" der Poesie und neben so mancher niederschlagenden und beschämenden Ersahrung, die wir im Laufe dieses Jahrzehnts am deutschen Bolke gemacht haben, muß die rasche und allgemeine Berbreitung, welche der "Duidborn" gesunsen (es sind in wenigen Jahren nicht allein vier oder sünf Auslagen, sondern auch vier hochdeutsche Uebersetzungen davon erschienen), als eine der ersreulichsten und hoffnungsreichsten gelten. — Erwähenenswerth ist noch, daß Klaus Groth sich zwar auch als hochdeutsscher Dichter versucht hat ("Paralipomena," 1855), aber ohne als

folder irgend welche hervorstechenden Eigenschaften zu entwickeln. Auch seine plattdeutsch geschriebenen Erzählungen ("Bertellen," 2 Bde., 1856 und 1858) können sich seinem "Quickborn" nicht an die Seite stellen.

Sein Landsmann Theodor Storm ist ihm nicht nur durch Geburt und Hertunft, sondern ebenso sehr durch seine geistige. Rich=
tung und die Beschaffenheit seines Talents verwandt. Es war
nur ein kleines, dünnes Buch, diese "Gedichte von Theodor Storm,"
mit denen der Versasser 1853 ans Licht trat, nachdem eine frühere,
noch kleinere Sammlung "Sommergeschichten und Lieder" (1851),
trop ihres Werthes nur wenig Verbreitung gefunden hatte, und
nur eine kleine, stille Welt, in die sie uns einsührten, die Welt
des Hauses, noch genauer die Welt des Ehe= und Lindergläck;
also eine Welt, welche den "jungen" Poeten, die das Glück der
Wanderschaft noch für das Höchste halten und denen der fruchtbarste Baum noch nicht halb so lieb ist, wie der dürre Stecken,
an dem sie die Welt durchziehen, noch sehr ferne liegt.

Allein gleich Abolf Schults und in noch höherem Grabe als er, weiß auch Theodor Storm diese kleine Welt mit so viel Innigkeit zu durchdringen, sein Realismus ist so harmonischer, so tief poetischer Natur, daß wir nach gar keinen pikanteren Stossen, keinen blendenderen Farben Berlangen tragen. Auch auf dem Antlitz dieses Dichters ruht ein melancholischer Zug, ja er tritt hier noch viel dentlicher hervor, als bei dem Dichter des "Quickborn." Theodor Storm hat mehr sinstere als heitere Stunden durchlebt; seine Seele ist erst in der zehrenden Gluth des Schmerzes reis geworden; noch jetzt wendet er sich mit Borliebe den Bildern des Todes und der Berwefung zu, ja gewisse entsesliche Stunden des Abschieds, gewisse theure, bleiche Mienen, die der Tod ihm auf ewig verhüllte, stehen so sest vor seinem inneren Auge, daß er immer und immer wieder darauf zurückkommt und daß selbst seine Lust und Heiterkeit noch von einer leisen Wehmuth durchzittert ist.

Aber diese Wehmuth hat nichts Krankhaftes, nichts Gemachtes, noch hindert sie den Dichter, die Schönheit der Welt und das Glück des Lebens mit bankbarem Herzen anzuerkennen. Gruft, die ihm so früh so Theures verschlang, wendet er sich heim= wärts zu seinen Rleinodien, seinen Kindern, seinem "Bävelmann," die er im Ernst und Spiel mit väterlicher Zärtlichkeit belauscht und denen er die lieblichsten Märchen zu singen weiß. Ja selbst von dem Grabe seiner patriotischen Hoffnungen erhebt er fich ge= faßten Sinnes, wie es dem Manne geziemt, der da weiß, daß eine ewige Gerechtigkeit in der Weltgeschichte lebt und daß wir dieser Gerechtigkeit nur in die Hände arbeiten, indem wir redlich wirken und schaffen, ein Jeder an seinem Theil. Will man sich des Fortschritts bewußt werden, den unsere Poesie in den letten Jahr= zehnten gemacht hat und soll denn doch einmal von "Reuen Menschen" gesprochen werden, wolan, so vergleiche man den gefaßten, männlichen Schmerz dieses Dichters mit jenem Weltschmerz und jener schönthuerischen Zerrissenheit, wie sie durch Heine in unserer Literatur Mode geworden war und wie sie noch bis vor Kurzem bei der Mehrzahl unserer Dichter umging; da wird man bald merken, um was es sich handelt und daß wir uns in der That gewisser Fortschritte rühmen dürfen.

Seitdem die obengenannte Sammlung seiner "Gedichte" dem Berfasser die wohlverdiente Aufmerksamkeit des Publicums zuwandte, ist er ein ziemlich regelmäßiger Gast auf dem Markt der Literatur geworden, theils mit neuen Liedern, theils mit kleinen novellistischen Schilderungen und Skizzen. Sie sind alle von ungewöhnlich kleinem Umfang, diese Storm'schen Bücher, wahre kleine literarische "Hävelmänner"; so erfreulich es ist, neben so vielen Schriftstellern,

die ihr bischen Werg gern zu endlosem Faden spinnen, auch mal Einem zu begegnen, ber sein Gold ohne Zusat, wenn auch nur in ganz kleinen Münzen ausprägt, so wird der Dichter doch barauf Acht zu geben haben, daß diese Rleinmalerei bei ihm nicht zur Manier ausartet. Schon jetzt sehen biese kleinen Geschichtchen sich ziemlich gleich; beispielsweise heben wir die "Drei Sommergeschichten" heraus, die 1854 unter dem Titel "Im Sonnenschein" erschienen. verdienen ihren Namen: es liegt wirklich ein sommerlicher Glanz und Duft auf diesen reizenden kleinen Gemälden - ober wie sonst sollen wir sie nennen? Erzählungen find es auf keinen Fall, bloße Situationen, bloße Schilderungen, aber von unvergleichlicher Treue und Sauberkeit der Zeichnung und einer höchst wohlthuenden Wärme Namentlich in letzterer Beziehung ist es interesder Empfindung. fant, den Dichter der "Sommergeschichten" mit Baul Beuse zu vergleichen, der wol auch so in das Kleine und Feine zu arbeiten liebt. Aber während wir bei Paul Heuse nur den graziösen Meißelschlag. des Klinstlers bewundern, fühlen wir bei Theodor Storm auch den warmen Herzschlag des Poeten, den Schlag eines Herzens, das sich mit uns freut und mit uns betrübt, weil es gleich uns des Lebens-Lust und Wehe an sich selbst erfahren und durchgekämpft hat. — Nur wie gefagt, vor der allzukleinen, allzupeinlichen Detailmalerei hüte der Dichter sich. In der Malerei mag man die Mieris bewundern, für die Poesse taugen ste nicht: benn man kann zwar ein Gemälde mit der Loupe betrachten, von einem Gedicht aber, das wir erft burchs Glas beschauen müßten, wäre eben badurch der: beste Schmelz hinweggewischt.

## Julius gammer und Julius Sturm.

Wir schalten hier zwei Dichter ein, die ebenfalls, gleich ben Dichtern des "Quickborn" und der "Sommergeschichten," gegenüber den Poeten der Jugend und des Genusses, die ernstere Seite des Lebens vertreten, von den beiden eben genannten aber sich dadurch unterscheiden, daß sie es überwiegend auf dem Wege der Betrachtung und der Lehre thun: Julius Hammer und Julius Sturm. Beide stimmen darin überein, daß sie Reslexionspoeten sind. Doch ist Hammer mehr didaktischer, Sturm mehr lprischer Ratur; jener lehrt, dieser erbaut; jenem gelingt der Spruch besser, diesem das Lied. Dagegen sind sich Beide wiederum verwandt in der Klarheit und Milde ihrer Anschauungen, in der Wärme und Innigkeit ihres Wesens, endlich in der Reinheit und Sauberkeit ihrer Formen.

Julius Hammer hatte sich bereits eine ganze Reihe von Jahren in den verschiedensten Gattungen der Literatur versucht, jedoch ohne rechten Erfolg: dis es ihm endlich mit seiner Samm= lung: "Schau um dich und schau in dich" (zuerst 1851), denen rasch zwei andere ähnliche gefolgt sind: "Zu allen guten Stunden" (1854) und "Fester Grund" (1857), gelungen ist, sich ein zahlereiches und anhängliches Publicum zu erwerben. Doch ist die erstere Sammlung noch immer die gediegenste und reichhaltigste geblieben.

Der Dichter verkündigt darin eine klare, milbe Lebensweisheit, ein= fach und schlicht, auch nicht besonders tiefsinnig, aber von innigem Wohlwollen für alles Gute und Tüchtige, sowie von aufrichtiger Chrfurcht für alles wahrhaft Menschliche erwärmt. Will man ber didaktischen Poesie einmal das Bürgerrecht auf dem Parnaß ein= räumen — und was möchte es wol helfen, sie durch tritische Macht= sprüche zu verbannen, da sie ja boch immer und zu allen Zeiten wiederkehrt, also jedenfalls auf einem allgemein empfundenen Bedürfniß beruht? — so kann sie nicht wohl zwedmäßiger und liebenswürdiger auftreten, als in biesen Hammer'ichen Gebichten, die ebenso sehr zur Umschan in der Welt, wie zur Einkehr in fich selbst ermuttern. — Die Sammlung "Zu allen guten Stunden" erreicht ihre Borgängerin nicht ganz. Es ist eine Art poetischen Kalenbers, in welchem der Wechsel der Jahreszeiten, firchliche und ländliche Feste und Anderes, wie die Reihenfolge ber Monate es mit fich bringt, poetisch verherrlicht werden. Bielleicht ist diese Breite ber Anlage baran schuld, daß der Dichter auch in der Ausfindung ein wenig breit geworden und daß neben manchem recht Gelungenen und Innigen sich auch einiges Verfehlte und Schwächliche findet. Einen Fehlgriff erblicken wir namentlich in der Anfnahme des orientalischen Elements; diese Manier erforbert eine gewiffe firmliche Fülle, eine Art poetischer Trunkenheit, die dem klaren, einigermaßen nüchternen Sinne dieses Poeten versagt ift. Auch stört die Bermischung mit bem antiken Element, in dessen Anwendung der Berfasser jedoch ebenfalls nicht durchweg glücklich gewesen ist, indem er zuweilen in eine mythologische Nomenclatur verfällt, die zu bent Zeiten unserer Großväter allerbings recht sehr Mobe War, aus ber neueren Poesie aber mit Recht verbannt if. - In "Fester Grund" ift ber Dichter mehr zu seiner frührten Beise zurlichgefehrt, und wein nichtsbestoweniger ber Eindruck auch hier nicht ganz so befriebigend

ist, wie in "Schau um dich und schau in dich," se liegt das wol hauptsächlich daran, daß er nicht mehr so neu ist und daß der Dichter selbst sich seine besten Pointen bereits vorweg genommen hat.

Außer als bidaktischer Dichter ist Inlius hammer neuerbings auch als Roman= und Theaterdichter aufgetreten. Sein Drama: "Die Brüder" wurde bisher nur in Dresben aufgeführt. Auch sein Roman: "Einkehr und Umkehr" (2 Bee. 1855) ist eine ächt Dresoner Geschichte, nicht bloß ihrem Lotal nach, sondern auch in Betreff der geistigen Färbung. Man wirft unseren modernen Poeten sonst vor, daß sie ihre Helden zu häufig unter dem Auswurf der Gesellschaft mählen und mit zu großer Vorliebe bei schauerlichen und haarsträubenden Situationen verweilen. Julius Hammer und seinen Roman kann dieser Borwurf teine Anwendung finden; hier sind die Menschen alle außerordentlich Die beiden Bösewichter des Romans werden schon im exsten Bande abgethan, und was nun übrig bleibt, ist alles von einer Bravheit und Gemüthlichkeit, die man musterhaft nennen könnte, wenn sie nicht leider ein klein wenig langweilig wäre. Auch die Form des Buches ist sanber und wohlgefeilt; der Eindruck des Ganzen ist mehr harmlos und stillvergnügt, als eigentlich poetisch.

In dieser Sauberkeit und Harmlofigkeit giebt sich auch Julius Sturm als ächten Obersachsen zu erkennen. Er ist der richtige poetische Landsmann Julius Hammer's, nur daß, wie schon erwähnt, der lyrische Charakter bei ihm vorherrscht; bemerken wir an Julius Hammer zuweilen eine gewisse rationalistische Rüchternheit, so erfreut uns an Julius Sturm eine eble Schwärmerei der Empfinzbung, die doch nirgend das klare Auge des Dichters kriibt ober ihn gar zu einseitigem Fanatismus verleitet.

Und doch liegt diese Gefahr der Gattung, welche Julius Sturm angebaut hat, nicht ganz fern. Nämlich wie Julius Hammer

gleichsam ein weltlicher Priester ist, so ist Julius Sturm ein wirklicher bichtender Prediger; jener will aufklären, diefer durch From= migkeit erbaune. Aber seine Frömmigkeit ift gesund und unverfälscht, fle wirft weder scheele Seitenblide auf die Andersbenkenden, noch kokettirt sie, wie bei Redwitz und Genossen, mit fich selbst. Julius Sturm hat seit ungefähr zehn Jahren eine Reihe von Lieder= fammlungen erscheinen lassen, die vom Publicum sämmtlich mit Theilnahme aufgenommen worden sind; so "Gedichte" (1850), "Zwei Rosen oder das hohe Lied der Liebe" (1853), eine freie Bearbeitung und Erweiterung des biblischen Hohen Liebes, "Neue Gebichte" (1856), "Neue fromme Lieber und Gebichte" (1857) x. Sie tragen alle benfelben einfachen, schmucklosen Charafter; es find reine, tiefe Klänge bes Herzens, mahr und innig, wie die Empfin= bung, bie barin jum Ausbruck gelangt. Der Dichter ift sanft, mild, hingebend, aber bei alledem nicht ohne Kraft; er ist empfinbungereich ohne Sentimentalität, er ist fromm ohne Heuchelei. Gleich Theodor Storm, an dessen zarte, sinnige Seite er erinnert, ohne jedoch jene Fülle verhaltener Leidenschaft zu haben, die den Schleswig-Holsteinischen Dichter auszeichnet, ist auch Julius Sturm nicht unberührt geblieben von dem Kampf des Lebens, im Gegen= theil, wir sehen deutlich die Hand des Schicksals, die auch in dieses Leben hineingreift und feine üppigsten und verheißungsvollsten Blüten knickt. Aber wir sehen auch, wie ber Dichter diesen feindlichen Geschicken muthig Stand hält und sich durch Nacht und Ungewitter zunt Siege emporschwingt.

Wir sagten bereits, daß ein großer Theil der Sturm'schen Lieder zur Erdanung bestimmt ist: allein auch da, wo der Dichter sich an bestimmte Ueberlieferungen des kirchlichen Glaubens anslehnt, trägt seine Poesie doch nirgend etwas klinstlich Gemachtes oder dogmatisch Beschränktes an sich, vielmehr hat er es mit glück-

lichem Instinct, dem Instinct eines guten Herzens und eines ächten Dichters, verstanden, auch jene positiven kirchlichen Beziehungen in den Aether reiner, wahrer Poesie emporzuheben und sie eben dadurch jedem poetisch empfänglichen Gemüthe, einerlei welcher Glaubensrichtung dasselbe angehört, zugänglich und verständlich zu machen. Diesem klaren, harmonischen Inhalt entsprechend ist auch die Form klar, leicht und gefällig, nirgends stoßen wir auf einen schiesen Gedanken, nirgends auf einen schwerfälligen oder dunkeln Ausdruck und nur was die Reinheit der Reime anbetrifft, vermag der Dichter seine sächsische Herkunft nicht ganz zu verleugnen.

## germann Lingg.

Daß unsere Zeit aber nicht bloß solche milden und weiblichen Charaktere hervorbringen kann, wie Julius Hammer und Julius Sturm, sondern daß ihr auch die Kraft herber Männlichkeit nicht ganz verfagt ist, dafür bietet Hermann Lingg einen eben so über-raschenden wie glänzenden Beweis.

Auch in anderer Hinsicht noch gehört Hermann Lingg zu den merkwürdigsten Phänomenen unserer neueren Literatur. Während unsere Dichter sonst regelmäßig gewisse Schul = und Lehrjahre vor den Augen des Publicums durchmachen, trat er mit seinen von Emanuel Geibel herausgegebenen und bevorworteten "Gedichten" (1854) gleich six und sertig, wie eine geharnischte Pallas vor die Dessenthümlichen Charakter, daß das Publicum, das unserer Zeit eine solche poetische Zeugungskraft gar nicht mehr zugetraut hatte, im ersten Augenblid ganz verduzt davon ward. Das war wirklich einmal ein "Neuer Mensch;" da war nichts Nachgebildetes, nichts Angelerntes, sondern in schöner, natürlicher Frische quillt der Strom der Lieder aus dem narbenvollen Herzen dieses Dichters. Statt sich, wie die Mehrzahl unserer heutigen jungen Poeten, in milßige Tändeleien zu verlieren und eine kurze Liebschaft zu einem langen Klage-

lied auszuspinnen, hat Hermann Liugg seinen Blick frühzeitig den großen Erscheinungen des Bölkerlebens in Geschichte, Religion und Sitte zugewendet; seine Poesie ist plastisch, gestaltenreich, ohne darum der innern Wärme zu entbehren; kehrt er aber einmal in das eigene Herz ein, läßt er uns einen Blick thun in die Welt der Empfinzdungen, die hier, unter der ruhigsen Obersläche doch so wild, so stürmisch durcheinander wogen, so geschieht auch dies mit so viel weiser Mäßigung, es ist, ganz im Gegensatz zu der Zerstossenheit und Ueberschwänzlichkeit unserer Tagespoeten, so viel gediegene Mänulichkeit darin und solch fester, selbstbewußter Sinn, daß wir uns nur um so lebhafter davon angezogen süblen. Gleich Theodor Storm besitzt Hermann Lingg eine ungewöhnliche Weiserschaft in dem Ansdruck geheimer, tiesverhaltener Leidenschaft; es ist die Ruhe in der Bewegung.

Im innigsten Zusammenhange damit steht sein ausgezeichnetes plastisches Bermögen, das sich namentlich in seinen Schilderungen. offenbart, ja seine ganze Poesie ist zum großen Theil descriptiver Natur. Doch ist es nicht jene ängstliche Mosaikarbeit, wicht jenes Zusammenhäusen, Zusammenwürfeln von Farben, Bildern, Bergleichen, das die Mehrzahl seiner dichterischen Collegen für die wahre Höhe der Kunst hält und mit dem sie doch in der That nur ihre eigene dürftige Leere vergeblich zu verdecken suchen — nein, die Schilderungen dieses Dichters gehen stets nur aus der Nothwendigkeit des künstlerischen Organismus hervor, sie sind durchweg dramatisch und tragen denselben ernsten, männlichen Geist an sich, der ihn übrigens zu einer so bemerkenswerthen Erscheinung mitten in der Berweichlichung und schönthuerischen Betriebsamkeit unserer Tage mächt.

An Hermann Lingg zeigt es sich überhaupt recht, welch ein Segen in der Einsamkeit liegt und was der Künstler dabei gewinnt,

wenn er nicht allzufrith in das Lärmen des Tages, in die laute Geschäftigkeit bes literarischen Marktes gerissen wirb. Hermann Lingg hat sich aus sich selbst entwickelt, so weit das in unserer mo= bernen Zeit liberhaupt noch möglich ist; die widersprechenden Rich= tungen des Tages haben auf ihn keinen Einfluß geübt, nie hat er um den Beifall der Menge gebuhlt, sondern in heiliger Stille dem Gott seines Innern gedient. In dieser ftrengen, stolzen Absonde= rung, die selbst eine gewisse Herbigkeit nicht scheut, erinnert er an Platen, dem er anch darin-gleicht, daß er mit besonderer Bor= liebe unter den Trümmern des klassischen Alterthums verweilt. Doch gehört er in der Form entschieden der modernen Zeit an; man könnte ihn, wenn mit bergleichen Wortspielen überhaupt viel genützt wäre, einen mit klassischem Geist gesättigten Romantiker nennen, einen Beine, an beffen Zerriffenheit er zuweilen nicht unbeutlich erinnert, mit Platenschem Inhalt. — Natürlich find nicht alle Stude ber Sammlung (die übrigens vom Publicum, nachdem daffelbe fich von seiner ersten Bestlitzung erholt hatte, mit großem Bei= fall aufgenommen wurde und bereits fast so viel Auflagen wie Jahre zählt) von gleichem Werth. In einigen, namentlich in benjenigen, welche den Abschnitt "Geschichte" eröffnen, macht fich stellenweise eine gewisse Hinneigung zu ber Schiller'schen Prachtrhetorit bemertbar, die dem heutigen Geschmad bekanntlich nicht mehr recht zusagt. Andere dagegen, und in der That nicht wenige, sind in ihrer Art vollendet. So vor allem "Der schwarze Tod:" ein Nachtgemälde von erschütternder Großartigkeit, das vielleicht nur an einigen Stellen, besonders gegen die Mitte bin zu sehr ausgeführt ift, um in die Reihe jener klassischen Gebichte aufgenommen zu werden, die den Schmuck unserer Literatur bilden und von Geschlecht zu Geschlecht forterben:

Erzitt're, Welt, ich bin die Pest, Ich komm' in alle Lande, Und richte mir ein großes Fest, Mein Blick ist Fieber, seuersest Und schwarz ist mein Gewande.

Ich bin der große Bölkertob, Ich bin das große Sterben, Es geht vor mir die Wassernoth, Ich bringe mit das theure Brot, Den Krieg hab' ich zum Erben. 2c.

Anßer diesen "Gedichten," die jedoch in den verschiedenen Auflagen verschiedentlich verwehrt worden sind, hat der Dichter dis jetzt nichts weiter veröffentlicht; wir rechnen ihm auch das als einen Borzug an und als ein neues Merkmal seines ächten Dichtergeistes, daß er sich nicht, gleich so vielen anderen angehenden Poeten, durch den Beisall, der seinem Erstlingswerk zu Theil geworden, zu einer übereilten und regellosen Productivität hat versühren lassen. Biel und gut sind nach einem alten Spruch selten zusammen; wir sind der Tagelöhner der Literatur eben genug, als daß wir uns nicht freuen sollten, wenn einmal ein Schriftsteller unter uns auftritt, der das Recht hat, sparsam zu produciren — und muß namentlich in dieser Hinsicht das Jahrgehalt, durch welches König Maximilian von Baiern den Dichter über die gemeine Nothdurft des Tages emporgehoben hat, als ein wahrhaft königliches Geschenk bezeich= net werden.

Inzwischen soll der Dichter ein größeres episches Gedicht unter der Feder haben: "Die Bölkerwanderung," aus dem auch bereits in der ersten Auflage der "Gedichte" verschiedene Bruchstücke mitzgetheilt wurden. Natürlich hat jeder Dichter das Recht, sich seinen Stoff frei zu wählen, am allerwenigsten aber kann es uns einfallen, über ein Gedicht zu urtheilen, das noch gar nicht vollendet

vorliegt. Eines gewissen Bebenkens aber können wir uns allerdings nicht erwehren und zwar eben im Hinblid auf die mitgetheilten Broben, ob dieser an sich so entlegene, so unerquickliche Stoff wol wirklich zur poetischen Behandlung, zumal in unseren Tagen, geeignet ist; was ist uns, unter benen sich eine ganz andere Wanderung der Geister entwickelt hat, die alte mythische Bölkerwanderung und welche Sympathien vermag sie zu erwecken? Soll und muß
sie aber einmal poetisch behandelt werden, so scheinen uns die zierlichen Ottaverime, in denen die mitgetheilten Bruchsticke abgesaßt sind, am wenigsten dazu zu passen; ein so wüster, formloser Stoff, in diesem zierlichsten, regelrechtesten aller Maße, macht einen Eindruck auf uns, sast wie ein Wilder im Frack.

Doch der Genius leitet den Dichter; er wird auch Hermann Lingg leiten, der jedenfalls eine der reinsten und ächtesten Dichter= naturen ist, die neuerdings unter uns aufgetreten und dessen Namen wir allen Denen, die dieses letzte Jahrzehnt der poetischen Unfrucht-barkeit anklagen, triumphirend entgegenhalten dürfen.

#### Ferdinand Gregorovius.

Ferdinand Gregorovius ist dem größeren Publicum als Dichter bis jest nur wenig bekannt; mit so einstimmigem Beifall seine vortrefslichen kouristischen und kulturgeschichtlichen Schriften ("Corssica," 2 Bbe. 1854; "Figuren. Geschichte, Leben und Scenerie aus Italien," 1855; "Die Grabmäler der römischen Päpste. Histo-rische Studie," 1857) aufgenommen worden und so verbreitet sie sind, so wissen doch nur wenige besonders ausmerksame und eifrige Freunde der Literatur, daß dieser gründliche Kenner der Alten Welt, dieser sorgfältige Beobachter des modernen Bolkslebens, dieser geschmackvolle Interpret der antisen Kunstreste auch ein eben so geistzund geschmackvoller Dichter ist.

Und doch, wer auch nur jene Reisebücher und Schilderungen mit einiger Sorgfalt gelesen, der hätte sich wol eigentlich selbst sagen mitssen, daß dieser Schriftsteller nothwendig auch Poet. Mit unnachahmlichen Farben schildert Gregorovius die Pracht ver südlichen Natur, aber auch für die ernste Schönheit der alten Kunststeht ihm jederzeit das richtige Wort zu Gebote; an raschem Faden läst er die Geschichte der Bergangenheit sich vor uns abspinnen, aber auch den Punkt, an den das Interesse der Gegenwart sich knüpft, weiß er mit scharfem Blick und sicherer Hand herauszu=

Shree und in das entsprechende licht du seinen; et ilt bertraut mit ben gressen Genstern bes alten Mon und oud die Helben, die der tallanische Boben Italiens in der Rengeit geboren hat und auch bas täsliche Ereiben des Bolts, seine Atheiten, seine Ansthanteiten und Thorheiten schildert er uns mit densessen, seine Australiert in denses den schilder und irenen Farben.

Daneben aber ist er auch ein scharssimiger und wohlgeschulter Philosoph, und dwar nicht einer von benen, beren Philosophie bloß binter dem Ofen boett, nicht nur Italien, das Land der Schönheit, sondern auch das Gebiet des Staats und der mobernen Gesellson and both part and and both piet eine bedeutende und gladiche Ausgense mit Inthagepracht. Noch hedde Gregoroding nach Italien ging, gab et ein gründliches und geistbolles Wert über Goethe's Bilhelm Meister in seinen socialistischen Elementen" (1849) heraus, das nicht nur ein tiefes Berständnis Gvethe's, fondern anch eine eigenthümliche und fruchtbare Auffassung des mobernen Lebens im Allgemeinen behindete.

Woher denn diese Mannigsaltigkeit? woher dieses instinct= mäßige Berständniß, das er für die verschiedenartigsten Aeußerungen ber Kunst und bes Lebens hat?

Daher eben, weil Gregorobius nicht bloßein lenntnißreicher und grindlicher Gelehrter, nicht bloß ein vielseitig gehildeter und aufe merifam um sich blidender Lourist, sondern weiseung gevenverer auch auch ein Dichler ist, weil er sas Geheinnis des Daseins im eigenen Busen trägt und weit die Fülle der Erscheinungen, die ihn umgiebt, nur gleichsam das Spiegelbild seines inneren Reichthums ist. Darin siegt namentsich der Reiz seiner Beschreibungen von Land und Boll, das siebt ihnen diese eigenthlimliche Anmuth und Frische, biesen poetischen Schmels, der siber seinen Schilberungen auss

gebreitet liegt: dieses Herzblut des Poeten, das alle seine Figurey durchströmt und Großes wie Kleines, Hohes wie Niedriges, Kunst wie Natur, Bergangenheit wie Gegenwart mit derselben liebevollen Hingebung erwärmt und belebt.

Und diese Wärme und Tiese der Empsindung, diese sinnige und großartige Aussassung sinden wir nun auch in seinen poetischen Bersuchen wieder. Zwar die "Magyarenlieder," die er 1848 zur Zeit des ungarischen Krieges erscheinen ließ, waren nur ein sliegendes Blatt, das er in den Strom der Zeit warf; es war ein melodischer und wohlgemeinter Nachklang der älteren politischen Lyrik, aber ohne selbständigen Inhalt.

Ebenfalls noch ein Erstlingswerf, aber ein hoffnungreiches, war seine Tragödie: "Der Tod des Tiberius" (1851). Zwar eine Tragödie war dieser Tiberius nicht, nicht einmal ein Drama, nur eine psychologische Stizze, die es bem Berfasser beliebt hatte in einer Reihenfolge bramatischer Scenen zur Ausführung zu bringen. Zum Drama fehlt dem Gedicht erstens die Handlung; diese epi= sobischen Schilderungen aus den letzten Tagen des Tiberius, diese gelegentlichen Berhandlungen des Senats, diese Feste von Capri, diese Berschwörungen, die hier in ziemlich loderer Reihen= folge abwechseln, ohne doch ein irgendwie erschöpfendes Bild der Situation zu geben, können wol allenfalls für den Rahmen, die Einfassung eines dramatischen Werkes gelten, nicht aber für ben Kern einer wirklichen bramatischen Handlung. Daraus ergiebt fich benn sofort ein zweiter Mangel bes Stücks: wie an ber bramatischen Handlung, so fehlt es ihm auch an einer eigentlichen Charakterentwickelung. Tiberius ist fertig, wie wir ihn kennen lernen; wir erfahren nichts über den Weg, auf dem er zu diesem Gipsel der Berworfenheit und Weltverachtung gelangt ist, noch wird uns irgend eine neueintretende Krisis seines Charafters zur

tehren und in das entsprechende Licht zu setzen; er ist vertraut mit den großen Seistern des alten Rom und auch die Helden, die der vulkanische Boden Italiens in der Neuzeit geboren hat und auch das tägliche Treiben des Bolks, seine Arbeiten, seine Lustbarkeiten und Thorheiten schildert er uns mit denselben lebhaften und treuen Farben.

Daneben aber ist er auch ein scharssinniger und wohlgeschulter Philosoph, und zwar nicht einer von benen, deren Philosophie bloß hinter dem Ofen hockt; nicht nur Italien, das Land der Schönheit, sondern auch das Gediet des Staats und der modernen Gesellschaft hat er durchwandert und auch von hier eine bedeutende und glückliche Ansbeute mit zurückgebracht. Noch bevor Gregorovins nach Italien ging, gab er ein gründliches und geistvolles Werk über "Goethe's Wishelm Neister in seinen socialistischen Elementen" (1849) heraus, das nicht nur ein tieses Verständniß Goethe's, sondern auch eine eigenthstmliche und fruchtbare Aussassing des mosdernen Lebens im Allgemeinen bekundete.

Woher denn diese Mannigfaltigkeit? woher dieses instinct= mäßige Verständniß, das er für die verschiedenartigsten Aeußerungen der Kunst und des Lebens hat?

Daher eben, weil Gregorovius nicht bloßein kenntnißreicher und gründlicher Gelehrter, nicht bloß ein vielseitig gebildeter und auf=
merksam um sich blidenber Tourist, sondern weil er zugleich auch
ein Dichter ist, weil er das Geheimniß des Daseins im eigenen
Busen trägt und weil die Fitlle der Erscheinungen, die ihn umgiebt,
nur gleichsam das Spiegelbild seines inneren Reichthums ist.
Darin liegt namentlich der Reiz seiner Beschreibungen von Land
und Bolt, das giebt ihnen diese eigenthümliche Anmuth und Frische,
diesen poetischen Schmelz, der über seinen Schilderungen aus=

gebreitet liegt: dieses Herzblut des Poeten, das alle seine Figurep durchströmt und Großes wie Kleines, Hohes wie Niedriges, Kunst wie Natur, Vergangenheit wie Gegenwart mit derselben liebevollen Hingebung erwärmt und belebt.

Und diese Wärme und Tiefe der Empfindung, diese sinnige und großartige Aussassung sinden wir nun auch in seinen poetischen Bersuchen wieder. Zwar die "Magyarenlieder," die er 1848 zur Zeit des ungarischen Krieges erscheinen ließ, waren nur ein sliegendes Blatt, das er in den Strom der Zeit warf; es war ein melodischer und wohlgemeinter Nachklang der älteren politischen Lyrik, aber ohne selbständigen Inhalt.

Ebenfalls noch ein Erstlingswert, aber ein hoffnungreiches, war seine Tragödie: "Der Tod des Tiberius" (1851). Zwar eine Tragödie war dieser Tiberius nicht, nicht einmal ein Drama, nur eine psychologische Stizze, die es dem Berfasser beliebt hatte in einer Reihenfolge dramatischer Scenen zur Ausführung zu bringen. Zum Drama fehlt dem Gedicht erstens die Handlung; diese epi= sobischen Schilderungen aus den letzten Tagen des Tiberius, diese gelegentlichen Berhandlungen des Senats, diese Feste von Capri, diese Verschwörungen, die hier in ziemlich lockerer Reihen= folge abwechseln, ohne doch ein irgendwie erschöpfendes Bild der Situation zu geben, können wol allenfalls für den Rahmen, die Einfassung eines dramatischen Werkes gelten, nicht aber für den Kern einer wirklichen bramatischen Handlung. Daraus ergiebt sich denn sofort ein zweiter Mangel des Stücks: wie an der dramatischen Handlung, so fehlt es ihm auch an einer eigentlichen Charakterentwickelung. Tiberius ist fertig, wie wir ihn kennen lernen; wir erfahren nichts über den Weg, auf dem er zu diesem Gipfel der Berworfenheit und Weltverachtung gelangt ist, noch wird uns irgend eine neueintretende Krifis seines Charafters zur

Anschauung gebracht; er ist, wie er bleibt und bleibt, wie er ist, während doch jedes wahre dramatische Interesse einen innerslichen Umschlag, eine Entwicklung und Krisis des Characters voraussest.

Eine weitere Folge diefer beiben Uebelstände ist die Masse von Monologen, in denen Tiberius sich ergeht und die bei aller Schönheit, ja Großartigkeit im Einzelnen, boch auf die Dauer Muein auch mit biesen und einigen etwas ermübend wirken. ähnlichen Fehlern, die ihre gemeinsame Wurzel sämmtlich in der unter uns Deutschen fast zur Regel gewordenen Bernachlässigung ber dramatischen Technif haben, bleibt "Der Tod des Tiberins" gleichwol einer ber bedeutendsten bramatischen Berfuche, welche diefe zehn letten Jahre aufzuweisen haben. Der ganze Stil des Stücks hat etwas Edles und Großartiges; es ist eben tra-Der Ton des Zeitalters ift, ohne Antiquitägischer Stil. tenkram und ohne pedantische Nachäfferei, mit wunderbarer Treue gehalten. Ramentlich in ber Schilberung ber Hauptperson, in dieser sich selbst und die Welt verachtenden, der Welt und ihrer selbst überdrüffigen Schlechtigkeit des Tiberins, hat der Dichter sich als ein Meister ber Charafteristik bewährt; hier ift kein Bug, ber nicht in bas Gemälbe paßte, kein Wort, kein Hauch, die uns nicht den Eindruck machten, als könnten sie wirklich ein= mal auf der bleichen, von Menschenhaß und Selbstverachtung gefräuselten Lippe biefes majestätischen Stinders geschwebt haben. Auch die Sprache muß mit besonderer Auszeichnung genannt wer= den; dem Gegenstande angemessen, ist sie überall von einer wahr= haft ehernen Festigkeit, schmudlos, knapp, bennoch des poetischen Schwunges nicht entbehrend und dabei von einer höchst glücklichen bramatischen Lebenbigkeit.

Sei es nun aber seine Reise nach Italien, wo ber Dichter

noch in diesem Augenblick verweilt, sei es die Rälte und Gleichgül= tigkeit, mit welcher "Der Tob bes Tiberius" von bem größeren Bublicum aufgenommen warb, genug, die Muse bes Dichters verstummte seitbem beinahe völlig, und erft vor etwa Jahresfrist hat er seinen Freunden im Baterlande wieder ein poetisches Gaft= geschenk von jenseit der Alpen zugehen lassen: "Euphoreon." find poetische Schilderungen aus dem häuslichen Leben ber Alten, anknüpfend an ben Schmuck einer antiken Lampe, Die in Pompeji ausgegraben ward und die in der Hand des Dichters zu einem Schlüssel wird, mit dem er uns die innersten und anmuthigsten Partien des Alterthums aufschließt. Wie es dem antiken Gegen= stand geziemt, ist auch die Form der Antike mit Geschmad und Sorgfalt nachgebildet; der melodische Fluß des Hexameters, das Dhr mit antikem Hauch umschmeichelnb, trägt uns zurück in jene glücklichen Zeiten, wo ber Altar ber Schönheit, ber jett tief vergraben liegt unter Schutt unt Graus, noch hochaufgerichtet stand vor allem Volk . . . .

Im Uebrigen ist es weder Zufall noch Willfür, daß wir diesen von der Kritit bisher wenig beachteten Dichter eben an diese Stelle setzen. Berkanntes oder nicht hinlänglich gewürdigtes Berdienst in seine Rechte einzusetzen, ist ja überall eine der schönsten Pflichten des Historiters, in der Literatur sowol wie in der Politit: und wenn dies Buch eine Menge von Namen nicht nennt, die unseren Literaturgeschichten der Gegenwart sonst als Ballast dienen, warum soll es nicht einige wenige Namen ansühren, deren bisher in der Literaturgeschichte entweder gar nicht oder doch nur sehr slüchtig gedacht ward? — An diese Stelle aber, in Lingg's Nachbarschaft, gehört Gregorovius wegen der inneren Berwandt=
schaft, in welcher er zu diesem Dichter steht. Es ist in ihm nicht nur derselbe weitgreisende historische Blick, verbunden mit

1.

derselben Liebe für das klassische Alterthum, es ist anch derselbe ernste, sinnige Geist, dieselbe Gedrungenheit der Form, mit einem Wort dieselbe strenge Männlichkeit, welche Lingg und Gregorovius erfüllt und die hoffentlich in beiden Dichtern noch zu einer Reihe schöner, karmonischer poetischer Schöpsungen emporblühen wird.

#### Julius Große.

In die Rachbarschaft dieser beiden Dichter gehört aber auch ferner noch Julius Große, der jüngste unserer Dichter (seine "Gedichte" haben erft im Spätherbst 1857 die Presse verlassen, ein früheres Werk von ihm aber, ein bramatischer Bersuch: "Cola di Rienzi," 1850, ist mit Recht in Vergeffenheit gerathen): und zwar aus benfelben Gründen, weshalb wir Gregorovius und Lingg Auch Julius Große ist ein richtiger "Neuer zusammenstellten. Mensch," keiner jener ewigen Jünglinge, beren Jugend uns endlich langweilig wird, weil sie uns immer nur daffelbe lachende Kinderge= sicht zeigen, nein, seine Jugenblichkeit, die allerdings noch zuweilen sehr wild schäumt und lärmt, ist nur die herbe Knospe reisender Männlichkeit. Es ist wiederum keines von den schlechtesten An= zeichen, die wir an unserer neuesten Literatur bemerken, diese eigen= thilmliche Herbigkeit, dies etwas starre, tropige Wesen, das sich grade an ihren jungsten und hoffnungsreichen Vertretern tundgiebt; wie schon Georg Herwegh vor beinahe zwanzig Jahren mahnte, daß wir genug geliebt und daß es nun endlich Zeit sei zum Haffen, so und mit so viel größerem Recht kann man von unseren heutigen Dichtern sagen, daß sie lange genug füß und zierlich gewesen

THE THE CAS WITH CITATION OF THE STREET WIND MAKES hoer ju merly Hills in court front unterjected before Dichter, den before The same punt unterideiver befor Order, den before untereasten Abaniatie tuchtariaen untereasten Abaniatie annersasten untereasten Abaniatie annersasten untereasten untereast emigemoden engeregelten Phanialie angleichen, wenn bei keiten verhin keinrackonen Iichten. dageichen fich Fan den fellen ungeregellen Phantasse auszeichnet fichen Ban für Linaa und Grananning Resticte für bas Dietelalier. Bas für Lings und Gregorobius die Anne in fer Monten in genannen. der Nassische Boben der Allen Belt, das ist Linds und Gregoropius
Gioke scholarme mie den in den große die Rontopius
und der Anderen Random tif tes Printelatiers. Große schollen Welt, das ist für Große die Romaner läßt den Krassen Aniann nach summale für die schreiber beiden mit dem jugendlichen Pagen
in ritterlichem Lambi. Dei gen und tunmelt sich hoch ju Roß in ritterlichen Kampf; er vertiest sich in die Marchenvest was lächt Danmonn und Onkarbe Jauber der altdeutschen Marchandelt und sächt in die der bei und Kobolde und ficht in die der Bertieft fich in die der führt ma in die Robolde mittel. Jander der autoenssonen annungenweil und lächt Iverge und Robolde sonson der han Anne in die Keine mittele Alterlich enge Stadt, imter das Dach des Keinen frillen Bürgers Allerito enge Stadt, unier dung dag des tieinen stillen Bürgerbus Sukan bin akaden Gradithor mit den brödelnden Stiegerkan den den den den Gradithon Gradit den den Greinen And dem grunen Ephen, do cheden sid den drockenden Seenen Kangkasisa Chanbana maista and habitan Steinen and habitan Spath hee the post stance represent the distribution of distribution of the stance in the state of the stance in the stance Maddens, bas der Geliebte verlassen fonusvern von der kong ver kis kan Grahas aksanttel. Jeien und schweit nach, die den Athumphing des Lodes adeomet.

The simple phantassessive and den Memoiren des Sensen:

Their tohy arelie Manns. Das sind dun Theil sets des den Wemdien des Seusens mit kasitionen and Albeit sehr Bleit sehr greite.

\*\*The sind of the sind of th Bilder, Aber sie sind mit krästigem und siederem Pinsel entworfen;
han die son eine Sand wem nem, der diese kalen Striche da so spieceme sin diese das so spieceme des de so spieceme des de so spieceme de de so spieceme de de so spieceme de de so service de des de sous de service de des de sous de service service de des de sous de service service de des de sous de service de eine Hand wirst, unbekimmert, ob hier eine Nase zu lang, vorSchelles nicht auf die schiesen Reine Wase eine Wase zu lang, vorschiesen Reine Wenig schiesen Wasen: solche Sheltet nicht auf die schen Beine und die sangen Rasen; solchen aus die schen aus die sangen Rasen; solche besten milde, berwegene Gesellen Beine und die langen Rasen; souge berechtigt die besonnensten und bestellen berechtigt die besonnensten und bestellen Danturkrast ju Reister und jedenfalls berechtigt diese sesonden Personalisten und die delenke Diese strogende Naturkasit auf die Andemiker, besser und sevensaus berechtigt diese stockende Naturerase die Ale Gebeinnisse der Kunst erschäust zu hauf seiner Alademiser meis sie bie alle Gebeimnissen, als die selectie Bierlichkeit seiner Maneum.

erschöft zu haben glauben, weil sie

Lineal und Winkelmaß fleißig verwenden und alles fein auf Pro= portionen gebracht haben.

Doch Italien ist und bleibt nun einmal das Heimatland der Kunst und so betritt auch dieser von der Romantit des Mittelsalters aufgesäugte Dichter den alten klassischen Boden: "Reliefs. Italienische Charaktere und Figuren. Geschrieben 1856." Und da geht nun eine höchst merkwürdige Veränderung mit ihm vor: aus dem schwärmerischen Romantiker wird plötzlich ein schadensscher Rationalist, aus dem Liebhaber der Klostermauern und Kreuzgänge wird ein Feind der Mönche und Pfassen, der die ätzende Lauge seines Spottes gradeaus auf die dicken seisten Köpfe der italienischen Priester gießt.

Ueberhaupt ist dies ein höchst eigenthümlicher Zug des Dich= ters, in welchem er sich am Deutlichsten als Sohn unserer mobernen Beit zu erkennen giebt: bieser gänzliche Mangel an Begeisterung, ja auch nur an Pietät für die Reste des klassischen Alterthums, die todten sowohl wie die lebendigen. Auch schon in Lingg und Gregorovius lebt etwas von diesem kritischen Geiste, mit dem wir heutzutage das moderne Italien betrachten und von dem nur ein solcher abstracter Aesthetiker, wie z. B. Paul Hense, sich völlig frei erhalten konnte. In keinem jedoch tritt dieser kritische Geist schärfer und schneidender hervor als in Julius Große; er ist unerschöpflich in sarkastischen Einfällen, wo es gilt, die Armseligkeit der "Enkel der Caesaren" zu verspotten und die sittliche und bürgerliche Herabgekommenheit zu schildern, in die sie durch ihre geistlichen und weltlichen Herrscher versetzt sind. Den Große'schen Gedichten ist deshalb auch die Auszeichnung widerfahren, von den Polizeibehörden eines gewissen beutschen Staates, in dem Kunst und Wissenschaft im Uebrigen die forgfältigste Pflege erfahren, confiscirt und verund daß es nun endlich an der Zeit, ein wenig herber und männ= licher zu werden.

Nur in einem Punkt unterscheidet dieser Dichter, den besonbers die Fülle und Selbständigkeit einer ungemein fruchtbaren, wenn auch noch einigermaßen ungeregelten Phantasie auszeichnet, sich wesentlich von den beiden vorhin besprochenen Dichtern: das ist seine Vorliebe für das Mittelalter. Was für Lingg und Gregorovius ber klassische Boden ber Alten Welt, das ist für Große die Roman= tit des Mittelalters. Große schwärmt mit dem jugendlichen Pagen für die schöne Burgfrau, er läßt den Falken steigen und tummelt sich hoch zu Roß in ritterlichem Kampf; er vertieft sich in die Zauber der altdeutschen Märchenwelt und läßt Zwerge und Kobolde ihre schalthaften Streiche treiben; er führt uns in die kleine, mittel= alterlich enge Stadt, unter das Dach des kleinen stillen Bürgerhauses, zunächst am grauen Stabtthor mit ben brödelnden Steinen und bem grünen Epheu, wo ehebem fich die Laube so dicht und traulich wölbte und wo nun boshafte Spatzen zwitschern von der Noth des Mädchens, das der Geliebte verlassen hat; er ahmt jenen mittel= -alterlichen Malern nach, die den Triumphzug des Todes abcomer= feien und schreibt Phantasiestude aus den Memoiren bes Senfen= Das sind zum Theil sehr duftere, zum Theil sehr grelle Bilder, aber sie sind mit fräftigem und sicherem Pinfel entworfen; es ist Mark in dem Arm, der diese keden Striche da so spielend an die Wand wirft, unbekümmert, ob hier eine Nase zu lang, dort eine Hand etwas zu kurz ober ein Fuß ein wenig schief geräth. Scheltet nicht auf die schiefen Beine und die langen Nafen; solche wilde, verwegene Gesellen geben oft die befonnensten und besten Meister und jedenfalls berechtigt diese stropende Naturkraft zu besseren Hoffnungen, als die geleckte Zierlichkeit jener Akademiker, bie alle Geheimnisse der Kunst erschöpft zu haben glauben, weil sie

Lineal und Winkelmaß fleißig verwenden und alles fein auf Proportionen gebracht haben.

Doch Italien ist und bleibt nun einmal das Heimatland der Kunst und so betritt auch dieser von der Romantik des Mittelsalters aufgesäugte Dichter den alten klassischen Boden: "Reliefs. Italienische Charaktere und Figuren. Geschrieben 1856." Und da geht nun eine höchst merkwürdige Veränderung mit ihm vor: aus dem schwärmerischen Romantiker wird plötzlich ein schadenstroher Rationalist, aus dem Liebhaber der Klostermauern und Kreuzgänge wird ein Feind der Mönche und Pfassen, der die ätzende Lauge seines Spottes gradeaus auf die dicken seisten Köpfe der italienischen Priester gießt.

Ueberhaupt ist dies ein höchst eigenthümlicher Zug des Dich= ters, in welchem er sich am Deutlichsten als Sohn unserer mobernen Beit zu erkennen giebt: bieser gänzliche Mangel an Begeisterung, ja auch nur an Pietät für die Reste bes klassischen Alterthums, die tobten sowohl wie die lebendigen. Auch schon in Lingg und Gregorovius lebt etwas von diesem fritischen Geiste, mit dem wir heutzutage das moderne Italien betrachten und von dem nur ein solcher abstracter Aesthetiker, wie z. B. Paul Hense, sich völlig frei erhalten konnte. In keinem jedoch tritt dieser kritische Geist schärfer und schneibender hervor als in Julius Große; er ist unerschöpflich in sarkastischen Einfällen, wo es gilt, die Armseligkeit der "Enkel der Caesaren" zu verspotten und die sittliche und bürgerliche Herabgekommenheit zu schildern, in die sie durch ihre geistlichen und weltlichen Herrscher versetzt sind. Den Große'schen Gedichten ist deshalb auch die Auszeichnung widerfahren, von den Polizeibehörden eines gewissen beutschen Staates, in dem Kunst und Wissenschaft im Uebrigen die sorgfältigste Pflege erfahren, confiscirt und vertoten zu werben. Aber ber Funte bes Genius läßt sich durch feine Polizeimaßregeln auslöschen; auch das wilde Feuer, das in biesen Große'schen Gedichten lobert, wird sich, wir sind überzeugt davon, bereinst noch zu reiner, schöner Flamme verklären, der Rame bes jungen Dichters aber, ber gegenwärtig in die Polizeislisten eingetragen ward, wird, hoffen wir, bereinst noch einen Shrenplaß einnehmen auf den Blättern unserer Literaturgeschichte.

## Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

3meiter Banb.

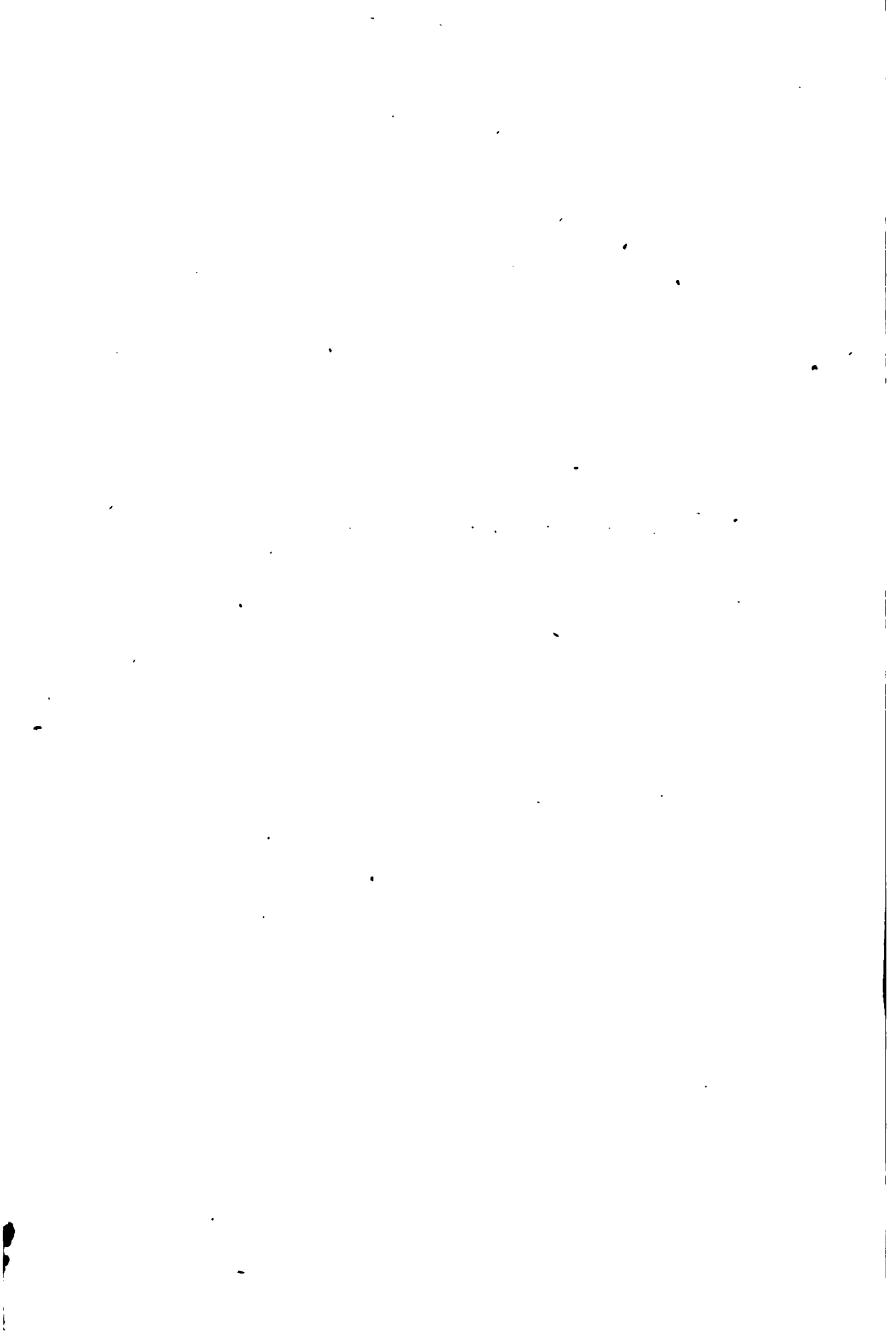

# Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

1848 bis 1858.

Von

## Robert Prut.

Db aus verlornen Aehren,
Db aus verwehter Streu
Nicht etwa noch mit Ehren
Ein Strauß zu binden sei?
Db nicht aus Korn und Mohne
Noch eine bunte Krone,
Werth daß man ihrer schone,
Sich sammeln lasse still und treu?

Freiligrath, "Bwifden den Garben."

Imeiter Band.

Leipzig,

Voigt & Günther.

1859.

• • • • ,

# · Inhalt des zweiten Bandes.

| T  | <b>0</b> .2 | Owner Couli    | Art and | <b>5</b> 4 |               | . <b>.</b> | <b>.</b> |   | 4   | • . 1 |    |   |                |          | •           | •       | Seite       |
|----|-------------|----------------|---------|------------|---------------|------------|----------|---|-----|-------|----|---|----------------|----------|-------------|---------|-------------|
| I. |             | Junge Deuts    |         |            |               |            |          |   |     | -     |    | • | •              | •        | •           | •       | 1           |
|    | 1.          | Allgemeines    |         |            |               | _          |          |   |     |       |    | _ |                |          | fog         | e=      |             |
|    |             | nannten Ju     |         |            |               |            |          |   |     |       |    | • | •              | •        | •           | •       | 3           |
|    |             | Karl Gutto     |         |            |               |            |          |   |     |       |    | • | •              | •        | •           | •       | 14          |
|    | 3.          | Theodor Mi     | unbt    | •          | •             | •          | •        | • | •   | •     | •  | • | •              | •        | •           | •       | 48          |
|    | 4.          | Gustav Kiih    | ne.     | •          | •             | •          | •        | • | •   | •     | •  | • | •              | •        | •           | •       | <b>52</b>   |
|    | <b>5</b> .  | Ernst Kossat   | •       | •          | •             | •          | •        |   | •   | •     | •  | • | •              | •        | •           | •       | <b>6</b> 0  |
| II | Der         | Roman .        | • •     |            | •             | •          | •        | • | •   | •     | •  | • | •              |          | •           | •       | 67          |
|    | 1.          | Die beutsche   | Belle   | tris       | ti <b>t</b> 1 | und        | ba       | 8 | Bu  | blic  | un | t | •              | •        | •           | •       | 69          |
|    | 2.          | Gustav Frey    | tag     | •          | •             |            |          | • | •   | •     | •  |   | •              | •        | •           | •       | 90          |
|    | 3.          | `Max Walbai    | u.      | •          | •             | •          | •        | • | •   | •     | •  | • |                | •        | •           | •       | 115         |
|    |             | Wilibald Ale   |         |            |               |            |          |   |     |       |    | • | •              | •        | •           | •       | 133         |
|    |             | Heinrich Roe   | -       |            |               | •          |          |   |     |       | •  | , | •              |          | •           | •       | 159         |
|    | _           | Friedrich Ha   | U       |            | _             |            |          |   |     | _     |    |   |                | •        | ٠           |         | 175         |
|    | _           | Karl von Ho    |         |            |               |            |          |   | •   |       | •  |   |                |          | •           |         | 185         |
|    | •_          | Robert Giset   |         |            |               |            |          |   |     |       |    |   |                |          | •           |         | 201         |
| •  | _           | Gottfried Re   |         |            |               |            |          |   |     |       | •  |   | •              | •        | •           |         | 208         |
|    |             | Theodor Mil    |         |            |               |            |          |   |     |       | •  | • | •              | •        | _           | _       | 212         |
|    |             | Alexander v    | •       |            |               |            |          | 3 |     |       | _  | • |                | •        | _           |         | 219         |
| H  |             | Dorfgeschichte |         |            |               | _          | ørh      |   |     |       |    |   |                |          | -           | ·<br>t= |             |
|    |             | Sosef Rank     |         |            |               | _          | _        |   |     |       |    |   | 4 <b>4 1</b> 1 | <b>*</b> | <b>⊕</b> ₩1 | -       | 227         |
| v  | • •         | , • , ,        |         |            |               | -          |          |   |     |       |    |   | •              | •        | •           | •       | 247         |
| ٧. | -           | ende Frauen    |         | _          | _             |            |          |   |     |       |    |   |                |          | •           | •       | 249         |
|    | 1.          | Die Literatu   | r und   | DIC        | र छ           | cau        | en       | • | • . |       | •  | • | •              | •        | •           | •       | <b>44</b> J |

|                             |    |     |     |            |     |      |       |     |     |      |      |    |   | Seite |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-----|------|-------|-----|-----|------|------|----|---|-------|
| 2. Louise Mühlbach.         | •  | •   | •   | •          | •   | •    | •     | •   | •   | •    | •    | •  | • | 254   |
| 3. Fanny Lewald .           | •  | •   | •   | •          | •   |      |       | •   | •   | •    | •    | •  | • | 257   |
| 4. Louise von Gall .        | •  | •   | •   | •          | •   | •    | •     | •   | •   | •    | •    | •  | • | 262   |
| 5. Amely Bölte, Jul         | ie | Bu  | rot | u a        | nb  | Di   | tili  | e T | Bil | der: | mu   | th | • | 267   |
| V. Das Drama ber Gegen      | wa | rt; | Al  | usf        | djt | en   | in    | die | 31  | ılu  | uft  | •  |   | 271   |
| Zeittafel ber in ben Jahren | 1  | 848 | bi  | <b>8</b> 1 | 858 | 3 e1 | ्रिक् | ien | ene | n b  | elle | =  |   |       |
| triftischen Werke .         |    | •   | •   | •          | •   | •    | •     | •   | •   | •    | •    | •  | • | 284   |

I.

Das Junge Peutschland von ehedem und jett.

- -• • , , **(** , •

### Allgemeines über Stellung und Bedeutung

Des

#### sogenannten Jungen Deutschland.

Im ersten Bande unseres Werkes haben wir uns ausschließlich mit solchen Schriftstellern beschäftigt, die entweder im letzten
Iahrzehnt überhaupt erst aufgetreten sind oder die ihren Ursprung
doch nicht weiter zurück datiren, als dis zum Ansang der Vierziger. Auch hatten diese sämmtlichen Schriftsteller, mochten sie auch hie und
da in andere Gattungen übergreisen, ihren Schwerpunkt doch wesentlich in der Poesie im strengeren Sinne, namentlich und hauptsächlich in der Lyrik und im erzählenden Gedicht.

Aber ist die literarische Physiognomie unserer letzten zehn Jahre damit nun wirklich erschöpft? Datirt unsere jüngste Literaturepoche wirklich und ausschließlich erst vom Jahre Vierzig? Reicht kein älteres Geschlecht mehr in die Eegenwart herüber? Sollten insbesondere jene Schriftsteller ganz verstummt sein, die ehedem, im Lauf der dreißiger Jahre, unter dem Namen des Jungen Dentschland so viel von sich reden machten?

Man kennt die Geschichte von dem kleinen Töffel, der, dieses Beinamens überdrüssig, sein Heimathsdorf verläßt, in den Krieg geht, Wunden und Shrenzeichen davonträgt, und da er endlich, ein schnauzbärtiger, pulvergeschwärzter Invalide, wieder in sein Dorf zurücklehrt, was ist der erste Gruß, mit dem man ihn empfängt? "Sieh, kleiner Töffel, lebst Du noch?!"

Die Schriftsteller ves sogenannten Jungen Deutschland haben sich über ein einigermaßen ähnliches Schicksal zu beklagen. Auch sie haben im Laufe der beinahe dreißig Jahre, die vergangen sind, seitdem jener Beiname zuerst auf sie angewendet ward, alles Mögeliche gethan, denselben in Bergessenheit zu bringen; auch sie haben Schlachten gekämpft und Abenteuer bestanden und haben dann ein andermal sich still zu Hause gehalten, während die ganze Welt brauste und schwärmte; auch an ihnen ist die Zeit nicht spurlos vorübergegangen, auch sie haben längst aufgehört, die wahre Jugend Deutschlands zu sein, es sind sogar mehrentheils ganz solide, ganz ruhige Bürger, im literarischen wie im politischen Sinne, aus ihnen geworden — und doch können sie diesen verhängnisvollen Beinamen nicht los werden, und doch müssen sie, odwol zum Theil mit ergrautem Kopf, diese Bezeichnung des "Jungen Deutschland" mit sich herumschleppen bis an das Ende ihrer Tage.

Berhängnißvoll aber nennen wir diesen Beinamen theils wegen seines polizeilichen Ursprungs und der kleinlichen politischen Bersolgungen, an die er erinnert, theils wegen des Widerspruchs zwischen den Erwartungen, welche ein solcher Name erweckt und Demjenigen, was die Träger desselben wirklich geleistet haben. Es sind bedeutende Schriftsteller darunter, ausgezeichnet sowol durch die Gewandtheit und Energie ihres Talents, als namentlich durch die Bielseitigkeit ihrer Leistungen. Wir verdanken ihnen einige sehr geistwolle kritische Erörterungen, einige sehr wirksame Theaterstücke, einige sehr unterhaltende Romane und Erzählungen: aber bei alledem — ein eigentliches und wirkliches "Junges Deutschland" hätten wir uns doch noch anders gedacht. . .

Wiewol es sehr unrecht wäre, wollten wir die Träger dieses Namens für die Erwartungen, die derselbe erweckt und die von ihnen nur zum kleinsten Theil befriedigt worden sind, verantwortlich machen. Es ist eine sehr triviale Wahrheit, die aber doch auch in Kunst und Wissenschaft ihre Geltung hat: Jeder ist jung — in seiner Ingend, und wenn wir, deten Lode eben noch braun, deren Auge hell, deren Blut heiß und stümisch ist, — wenn wir nicht begreisen können, wie diese altersmüden, verwitterten Gestalten da vor uns auch einmal jung gewesen sein sollen, so steht schon ein neues Geschlecht dicht hinter uns, dereit, denselben Spott und dieselben Zweisel auf unsern, o Hindre darauf eigentlich kahl gewordenen Scheitel zu schleudern. Nicht darauf eigentlich kommt es bei der Wirdigung geschichtlicher Persönlichseiten an, was Iemand geleistet, sondern ob und in wie weit er daszenige geleistet, was unter den einmal bestehenden Verhältnissen überhaupt zu leisten möglich war und wozu sein Schicksal, das ihn grade in diesen und keinen anderen Verhältnissen geboren werden ließ, ihn gleichsam vorausbestimmt hatte.

Legen wir diesen bescheibenen, aber doch allein gerechten Maß= stab an das sogenannte Junge Deutschland, so wird Manches und Vieles von dem, was uns jetzt an dieser Erscheinung verstimmt und beleidigt, vollkommen klar und begreiflich werben. Wenn je eine literarische Epoche, so verdienen jene dreißiger Jahre, in welche das Auftreten des Jungen Deutschland fällt, den Namen einer Uebergangsepoche; sowol die Vorzüge und Ver= dienste, die wir den Mitgliedern des Jungen Dentschland durchaus nicht absprechen wollen, als auch ihre Irrthümer und Unzulänglich= keiten wurzeln vornehmlich in diesem Umstand. Die Julivevolution auf der einen, die Ausbreitung und Popularistrung der Hegel'schen Philosophie auf der andern Seite hatten jene Herrschaft der Ro= mantik, die sich ungefähr seit Schiller's Tode mehr und mehr über unsere Literatur ausgedehnt hatte, und die das literarische Seiten= stück unserer politischen Restauration bildet, theils gestürzt, theils wenigstens so erschüttert, daß der Umsturz demnächst und ohne große Anstrengung erfolgen mußte. Nun aber ist es ein historisches Gesetz, daß überlebte, dem Untergang geweihte Richtungen nicht sowol durch völlig neue, ihnen schnurstracks entgegengesetzte gestürzt werden, als vielmehr von innen heraus; es stirbt eben Niemand, als an sich selbst.

Ober um es noch genauer auszubrlicken: die neue Richtung der Zeit, welche allerdings im Entstehen ift, tritt zunächst in der Form der alten absterbenden Richtung auf und namentlich auch mit ihren Mängeln behaftet; es giebt keinen Sprung in der Geschichte und auch da, wo sie von einem alten, überlebten Princip zu einem neuen, höheren fortschreitet, ist es immer diefelbe Entwickelung, die z. B. in der Natur aus dem absterbenden, verwesenden Samen= korn die neue Frucht hervorgehen läßt. Das Junge Deutschland war der entschiedenste und ausgesprochenste Gegensatz gegen die bisherige Romantik, aber in wesentlich romantischer Form; die Ein= seitigkeit unserer bisherigen bloß literarischen Bildung wollte es aufheben, es wollte die Literatur enger ans Leben anschließen und ihren ermatteten Leib in der freien Luft der Geschichte, durch die Berührung mit Politik, Philosophie und Theologie erfrischen und wieder herstellen, bediente sich dazu aber selbst noch ausschließlich literarischer Mittel; es wollte mit einem Wort die Literatur über sich selbst hinaussikhren, verfiel aber, mitten in diesem Streben, demselben literarischen Kastengeist, dem auch die Romantik ge= hulbigt hatte; es wollte eine politisch sociale Partei sein und brachte es doch nur bis zur literarischen Coterie.

Auch dies lag weniger an den Tendenzen und Mitteln des sogenannten Jungen Deutschlands, als vielniehr an den unreisen und unfertigen Zuständen, unter denen dasselbe sich entwickelte. Die Kluft, welche Literatur und Leben damals bei uns trennte, war zu groß, höchstens ein Dichter, auf den Fittigen des Genius, hätte sie übersliegen können: einen solchen wahrhaft genialen Dichter aber,

wie hätte diese in sich zerrissene, ohnmächtige Zeit ihn zu erzeugen vermocht? So sehr auch die Theorie grade des Jungen Deutschlands -dagegen ankämpfte, es bleibt doch richtig: nur höchste Gefundheit ist höchstes Genie, es giebt keinen in sich unharmonischen und zerrisse= nen Dichter, der etwas Ganzes und Harmonisches schaffen könnte. Die Flügel des Jungen Deutschland reichten minder weit, grade so weit, wie die Schwungkraft der Zeit, in der diese Schriftsteller selbst entstanden und lebten. Das eigentliche große Gebiet der Poesie, Epos und Drama, war ihnen verschlossen und hat sich auch später= hin, so beharrlich sie zum Theil an seine Pforten pochten, ihnen so wenig erschlossen, wie irgend Einem aus moderner Zeit; selbst die am weitesten vordrangen, sind doch immer nur im Vorhof stehen Das Junge Deutschland war überhaupt weit we= geblieben. niger poetisch als literarisch; die Lyrik namentlich, dieser Grundton aller Poesie, der durch alle Gattungen derselben mehr oder weniger hindurchklingt, war ihm vollständig versagt. Auch dies lag großen Theils in seiner historischen Stellung; nachdem die Romantik so maßlos in Gefühlen geschwelgt, nachdem sie die ganze Poesie zu einer bloßen abstracten Lyrik, ja noch weiter, zu bloßen musikalischen Stimmungen verflüchtiget hatte, war es dem Geset historischer Entwickelung ganz angemeffen, daß ben Romantikern nunmehr ein Geschlecht auf die Ferse trat, bei dem Gefühl und Empfindung im Gegentheil sehr unentwickelt waren und das hauptsächlich von den kritischen Mächten des Verstandes geleitet ward. Auch die Roman= tiker hatten viel und gern kritisirt, aber sie thaten es immer nur zu ästhetischen Zwecken; bei den Schriftstellern des Jungen Deutsch= land dagegen sollte die Kritik wesentlich eine praktische Macht sein, sie kritisirten die Literatur, weil sie das Leben, sie geißelten die Poeten, weil sie Staatsmänner ihrer Zeit strafen ober umstim= men wollten. Die Romantiker hatten von einer "poetischen Boesie"

gefabelt, das Junge Deutschland stellte die Literatur ausdrücklich in den Dienst der Praxis und schrieb seine Bücher nur, weil ihm zu Thaten theils die Gelegenheit, theils wol auch die Fähigkeit mangelte.

Der Berfasser hat schon früher einmal Veranlassung gehabt, sich über Stellung und Bedeutung des Jungen Deutschland ziemlich vollständig und im Zusammenhang auszusprechen (vergl. "Borle= sungen über die deutsche Literatur der Gegenwart," 1847). sind seitdem mehr als zehn Jahre vergangen und seine Ansichten sind heut noch dieselben wie damals, weshalb es ihm denn auch verstattet sein mag, hier einige jener früher geäußerten Sätze zu wiederholen. — Es ift, sagte er damals, die charatteristische Eigen= schaft der modernen Literaturen, sich aus der Kritik zu entwickeln; der Geist hat seine paradiesische Unschuld, seine Naivetät verloren, er wird, was er wird, erst durch die Entzweiung der Reslexion. Darum geht auch in der Geschichte der modernen Literaturen jeder neuen Epoche, jedem neuen Anfatz der Dichtung ein Geschlecht reflectirender Geister, eine Generation von Kritikern voran, die kommenden Productionen die Wege zeigen, indem sie die Unzu= länglichkeit der bisherigen erweisen. So geht vor Goethe Leffing, so vor den revolutionären Poeten der Sturm= und Drangepoche die revolutionäre Kritik Gerstenberg's, der Frankfurter Anzeigen 2c. ein= her; so wird die productive Romantik eingeleitet durch die kritische, die Tieck, Brentano, Arnim durch die Schlegel; so geht der Poeste der Gegenwart die Kritik des Jungen Deutschland voraus.

Allein es ist das Schickfal dieser vermittelnden Generationen, und nur dadurch eben gelingt es ihnen, Vermittler zu werden, daß sie nur halb erst in der neuen, halb noch in der alten Spoche stecken: zwiespältige Wesen, schwankend zwischen zwei Zeitaltern und daher sehr gewöhnlich misverstanden und verleugnet von beiden. Die Schlegel und Genössen steckten noch halb in der classischen Spoche Goethe's und Schiller's, von der sie ausgegangen — und das war ihre Stärke; das Junge Deutschland steckte noch halb in der Romantik, die es bekämpfte und — das war seine Schwäche.

Die Absicht des Jungen Deutschland war ohne Zweisel die beste. Es hatte die Aufgabe der Zeit richtig begriffen, es war nicht umsonst bei Hegel in die Schule gegangen, hatte nicht umsonst das Ereignis der Julitage erlebt. Wie sich in der Hegel'schen Philossophie Idee und Wirklichkeit versöhnt hatten, so suchten diese Schriftssteller jetzt das Leben mit der Literatur, die Literatur mit dem Leben zu vermitteln. Die Literatur verließ im Jungen Deutschland ihre romantische Selbstgenügsamkeit, sie hörte auf Selbstzweck zu sein, sie wollte den großen bewegenden Mächten des Lebens, der Geschichte, der Politik, der praktischen Entwickelung des Völkerlebens sich diesnend anschließen.

Und wie hierin die Consequenzen der Philosophie, so suchte es andererseits auch die Consequenzen der Julirevolution zu ziehen und ihre Resultate, ober boch was damals ihr Resultat zu sein schien, nach Deutschland zu übertragen; die pittoreske Schilderung, die ein hervorragendes Mitglied des Jungen Deutschland in einer seiner frühesten Schriften von dem Augenblick macht, da er in der Berliner Aula, eben den akademischen Preis für eine theologische Concur= renzarbeit empfangend, zuerst die Nachricht vom Ausbruch der Julirevolution erhält, sowie von dem tiefen und Alles bewältigenden Eindruck, den diese Meldung auf ihn hervorbringt, ist, wenn auch vielleicht mit etwas poetischen Farben ausgeschmückt, doch der Sache nach vollständig wahr und bezeichnend. Auch für die Angehörigen des Jungen Deutschland war jenes "Vive la liberté!" das in den Julitagen durch die Gassen von Paris schallte und das uns noch zehn Jahre später aus den Herwegh'schen Versen entgegentont -

auch für das Junge Deutschland, sage ich, war Freiheit das Losungs= wort; auch sie fühlten, daß die Zeit der bevorzugten Individuali= täten vorüber und daß die wahre Souverainetät nur der Totalität des Bolkes gebühre; auch sie waren Revolutionäre.

Aber, Kinder einer romantischen Zeit, ausgewachsen unter ihrem Einsluß, angesteckt von ihrem Siechthum, entbehrten sie der Kraft, die richtig verstandene Aufgabe auch richtig durchzusühren. Es sehlte ihnen vielleicht weniger das Talent — denn das, wie die Folge gelehrt hat, war versatil genug — als die Begeisterung, der Glaube, die sittliche Energie; im Gegensatz zu dem perpetuirlichen Rausch der Romantiser waren sie nur zu nüchtern und diese Rücheternheit that nicht nur ihren poetischen Leistungen, sondern auch ihrem sittlichen Berhalten Abbruch; sie waren zu klug, zu überlegt, zu praktisch, um sich dem Princip, das sie im Uedrigen bekannten, völlig rüchaltlos und dies zur Ausopserung ihrer selbst hinzugeben.

Im Gegentheil, dieses Selbst spielt bei ihnen eine sehr große Rolle; es ist die Achillesserse dieser übrigens so tapfern und kriegslustigen Jugend. Jedes geschichtliche Princip setzt sich nur auf die Art durch und wird nur dadurch zur wirklichen geschichtlichen Macht, daß es sich in bestimmten Persönlichkeiten verkörpert; es wird nicht eher wahrhaft allgemein, bevor es nicht individuell wird — genau derselbe Hergang, wie in der Kunst, in der das Allgemeine und Ewige auch nur insoweit wirkt, als es in sinnlich bestimmter und individueller Gestalt ausgeprägt wird. Aber in dieser Beismischung des Individuellen und Vergänglichen in das Allgemeine und Ewige liegt auch eine große Gesahr; — es kommt zuweilen, ja wol sehr häusig vor, daß das Vergängliche dem Ewigen über den Kopf wächst und daß die Persönlichkeit erntet, was das Princip gessäet hat.

Dieser Gefahr ist auch das Junge Deutschland unterlegen und

zwar in um so höherem Maße, je ungeübter und unausgeprägter das individuelle Vermögen jener Zeit überhaupt noch war. Wie im Jungen Deutschland, dem vorhin gebrauchten Ausdruck nach, die poslitische Partei sich zur literarischen Coterie verdummt, so wird ihm auch die Freiheit zur Willkür, das philosophische Spstem zur einsseitigen und exclusiven Schule. Es sind die wahren Louis Philipp's unserer literarischen Revolution: unter dem Titel des Bürgerkönigs, des Volksfreundes ist es nur die eigene Persönlichkeit, das eigene vergängliche Ich, dem sie schmeicheln und für das sie arbeiten.

Dies erklärt auch das Berhalten, das sie sowol zur Philosophie wie zur Politik beobachtet haben und das sich in beiden Fällen durch Consequenz eben nicht auszeichnet. Kaum trat die Philosophie aus den Banden der Schule heraus, kaum wurde mit Anwendung ihrer Principien auf Kunst und Leben Ernst gemacht, so fanden dieselben Schriftsteller, die sich kurz zuvor noch mit so lautem Jubel unter dem Banner der Philosophie versammelt hatten, eben diese Philo= sophie auf einmal sehr unbequem und langweilig. Es war ihnen ganz genehm gewesen, vor den Augen der Welt in philosophischer Rüftung einherzustolziren und sich als tiefe Denker anstaunen zu lassen: sowie die Philosophie aber Miene machte, die eigenen Pro= ducte eben dieser Schriftsteller nach ihrem strengen Maßstab zu messen, da erhoben sie auf einmal laute Klage über philosophische Barbarei und Geschmacklosigkeit. — Ebenso in der Politik. Kaum hört die Freiheit auf ein Privilegium zu sein, kanm fängt das po= litische Interesse an überzugehen in die Massen, so sinden sie die Freiheit auf einmal sehr unästhetisch, so klagen sie lebhaft über diesen Rigorismus der Zeit, der gar keine reine Kunft, keine reine Schönheit mehr aufkommen laffe, so thun sie vornehm und heucheln Berachtung einer Bopularität, um die sie sich vor Kurzem noch so eifrig bemühten, die ihnen aber freilich jene exclusiven Kreise, jene Kreise der literarischen Kenner und Feinschmecker, für welche sie nach Art der Romantiker hauptsächlich thätig waren, nicht wohl hatten geben können.

Das Junge Deutschland ist der letzte Ausläufer der Genie= Wie ehemals die Stürmer und Dränger, wie zu Ende des Jahrhunderts die romantische Genossenschaft des Athenäums 2c., so traten auch sie gewaltsam lärmend in die Literatur, so begannen auch sie damit die Bergangenheit über Bord zu werfen und die For= derung einer neuen Literatur, einer neuen Dichtung aufzustellen. Bei der außerordentlichen Erschlaffung, in welche unsere Literatur während der zwanziger Jahre gerathen war, bei der Zahmheit der Phrasendreherei, der hohlen Ableierung des altromantischen Kunst= katechismus, zu welcher die Kritik herabgesunken, war auch in dieser Turbulenz, mit welcher das Junge Deutschland auftrat, dieser Rücksichtslosigkeit seiner Kritik, dieser Impietät, diesem Terrorismus, mit dem es der gesammten frühern Literatur das Leben absprach, während es mit studentischer Keckheit sich selbst in den Mittelpunkt der Bewegung stellte — es war in alle dem ohne Zweifel ein Fortschritt, es diente auch dies zu einem Heilmittel, einem Zug= pflaster gleichsam, welches ber Schwäche ber Zeit aufgelegt ward.

Aber über diese Anregung sind die Schriftsteller des Jungen Deutschland auch nicht hinausgekommen, wenigstens so lange nicht, als sie selbst sich noch dazu zählten und als ein Junges Deutschland noch anders als in den Repertorien der Literaturgeschichte bestand; die Frucht, deren Süßigkeit man die herbe Knospe verzeiht, ist ent=weder ganz ausgeblieben, oder zeigt doch ein ganz anderes Aussehen und gehört einer ganz andern Gattung an, als man nach dem ersten Austreten dieser Richtung hätte vermuthen sollen.

Dies flihrt uns auf die Thätigkeit, welche die Mitglieder des ehemaligen Jungen Deutschland in nachmärzlicher Zeit entwickelt

haben. Dieselbe ist sehr beträchtlich, sowol dem Umfange nach, als auch was die Wirkung auf das Publicum anbetrifft; es ist unmög= lich, die Literaturgeschichte dieser letzten zehn Jahre zu schreiben, olne auch dieser Schriftsteller zu gebenken, welche dieselbe mit so zahlreichen und zum Theil so viel gelesenen Schriften bevölkert Awar haben nicht alle Mitglieder dieser ehemaligen Gehaben. nossenschaft in gleichem Maße an dieser Thätigkeit Antheil genom= men; Einige sind verstummt, Andere sind auf Gebiete gerathen, die von Literatur und Kunst, wie die Dinge heutzutage stehen, nur noch ben Namen tragen und aus denen es den Betreffenden daher auch schwer fällt, den Weg zur literarischen Production zurückzusinden. Aber besto größer ift dafür die Fruchtbarkeit desjenigen Schrift= stellers, der uns den Charafter des Jungen Deutschland überhaupt am reinsten und vollständigsten repräsentirt, und durch den das An= denken an diese im Uebrigen längst erloschene und vergessene Rich= tung auch allein noch im Gedächtniß des Publicums erhalten wird: Karl Gustow.

#### Karl Gutkow.

Wir bezeichneten Karl Gustow so eben als den hauptsächlichssten Repräsentanten, so zu sagen den eigentlichen Erben des ehemaligen Jungen Deutschland, und meinen damit ebensowohl die Borzüge als die Schwächen, die positive wie die negative Seite dieses Schriftstellers angedeutet zu haben. Wie Niemand aus seiner Haut wachsen kann, so kann auch Niemand die geistige Haut abschütteln, mit der seine Zeit und seine geschichtliche Herkunst ihn umkleidet haben oder wenn es Einzelnen gelingt, die Schlangenhaut der Vergangenheit von sich abzustreisen und einer neuen verjüngten Zeit mit verjüngtem Leibe entgegenzutreten, so ist das doch, grade wie in der Naturgeschichte, im Uedrigen sür den Vetressenden selbst mit so viel Unbehagen und Anstrengung verknüpft, daß die Spuren davon sich nie ganz verlieren.

An Entwickelungsfähigkeit fehlt es nun Karl Gutzkow wahr= lich nicht; im Gegentheil, wenn wir vorhin schon dem Jungen Deutschland im Allgemeinen eine große Versalität nachsagten, so zeigt sich diese Eigenschaft bei keinem seiner ehemaligen Mitglieder deutlicher und in höherem Maße, als bei Gutzkow. Er ist der wahre Proteus unserer modernen Literatur; wie es keine Gattung giebt, die er nicht angebaut hätte, von der Kritik dis zum Drama, vom Epigramm bis zum großen, neunbändigen Roman, so giebt es auch in der Welt der Empfindung keinen Ton, den er nicht anzu= schlagen, in der Welt des Geiftes keine Farbe, die er nicht zu tragen Guttow ist nicht nur einer der fruchtbarsten, er ist auch einer ber zähesten und ausbauernosten Schriftsteller, welche unfere Literatur irgend aufzuweisen hat. Diese Zähigkeit bilbet fogar einen Hauptzug in seinem literarischen Charafter. keiner von den ursprünglichen Geiftern, welche ihr Ziel gleichsam im Fluge erreichen: vielmehr zeigt er sich auch darin als ein ächter Sohn seiner Zeit, daß seine Bildung eine ungemein zusammenge= setzte ist und daß er mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen, mehr mit dem wohlgeschulten Talent als mit dem angebornen Genie ar= Als rüftiges, arbeitsames Talent ist Gutzkow überhaupt beitet. respectabel, ja er kann in dieser Hinsicht allen Schriftstellern seiner Zeit zum Muster dienen, wie er ja auch von allen, wenn auch nicht die frischesten und duftigsten, doch jedenfalls die meisten Lorbeeren Guttow gehört zu ben Naturen, die, wie das geerntet hat. Sprichwort sagt, nicht todt zu triegen sind; eine Niederlage ist für ihn immer nur ein Antrieb zu einem neuen Kampfe, zwanzigmal vom Pferbe gefallen, steigt er zum einundzwanzigsten Mal wieder auf und zwingt den störrigen Pegasus endlich doch, wohin er ihn haben will.

Nur daß man diesen Zwang mitunter auch etwas verspürt und daß sein Pegasus überhaupt mehr ein wohlgerittenes Manegepferd ist, als ein wildseuriger Renner. Wie die Tendenz die gesammte literarische Thätigkeit des Jungen Deutschland beherrschte und zwar nicht sowol als ein Innerliches, Ursprüngliches, als vielemehr als ein Aeußerlich hinzugekommenes und Auserlegtes, so ist Gustow auch heutzutage noch, nach allen Wandelungen, die er durchgemacht, wesentlich Reslexionspoet.

Das ist nun im Munde gewisser-Kritiker, die zwar die Para=

graphen des Compendiums, nicht aber die Fülle der Erscheinungen vor Augen haben, ein sehr harter Vorwurf. Wir sind darüber anderer Meinung, wir glauben, daß es eine kindische Forderung wäre, wollte man von einer Zeit, die so burch und durch reflectirt ist wie die unsere, etwas Anderes als Reslexionspoeten verlangen oder wenigstens, wollte man ein großes Geschrei erheben und sich, ich weiß nicht über welche ästhetische Gewaltthat beschweren, wo bei einem Poeten bieser reflectirenden Zeit die Reflexion nun auch wirklich in den Vorgrund tritt. Weit entfernt also, Gustow einen Vorwurf damit zu machen, wollen wir mit der Bezeichnung Reflexionspoet hier nur bas feststellen, daß, wie bei den meisten Dichtern unserer Tage, der Verstand bei ihm die Oberhand hat über die Phantasie und daß seine Schöpfungen ihren Ursprung weniger ben unmittelbaren Eingebungen des Genius, als einer geschickten und sorgfältigen Combination gewisser, durch Beobachtung und Nachdenken gewonnener Eindrücke verdankt.

Bebenklicher dagegen erscheint es uns, daß dieser Dichter, trotz seiner ungemeinen Versalität und trotz seiner wiederholten Entpuppungen, doch eigentlich nie einen neuen Inhalt gewonnen, sondern stets nur den alten in den mannigsachsten Formen reproducirt hat. Wie die Kritik das Hauptsahrwasser des beginnenden Jungen Deutschland bildete, so überwiegt in Gupkow auch jetzt noch die Kritik und macht sich nicht selten auch da geltend, wohin sie nicht gehört, in jenem Gediet naiv realistischer Darstellung, auf welchem der Herausgeber der "Unterhaltungen am häuslichen Herd" sich neuerdings mit so viel Behaglichkeit niedergelassen hat. Das Junge Deutschland trat ferner zuerst und hauptsächlich in der Journalistik auf; es war der eigentliche Regenerator unserer versumpsten und versunkenen Tagespresse, und wenn der Literarbistoriser stellenweise zweiseln kann, in welchem Sinne er die Acten

über das Junge Deutschland eigentlich abschließen soll, in verurthei= lendem oder in freisprechendem, so wird der Geschichtschreiber der deutschen Journalistik nicht umhin können, ihm — neben großen Schattenseiten — auch große und unvergängliche Verdienste zuzu= erkennen. Dieses Vorwiegen des journalistischen Charakters zeigt sich nun auch noch in der zweiten, mehr positiven Hälfte von Guttow's literarischer Thätigkeit, und zwar wiederum nach beiden Seiten hin, im Guten sowohl wie im Schlimmen. Es war gewiß ein Berdienst, das dieser Schriftsteller sich erworben hat, als er, die Stirn noch frisch bekränzt mit den eben errungenen Lorbeeren der "Ritter vom Geiste," noch einmal hinabstieg in die Arena der Tageslites ratur und ein Blatt gründete (die schon genannten "Unterhaltungen am häuslichen Herb," 1852), das einen Mittelpunkt zu bilben sucht für die populär = belletristische Production, die Unterhaltungs= literatur im specifischen Sinne, eine Gattung also, auf welche unsere Poeten bis vor Kurzem noch mit großer Geringschätzung herab= sahen. Das Berdienst, das Guttow sich dadurch erworben, wird aber um so größer und macht ber Kraft seiner Selbstüberwinbung um so mehr Ehre, als das von ihm gegründete Blatt im Ganzen einen sehr gemäßigten und idpllischen Charakter trägt und ihm wenig oder gar keine Gelegenheit bietet zu jenen journalistischen Kämpfen, jenen polemischen Erörterungen und Aufregungen, die er sonst so sehr liebte und die Anfangs so viel dazu beitrugen, seinen Namen bekannt zu machen. Es ist das aber wirklich eine Ent= fagung und will etwas bedeuten, wenn man alt und grau geworz ben ist unter den Kämpfen der Literatur, mit einem Mal unter bie Friedensfreunde zu gehen und alle jene zierlichen Pfeile des Spottes, jene blanken Klingen bes Wiges, jene krummen Säbel ber "göttlichen Grobheit," die man bis dahin mit so vieler Birtuosität gehandhabt, auf einmal zum alten Gifen zu legen.

Allein das journalistische Blut, das Guttow durchdringt, ist dabei nicht stehen geblieben, es äußert sich, gleich seiner kritischen Neigung, auch da, wo wir es eben nicht zu spüren wünschen, näm= lich auch in seinen poetischen Productionen. Wie man ben Gee= mann am Gang erkennt ober wie man es gewissen ausgedienten Soldaten anmerkt, daß fie bei der Cavallerie gestanden haben, so merkt man es auch Guskow in Allem, was er schreibt, noch heut= zutage an, daß er seine literarische Rekentenzeit bei der Journalistik abgedient hat. Die praktische Tendenz, die Berechnung auf den unmittelbaren, augenblicklichen Erfolg, an die man sich als Tages= schriftsteller so leicht gewöhnt, ja die hier vielleicht unentbehrlich und nothwendig ist, blickt noch jetzt aus Allem hervor, was Gutstow schreibt; selbst einige seiner berühmtesten und beliebtesten Theater= stücke (man benke z. B. an "Uriel Acosta," ben bramatischen Ben= bant ber bamaligen freigemeindlichen Zeitungspresse) find eigentlich nicht viel mehr als dramatifirte Zeitungsartikel, ja sogar seine neun= bändigen "Ritter vom Geifte" sind im Grunde nur eine fehr ge= schickt combinirte, mit vielen höchst lehrreichen und ergötzlichen Beispielen illustrirte Sammlung von "Prémiers-Paris."

Noch mehr: Gustow ist zum Theil sogar hinter sich selbst und sein eigenes Princip zurückgegangen und hat in den literarischen Erzeugnissen seiner zweiten Hälfte Motive benutzt und Tendenzen versolgt, die er im Ansang seiner Lausbahn mit dem ganzen Uebermuth seiner jugendlichen Polemit versolgte. Als Gustow um seine ersten literarischen Sporen kämpste, waren ihm die Romantiker viel zu alt; seitdem ist er noch dis hinter die Romantiker zurückgegangen und hat seine Bordilder von einer Generation entnommen, die schon von den Romantikern als autiquirt betrachtet wurde. Wie sehr Gustow selbst sich auch dagegen sträuben mag, eine unbesangene, auf historischer Verzeiechung beruhende Kritik kann in den Dramen und Romanen seiner späteren Spoche doch nichts sehen, als den wiederauferstandenen Iffland und Rozebue.

Und auch das wieder soll ihm keineswegs zur Unehre gesagt - sein. Istsand und Rozebue haben nicht nur die Literatur ihrer Zeit in einem Grade und einer Ausdehnung beherrscht, wie es stets nur wenigen Schriftstellern vergönnt war, sondern auch jetzt noch, da kein Nimbus der Zeitrichtung sie mehr umgiedt und da sie das gewöhnliche Schicksal der Triumphatoren, nämlich erst gekrönt und dann gesteinigt zu werden, in so erschütternder Weise getheilt haben — auch jetzt noch und grade jetzt wieder, da mit dem Nimbus der Zeitstimmung anch die Gesahren beseitigt sind, welche diese beiden Schriftsteller für das sittliche Verhalten ihrer Zeitgenossen mit sich führten, müssen wir in ihnen ein Paar höchst fruchtbare und bedeutende Talente anerkennen.

Auch würde man Gustow, meinen wir, sehr Unrecht thun, wollte man es nur seinem schlechten Geschmack oder irgend einem sonstigen persönlichen Fehlgriff zuschreiben, daß er sich grade diese beiden Schriftsteller zum Borbild seiner späteren und eingreisenosten Thätigkeit genommen hat. Vielmehr ist auch das wieder theils eine Folge innerer geschichtlicher Nöthigung, theils eine Frucht jenes seinen, instinctmäßigen Verständnisses für die Bedürfnisse und freilich auch die Schwächen seiner Zeit, von dem Gustow auch übrigens so viel Proben geliefert hat.

Um das lettere vorauszunehmen, so ist es eine ganz unbestreitz bare Thatsache, daß unsere Zeit, sei es aus eigenem Antrieb, sei es als Gegensatz gegen die frühere politische Leidenschaftlichkeit, einen sehr deutlich ausgeprägten Hang zum Idpllischen, Häuslichen, Sentimentalen besitzt. Konnte man vor dem verhängnisvollen März nicht wild genug thun, so weiß man jetzt seiner Saustmuth und Zartheit keine Grenze zu setzen; mochte man damals keine andere Musik hören, als "Trommeln und Pfeisen, trieg'rischer Klang,"
so hört man jetzt den schmelzenden Trillern unserer literarischen Flötenbläser mit derselben Andacht und demselben Behagen zu, wie unsere Großmütter zur Zeit ihrer Jugend thaten. Wir haben das zum Theil schon bei Gelegenheit unserer modernen Märchen- bichter gesehen: wie die Welt in vormärzlicher Zeit nicht weit genug sein konnte, so wird sie jetzt niemals zu eng; damals mußte Alles im Kolossalstil gehalten sein, jetzt florirt die Miniaturmalerei; das mals Brodnabog, jetzt Liliput.

Und auch das ist wieder nur halb ein Irrthum, halb die von der Natur gebotene Befriedigung eines wirklichen und richtigen Bedürfnisses. In dieser kleinen Welt des Hauses, in die wir uns jetzt wieder flüchten, wie klein sie sei, ist doch immer noch mehr Behaglichkeit und poetisches Leben, als in dem unabsehbaren Sumpf unserer Tagespolitik; diese kleinen, zierlichen Empfindungen, die wir wiesberum in uns nähren und pflegen, haben doch noch immer mehr Wärme und sind darum auch menschenwürdiger, als die kalte, ironische Gleichgültigkeit, dieser Frost der Selbstverachtung, der uns
im Anblick unserer öffentlichen Zuskände überfällt; es ist nicht die
Sonne, nur der Mond, der blasse, sentimentale Mond ists, der
uns scheint, aber auch eine blasse Mondnacht ist besser, als die absolute Dunkelheit, die uns übrigens umgiebt.

Aber auch ganz abgesehen won diesen Zeitrücksichten, lebt in Issand und Kotzebue ein gewisses berechtigtes Etwas, das eben deshalb auch zu allen Zeiten wiederkehrt. Wir Deutschen sind nun einmal eine sentimentale Nation; wir lassen uns gern rühren, wir sind gute Hausväter und nehmen an den kleinen Ereignissen der Familie zum mindesten denselben Antheil, wie an den großen Bezgebenheiten der Geschichte. Und wenn wir nun, rührungsbedürftig wie wir sind, uns mitunter auch von Dingen rühren lassen, an

denen in der That nichts Rührendes ist, oder wenn wir das häns= liche Interesse auf Rosten des öffentlichen, den Spießbürger auf Kosten des Bürgers nähren, so ist das nur eine jener Uebertrei= bungen und verkehrten Anwendungen, denen alle menschlichen Empfindungen ausgesetzt sind.

Andererseits jedoch, um zu begreifen, wie grade der Dichter der "Ritter vom Geiste" mit solcher Borliebe auf Iffland und Kotzebue zurücktommt, darf man auch nicht außer Acht lassen, daß er ein geborener Berliner und daß er sowol seine früheste Kindheit wie seine eigentlichen Bildungsjahre im märkischen Sande verlebt hat. So übel berufen nun aber ber Berliner auswärts auch wegen seiner angeblichen Gemüthlosigkeit ist und so sehr er selbst sich darin gefällt, den "Geist, der ewig verneint" unter den Stämmen Deutschlands zu spielen, so ist doch Jedem, der diesen absonderlichen Menschenschlag wirklich kennt, auch nicht verborgen, daß er, ganz im Widerspruch mit seiner losen Zunge und seinen sonstigen frivolen Manieren, im Gegentheil ein sehr empfindsames Herz hat und außerordentlich leicht gerührt wird. Beweise für diese mehr ethnographische als literargeschichtliche Behauptung zu liefern, ist hier nicht der Ort; vorhanden aber sind sie in großer Zahl und lassen fich mit leichter Mühe beibringen, von dem berühmten Wohlthä= tigkeitssinn ber Berliner angefangen bis hinunter zu ben Erfolgen, welche die Rührstücke der Frau Birch=Pfeiffer grade beim Berliner Publicum davongetragen und die ja auch nur wieder eine blasse Copie der Lorbeeren sind, die Iffland und Rozebue sich ehedem bei den Berlinern erwarben. Wie jetzt Frau Birch = Pfeiffer und wie vor dreißig Jahren Raupach (in dem, beiher bemerkt, mehr Ber= wandtschaft mit Frau Birch=Pfeiffer steckt, im Guten wie im Schlimmen, als seine wohlgefeilten Jamben verrathen), so waren einstmals Iffland und Koyebne nirgend in Deutschland so beliebt und

zählten ihre Bewunderer in solchen Schaaren, als in der preußischen "Hauptstadt der Intelligenz." Bon Issland, dessen Hauptwirksamsteit ja unmittelbar nach Berlin fällt, ist dies allbekannt. Aber anch Kotzebue's Ruhm ging hauptsächlich von Berlin aus; in Berlin schlugen seine Theaterstücke zuerst und am kräftigsten durch, in Berlin etablirte er in Gemeinschaft mit Garlieb Merkel jenen "Freimüttigen" (1802), in welchem er seinen, den Kotzebue'schen Standpunkt zum Maßstad aller literarischen Erscheinungen machte, der Classiker sowol wie der Romantiker; in Berlin endlich wurde er, der dis dahin nichts als zahlreiche Theaterstücke und Romane geschrieben hatte, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Gast eines Hoses, der sich gegen die Literatur der Zeit übrigens wenig ausmunternd verhielt und zwar Lasontaine mit einer Penston begnadigte, Goethe und Schiller aber dem kleinen Weimar bereitwillig überließ.

Bon diesem Iffland=Kotzebue'schen Blute nun, das somit das ganze Berlinerthum mehr oder minder durchdringt, selbst bis auf unsere Tage — oder wer möchte in den jetzt ausgestorbenen Edenstehern und ihrem geistvollen Nachfolger, dem heutigen "Kladzeradatsch," eine gewisse Berwandtschaft mit der Kotzebue'schen Komit verkennen — von diesem Iffland-Kotzebue'schen Blute, sage ich, das für das ganze Berlinerthum alter und neuer Zeit so charatzeristisch, ist nun auch einiges auf Karl Gutzsow, diesen bedeutendzsteristischem Gebiete, hervorgebracht hat, übergegangen. Wie das malcontente, verdrießliche Wesen, die Lust am Zanken und Nergeln, die Gutztow in seiner ersten Spoche auszeichnete und die sich auch jetzt, unter dem erheiternden Strahl des öffentlichen Erfolgs zwar verzwiedert, aber keineswegs ganz verloren hat, ein ächt Berlinisches Gewächs ist und ihre Hertunft von den Ufern der Spree keinen

Augenblick verleugnen kann, so trägt auch seine Sentimentalität und die Vorliebe für das Häuslich = Rührsame, das sich in seinen neuesten Producten äußert, einen entschieden Berlinischen Bug. Guttow ist ein ächter Berliner darin, daß er sofort über Alles ein fertiges Urtheil hat, daß er über Alles wizig, geistvoll und angenehm zu plaudern weiß: aber nicht minder Berlinisch ist auch die Suglichkeit der Empfindung und die Hinneigung jum Rleinen, Ibhllischen, die dicht neben seiner ätzenden Satire und seinen klihnen social=politischen Phantasmagorien liegt und hier oft so wunder= same Contraste hervorbringt. Berlin ist bekanntlich unter allen europäischen Großftädten von der Matur am stiefmutterlichsten behandelt; die Landschaft, in der es liegt, ist eine der ärmsten und dürftigsten, die man sich vorstellen kann. Und doch könnte Riemand, der mitten in einem Paradiefe wohnt, erpichter sein auf den Genuß der freien Natur und eine "möblirte Sommerwohnung" mehr zu den Bedürfnissen des Lebens rechnen, als es vom Berliner "Bürger" geschieht. Freilich ist ber Bürger bafür in den Ansprüchen, die er an die Natur macht, auch sehr bescheiden; eine grünbestrichene Leinwand mit einer Gartenbank barunter, hart an einer staubigen Chaussee, ist vollkommen ausreichend, sein land= schaftliches Bedirfniß zu befriedigen und ihn in eine Begeisterung zu versetzen, die er dann hinterdrein nicht felten beim Anblick ber Rheinufer oder bei einem Sonnenaufgang vom Rigi — nicht empfindet. Man mache die Anwendung davon auf Gutstom und man wird Manches an diesem Schriftsteller als natürlich und nothwendig begreifen, was auf den ersten Anblick nur als Willfür ober Mangel bes Talents erscheint. -

Wenden wir uns nunmehr nach dieser allgemeinen Charakteristik dieses ebenso fruchtbaren wie einflußreichen Schriftstellers zu den= jenigen Werken desselben, welche in die Zeit fallen, die uns hier vornehmlich interessirt, so tritt uns zunächst sein schon mehrfach genannter großer Roman "Die Ritter vom Geiste" entgegen. Schon in Hinsicht auf den äußeren Umfang dieses Wertes verdient dasselbe, als ein Beweis seltener Ausdauer und Beharrlichkeit, eine nicht gewöhnliche Anersennung. Es sind neun ziemlich starke Bände, die im Lause von noch nicht ganz drei Jahren (1850—1852) ans Licht traten. Freilich werden die neun Bände nicht ganz in dieser Beit geschrieben sein, vielmehr wird der Dichter sein Werk schon Jahre zuwor dei sich herumgetragen und auch mit Ausarbeitung desselben den Ansang gemacht haben. Dennoch kann, nach inneren wie äußeren Merkmalen, der Entwurf des Romans in der Hauptsache nicht wohl vor das Jahr Achtundvierzig fallen und haben wir also unter allen Umständen einen seltenen Beweis von Energie und Fruchtbarkeit darin anzuerkennen.

Was das eben genannte Jahr selbst und die damit verbundene große politische Umwälzung anbetrifft, so hatte Gupkow es aller= dings nicht an Versuchen sehlen lassen, sich in irgend einer Art persönlich daran zu betheiligen. Auch barin wieder hatte er eine anerkennenswerthe Selbstüberwindung gezeigt. Denn einmal war die Bewegung des Jahres Achtundvierzig überhaupt nicht so angethan, daß sie von Schriftstellern geleitet werden konnte, vielmehr mußte Jeder, Schriftsteller oder nicht Schriftsteller, ber sich in ihren Schlund stürzte, zum Voraus wissen, daß er ein Opfer seiner Toll= kühnheit werden würde. Sobann aber war auch die Stellung, welche die ehemaligen Mitglieder des Jungen Deutschland zur Politik des Tages einnahmen, eine besonders genirte und unbequeme. Es war ihnen ergangen, wie es ben meisten Menschen, trot alles Scheltens und Predigens, in der Regel geht, sobald sie älter werden: ein neueres, jüngeres Geschlecht, das Geschlecht der politischen Ly= riker, ein Geschlecht, mit dem sie ihrer Natur nach nicht wohl con=

curriren konnten, hatte sie in der öffentlichen Meinung überholt und wenigstens einen Theil der Früchte geerntet, welche sie gefäet. Der gleichen verschmerzt sich aber nicht leicht, und so zeigt sich auch bei ben Schriftstellern des Jungen Deutschland genau von da ab, wo die politische Lyrik in Schwung kommt und zur Modegattung des Tages wird, eine gewisse Abneigung gegen Politik und politische Literatur im Allgemeinen. Es war buchstäblich dasselbe Berhältniß wie zur Philosophie; so lange Politik und Philosophie ein Monopol gewisser exclusiver Literaten gebildet hatte, so lange waren sie ein ganz vortreffliches, ganz unentbehrliches Element der Literatur gewesen; sobald das politische Intereste aber anfing, Eigenthum der Massen zu werden, sobald namentlich die politischen Dichter auf= traten und mit der Gewalt und Süßigkeit und meinetwegen auch : mit dem Lärm ihrer Melobien bas Publicum zu sich herüberzogen, von demselben Augenblick an hieß die Politik grade so barbarisch und unpoetisch wie die Philosophie.

Außerdem aber war die gesammte Richtung des Jungen Deutschland viel zu sehr ein Product des Salons, es spukte zu viel darin nach von den abstract ästhetischen Interessen der alten Romantiker, als daß die literarischen Vertreter dieser Richtung sich von der praktisch politischen Bewegung der vierziger Jahre hätten können sehr angesprochen sühlen. Es war ein Verhältniß wie zwischen Heine und Börne; alle diese Schriftsteller des Jungen Deutschland trugen Glacchandschuhe, alle schausderten sie innerlich zusammen vor der harten, schwieligen Faust des Arbeiters, alle, so demokratisch sie zum Theil auch thaten, gehörten innerlich, nach Wünschen und Neigungen, doch zur Aristokratie; sie waren im Grunde sehr stille, friedliche Leute und wenn sie hie und da auch ein Schwert führten, so war es doch mehr die Patentklinge

des Studenten, als der kurze, unpoetische Säbel bes eigentlichen Soldaten.

Gustow, wie gesagt, überwand sowol jene mißgünstige Verdrossenheit als diese aristokratische Schen und stürzte sich, gleich
beim Beginn der Märzbewegung, persönlich in ihre dichtesten Wogen. Er nahm Antheil an den Demonstrationen, die den Berliner Märztagen zunächst vorangingen, er haranguirte die Arbeiter und
hielt Reden im Thiergarten. Auch in der nächsten Zeit nach Ausbruch der Revolution war er zuweilen noch in jenen Clubs und
Bolksversammlungen zu sinden, in denen man damals in kindlicher Naivetät das Fundament der Staaten zu gründen meinte. Bald jedoch sah er das Vergebliche dieses Strebens ein und zog sich aus der praktischen Politik zurück, nichts mit sich nehmend, als den ehrenden Haß der Kreuzzeitung und ihrer Genossen.

Doch war dieser Rückzug zunächst nur ein äußerlicher; er stieg nur von der Tribüne des Bolksredners, ohne damit die Politik selbst aufzugeben, er zog sich nur auf den ihm wohlbekannten Posten der Literatur zurück, ohne darum die politische Praxis ganz aus dem Auge zu lassen. Dieser literarischen Betheiligung des Verfassers an den Ereignissen des Jahres Achtundvierzig verdanken zwei kleine Schriften ihren Ursprung, die noch im Laufe desselben Jahres, zum Theil sogar noch unter den unmittelbaren Sindrücken der Märztage erschienen: "Ansprache an das Bolk" und "Deutschland am Borzabend seines Falls und seiner Größe." Beide waren aus einen wohlmeinenden und patriotischen Sinne hervorgegangen, theilten jedoch das Schicksal, das Patriotismus und wohlmeinende Absicht damals überhaupt hatten, sosern sie nicht der Leidenschaft der Parteien schmeichelten: nämlich das Schicksal, überhört zu werden.

Unmittelbar hiernach scheint Gutzfow an die Ausarbeitung seiner "Ritter vom Geiste" gegangen zu sein, und spricht auch das

wieder für die ungewöhnliche Begabung dieses Schriftstellers, daß er in einer Zeit so allgemeiner Gährung und Unruhe und nachbem er selbst erst so wenig ermuthigende Erfahrungen gemacht hatte, sich bennoch zu einer so großen und schwierigen Arbeit zusammenzuraffen vermochte. Auch hat diese Energie gewiß nicht ben kleinsten Antheil an dem Beifall, mit welchem bie "Ritter vom Beiste" aufgenommen wurden und mit dem sich für den Dichter selbst eine ganz neue Spoche eröffnete. Denn gleich Alfred Meißner und anderen jüngeren Dichtern gehört auch Gutztow zu den Schriftstellern, die den Sonnenschein der öffentlichen Anerkennung nicht wohl entbehren können; herber Tabel verwirrt und entmuthigt fie, während Lob oder wenigstens schonende Besprechung ihrer Fehler sie ermuntert und anspornt und mit dem Wollen zugleich auch ihre Kraft vermehrt. Filt die Literaturgeschichte im strengen, wissen= schaftlichen Sinne ist das allerdings keine Rücksicht, die Kritik des Tages bagegen, die sich ihres wesentlich pabagogischen Charafters denn doch nie ganz entschlagen follte, dürfte auf diese Eigenthüm= lichkeit mancher unserer Schriftsteller allerdings wol Rücksicht nehmen und konnte es daher auch unferes Bedünkens nichts Falscheres und Berkehrteres geben, als die plumpen Keulenschläge, mit benen gewisse Kritiker über Guttow und seine "Ritter vom Geiste" herfielen, offenbar mehr um ein persönliches Mithchen an ihm zu fühlen, als wirklich bloß in ästhetischem Interesse.

Ueberhaupt haben die "Ritter vom Geiste" das Schicksal geschabt, eben so maßlos erhoben wie herabgesetzt zu werden; während die Einen nur einen vergeblichen Anlauf darin sahen, glaubten die Anderen ein Buch darin zu erblicken, würdig den Meisterwerken aller Zeiten und aller Nationen an die Seite gesetzt zu werden.

Beides mit Unrecht. Auch bei den "Rittern vom Geiste," wie bei Allem, was die Gegenwart hervorbringt, wenigstens soweit es

irgend einer höhern Gattung ber Kunst angehört und höhere An= sprüche zu befriedigen sucht, muß man den halben und zwiespältigen Charafter im Auge behalten, ber unserer Zeit überhaupt aufgeprägt ist. Ja, es ist eine Zeit verfehlter Anläufe, halber Thaten, großer Bestrebungen, benen ber Erfolg nicht entspricht und insofern wir die "Ritter vom Geiste" als ein fünftlerisches Ganzes, eine Com= position im strengern und eigentlichen Sinne betrachten, insofern dürfte auch dieser Roman des geistvollen und strebsamen Autors nicht nur hinter den Forderungen der Kritik, sondern vermnthlich auch hinter seinen eigenen Forberungen zurückgeblieben sein. fehlt dem Roman vor Allem der geistige, der ideale Mittelpunkt; für diesen breiten, maffenhaften Leib ist die Idee, die ihn beherrscht, theils an sich zu klein, theils nicht mit genügender Deutlichkeit aus-Wir sind es zwar von Schiller's "Geisterseher" und Goethe's "Wilhelm Meister" her gewöhnt, Geheimbünde und ähn= liche musteriöse Gesellschaften und Perfönlichkeiten als erlaubte und beliebte Staffage des Romans zu betrachten. Aber andere Zeiten, andere Sitten. Goethe und Schiffer und ihren humanistischen Bestrebungen lag die Idee eines derartigen Geheimbundes, einer Frei= mauerei zu den höchsten und erhabensten Zwecken noch ziemlich nahe: wie ja auch die Freimauerei selbst zu eben jener Zeit ihre einflußreichste Rolle spielte und — man denke an Lessing und Her= ber — ihre schönsten Triumphe feierte. Für unsere Zeit dagegen, die Zeit der vollständigsten und unbedingtesten Deffentlichkeit, haben diese Musterien ihren Reiz und damit auch ihre Wichtigkeit verloren; wir zweifeln, ob sie nur noch als Apparat eines Romans mit Er= folg zu verwenden sein dürften, ganz gewiß aber find sie nicht mehr ausreichend, um, wie es in ben "Rittern vom Geiste" geschieht, ben Mittelpunkt und geistigen Kern der Fabel zu bilden. längliche dieses Motivs wird aber in diesem Falle um so auffälliger,

je trener das Bild ist, das der Dichter uns von der Gegenwart, ihren Kämpsen und Leiden, ihren Hössnungen und Verirrungen entwirft; es hat etwas Unbefriedigendes, das beinahe ins Komische umzuschlagen droht, wenn endlich diese ganze vielgestaltige Welt, die wir neun starke Bände hindurch mit so viel Ausmerksamkeit versolgt haben, sich zu einem neuen, höchst unmodernen Geheim- dienst, einer Art politischer Loge oder Maurerbund zuspitzt.

Dieser Mangel einer burchgreifenden, das Ganze organisch zusammenhaltenden Idee von hinlänglicher Bedeutung und Lebensfähigkeit hat es benn auch verschuldet, daß auch die Hauptcharaktere des Romans, die eigentlichen Helden deffelben, die Träger seines idealen Theils, nicht völlig genügen; auch fie sind nicht bedeutend, nicht großartig genug, auch sie müßten, um ihre Umgebung wirklich so zu überragen, wie wir es von dem Helden des Romans mit Recht verlangen, zum mindesten einen ganzen Kopf höher sein. Doch trifft dieser Vorwurf freilich mehr oder weniger alle Gutkow= schen Dichtungen und nicht bloß die Guttow'schen allein, sondern überhaupt die meisten Erzeugnisse unserer modernen Literatur. Wie unter unseren Schauspielern bas Geschlecht ber jugendlichen Helden völlig auszusterben broht, so vermögen auch unsere Dichter teine poetischen Helben mehr zu erfinden; es weht einmal nicht die Luft bei uns, in der die Helben wachsen, wir sind jetzt nur ein halbes, schwächliches, in sich selbst verkümmerndes, widerspruch= volles Geschlecht, müssen uns also auch begnügen, wenn die Poesie, bieser Spiegel ber Wirklichkeit, uns nur halbe, schwächliche Ge= stalten zeigt, nicht aber, wie gewisse bärbeißige Kritiker thun, nach Kinderweise den Spiegel zerschlagen, weil das Bild, das er uns zurücktrahlt, uns nicht gefällt.

Lassen wir also derartige hochgespannte, das Maß unserer

Zeit überschreitenden Forderungen bei Seite; suchen wir in den "Rittern vom Geiste" teines jener Werte, die ebensosehr auf ber Höhe ihrer Zeit wie der Dichtung stehen, und deren ja das ganze Gebiet des Romans, bei Lichte besehen, bisher mur ein einziges aufzuweisen hat, nämlich Cervantes' Don Duixote, der für den Roman dasselbe großartige und unerreichbare Muster ist, wie Shakespeare's Dramen für die Bühne; begnügen wir uns vielmehr mit einer Reihe einzelner, höchst lebendiger Schilderungen und Genrebilder, die, wenn sie auch nicht immer ganz geschickt verknüpft sind, oder wenn sie stellenweise auch eins dem andern im Wege stehen, boch im Ganzen recht viel Anregendes und Unterhaltendes bieten und der scharfen Beobachtungsgabe des Dichters ebenfoviel Ehre machen, wie der Kraft und Sicherheit seines darstellenden Talents: so verdienen die "Ritter vom Geiste" allerdings als eins der hervorragenosten und gelungensten Werke bezeichnet zu werben, welche die jüngere Literatur überhaupt hervorgebracht hat. mentlich in der Schilderung gewisser anbrüchiger, innerlich hohler Charaktere, sowie gewisser morscher, innerlich fauler gesellschaftli= cher Zustände hat der Dichter ein namhaftes Talent entwickelt. Denn auch auf die "Ritter vom Geiste" paßt, was ber modernen Literatur überhaupt nachgesagt wird: nämlich daß sie die Schattenseiten des Lebens geschickter und treuer und darum auch mit mehr Borliebe darstellt, als seine Lichtseiten. Die Thatsache zugestan= den, so wird doch auch sie ihre Begründung wiederum mir darin finden, daß das Leben der Gegenwart eben mehr Schatten = als Lichtseiten darbietet und daß unsere angehenden Dichter Gelegen= heit haben, mehr tranke als gefunde Zustände, mehr faule und nichtswürdige, als eble und großartige Charaktere zu studiren.

Dieser Schätzung der "Ritter vom Geiste," die also kein Kunstwerk ersten Ranges, wohl aber einen recht unterhaltenden und

wohlgeschriebenen Roman barin erblickt, hat nun, dunkt uns, auch die Aufnahme entsprochen, welche das Buch beim Publicum gefun= Jene neuen Bahnen freilich, welche einzelne enthusiaftische Anhänger des Dichters beim Erscheinen der ersten Bände verkundigten, haben die "Ritter vom Geiste" unserer Literatur nicht er-Auch jener "Roman des Nebeneinander," den der Dichter selbst im Borwort der "Ritter vom Geiste" etwas gar zu eilig ankündigte, hat sich eben so schnell wieder verlaufen, wie er in Scene gesetzt ward, ohne irgend welche Spuren seines Auftretens zurück= Allein auch darin können wir keine wirkliche Riederlage bes Dichters erblicken; wenn ber Wein nur gut ift, was kommt auf den Zettel an, der auf ber Flasche klebt? Dieser nicht ganz wohl angebrachte Nachbruck, mit welchem Guttow in erster Bater= freude seinen "Noman des Nebeneinander" anklindigte, war noch eine unter den obwaltenden Umständen doppelt verzeihliche Remi= niscenz seiner frühesten jungdeutschen Epoche; es war damals noch so Mode, von jeter neuen Novelle und jedem neuen Drama, ja oft nur von einer glänzend geschriebenen Kritik den Anfang einer neuen · literarischen Epoche zu datiren, und wenn nun ein Dichter, der übrigens fo viele Beweise seines rastlosen Fleißes und seiner unermüdlichen Strebsamkeit gegeben hat, sich von einer solchen veralteten Mode auch einmal zur Unzeit beschleichen läßt, so ist das boch ge= wiß kein Grund, ihn nun gleich vor ein kritisches Inquisitions= tribunal zu schleppen und das Buch zu verdammen um des Bor= worts willen.

Und dies zweideutige Vergnügen, das Gute und Wohlgelungene darum zu verwersen, weil es nicht gleich das Beste und Vollsommenste ist, was sich denken läßt, hat nun auch das Publicum jewen kritischen Repersichtern überlassen und hat, während jewe das völlig Versehlte des Unternehmens zu erweisen suchten, das Buch selbst

mit Wohlwollen und Freundlichkeit bei sich aufgenommen. Die "Ritter vom Geiste" haben in wenigen Jahren drei Auflagen erlebt und wenn wir auch zugeben, daß dieser statistische Maßstab noch lange kein ästhetischer ist, so darf das Factum doch auch nicht ganz übersehen werden, am Wenigsten bei einem Buche von solchem Umfang, das schon eben deßhalb nicht ganz leicht ins größere Publicum dringt.

Für den Verfasser selbst aber beginnt damit, wie wir schon oben andeuteten, eine neue Epoche; nachdem dieser große Wurf gestungen, faßt er nicht bloß Zutrauen zum Publicum, sondern auch sein Zutrauen zu sich selbst erhebt und besestigt sich; sein Wesen verliert mehr und mehr das trankhaft Gespannte, Reizdare, das wir wol früher an ihm bemerkten, er wird (in moralischem Sinne natürlich) so zu sagen setter, wohlgenährter und damit auch behaglicher und unbesangener. Das besannte Wort, das Shakespeare's Cäsar von den setten Leuten sagt, die ungefährlich sind und mit dennen er daher umzugehen wünscht, paßt auch auf die Literatur; gebt einem Dichter Ersolge, nährt ihn mit dem Zuckerbrod des Lobes und in neunzig Fällen von hundert, gebt Acht, wie liebens-würdig er wird!

Mit den "Rittern vom Geiste" hatte Gustow gleichsam seinen Frieden mit dem Publicum und mit sich selbst geschlossen und diese friedsertige Stimmung äußert sich auch sosort in einer Reihe grösserer und kleinerer Productionen, die sämmtlich das Gepräge des Behaglichen, Friedsertigen, Liebenswürdigen an sich tragen; der Dichter will setzt nicht mehr kämpfen, er will seine Siege genießen, er will sich nicht mehr mit Feinden herumschlagen, er will die Zahl seiner Freunde vermehren und befestigen. Dies Bemühen giebt sich nach allen Richtungen kund, welche der so ungemein fruchtbare und bewegliche Autor von setzt ab einschlägt. Als erzählender

Dichter kultivirt er hauptsächlich die kleine Erzählung und Rovelle; als Dramatiker (ein Punkt, über den wir sogleich noch ansführlicher sprechen werden) verläßt er den eigentlichen tragischen Kothurn, der ihm allerdings niemals recht gepaßt hat, und steigt zu den minder hochstrebenden, aber erfolgreicheren und beliebteren Gattungen des Lustspiels und des Familiendramas herab; als Kritiker endlich zeigt er jeht eben so viel Milde, wie er ehedem scharf, beißend und zum Tadel geneigt war, und äußert sich, gleich dem alternden Goethe, in der Regel nur dann, wenn er eine mehr oder minder lebhafte Anerkennung auszusprechen hat.

Diese einzelnen sehr zahlreichen Producte können wir hier natürlich nicht namentlich aufzählen. Das Meiste davon wurde zuerst im den "Unterhaltungen am hänslichen Herde" veröffentlicht, deren wir bereits gedacht haben und die als die unmittelbare Frucht jenes guten Einvernehmens zu betrachten sind, das durch die "Ritter vom Geiste"zwischen dem Autor und dem Publicum hergestellt worden war. Eine beträchtliche Anzahl dieser kleinen Erzählungen, Genrebilder, Charafteristifen, ästhetischen, literarischen und socialen Betrach= tungen hat der Dichter seitbem unter dem Titel "Die kleine Narrenwelt" (3 Bbe., 1855) gesammelt; die Freunde desselben werden sie mit Bergnügen lesen und sich des bunten und mannnigfachen Inhalts erfreuen. Nur bei einem der zahlreichen Producte, mit denen er nach den "Rittern vom Geiste" vors Publicum getreten ist, wollen wir noch einige Augenblicke verweilen und auch das nicht so= wol um seines ästhetischen Werthes willen (ber in ber That nicht sehr erheblich ist), als vielmehr, weil wir darin eine Bestätigung bessen finden, mas wir oben über die sentimentale, rührsame Seite dieses Dichters und die innige Berwandtschaft seines poetischen Charafters mit seiner Berliner Heimath äußerten.

Das ist das Buch: "Aus der Knabenzeit," das Gutzkow im Prut, die deutsche Literatur der Gegenwart. II.

Sommer 1852, also beinahe gleichzeitig mit den letzten Bänden der "Ritter vom Geiste" erscheinen ließ. An und für sich zwar hatte es etwas Ueberraschendes und auch die Berehrer bes Dichters wurden im ersten Augenblick einigermaßen stutig barüber, daß er, ber kaum Bierzigjährige, der noch in der vollen Blüte männ= licher Jahre stand, bereits mit einer Art von Memoiren ober Gelbstbekenntnissen hervortrat: eine Gattung bekanntlich, die dem höheren Alter vorbehalten ist, dem Alter, das sich selbst dem Ende seiner Laufbahn nahe fühlt und das, auf die Zukunft verzichtend, sich noch einmal im Glanz der Vergangenheit sonnen will. hat der Dichter wol felbst gefühlt, daß die Zeit, Memoiren zu schreiben, für ihn noch nicht gekommen. Er verwahrt sich in ber Einleitung seines Buchs ausbrücklich bagegen, als sei es ihm um eine Geschichte seiner Jugend zu thun gewesen; seine eigene Person, versichert er, sei ihm selbst bei Abfassung besselben so gleichgultig gewesen, daß er an nichts weniger gedacht als ein Entwickelungs= bild feiner felbst zu entwerfen. Nicht sein Jugendleben will er schilbern, sondern nur den Schauplatz dieses Jugendlebens; es follen, nach ber Absicht des Berfassers, Beiträge sein zur Charakteristik Berlins, zunächst desjenigen Berlin, wie es sich vom Schluß der Freiheitskriege bis etwa zum Jahre Zwanzig gestaltet Guttow will mit diesem Buche dem üblen Rufe ent= gegentreten, beffen Berlin im übrigen Deutschland genießt; in ber Geschichte seines eigenen kleinen Jugendlebens will er, wie er selbst ausbrücklich sagt, den Beweis liefern, daß das Innere des Berliner Lebens keineswegs so kaltverständig, so gemüthlos und ohne Ursprlinglichkeit ist, wie man gemeiniglich glaubt und wie die Berliner sich wol selbst zu geben lieben, sondern daß auch hier, wenigstens in der bescheidenen Stille des häuslichen Lebens, ein frischer Quelt ächter und wahrhafter Gemüthlichkeit sprudelt, dessen

wohlthätige Spuren sich auch späterhin niemals ganz abwaschen ober entstellen lassen, auch nicht einmal von denen, die es selber wünschen.

Diesen Bersicherungen bes Berfassers ist gewiß Glauben zu schenken; es ist ihm wirklich mehr um ben guten' Ruf seiner Baterstadt als um eine Berklärung seiner eigenen Jugendgeschichte zu Auch ist die letztere in der That so einfach, so arm thun gewesen. an Abenteuern und Ereignissen im gewöhnlichen Sinne des Worts und dabei auch äußerlich so eng begrenzt, daß es der ganzen Kunft des Erzählers und der vielfach eingelegten Episoden und Reflexionen bedarf, um unser Interesse in Thätigkeit zu erhalten. Selbst mit dem Auge des Kindes gesehen, das bekanntlich, gleich dem Schmet= terlingsauge, Alles, was es erblickt, ins Wunderbare vergrößert, würde diese Welt der Guttow'schen Kindheit noch immer ziemlich klein und unbedeutend erscheinen: und ist es somit wol nur ein unter diesen Umständen unvermeidlicher und sogar dankenswerther Nothbehelf, wenn der Erzähler, beforgt um die Unterhaltung seiner Lefer, Standpunkte und Anschauungen mehrfach verwechselt und feiner frühesten Kindheit nicht felten Wahrnehmungen und Betrach= tungen unterschiebt, in denen der Leser ohne Weiteres die scharfe Beobachtungsgabe bes gereiften und vielerfahrenen Mannes erkennt.

Ganz ohne persönliche Absicht, bewußt ober unbewußt, ist das Buch aber bei alledem doch wol nicht entstanden. Auch hätte der Verfasser gar nicht nöthig gehabt, dieselbe so sehr in Abrede zu stellen, indem das Buch, was es dadurch etwa an Unmittelbarseit und poetischem Reiz verliert, reichlich wiedergewinnt durch seine historischen Beziehungen, sowie als Beitrag zur Charakteristik des Dichters selbst. Sagen wir es frei heraus: das Buch "Aus der Knadenzeit" ist nicht bloß geschrieben, um einen Beitrag zu einer künftigen Geschichte Berlins und der Berliner zu liesern, sondern

der Autor hat damit zugleich ein sentimentales Bedürfniß seines eigenen Herzens befriedigen wollen. Und grade diese Sentimentalität ist in hohem Grade charakteristisch. Hatte doch kaum ein anderer moderner Schriftsteller die — wahren oder vermeintlichen — Sigen=thömlichkeiten und Gebrechen seiner Heimath sich müssen so häusig vorrücken lassen, als Gustow seine Berliner Herkunst. Gustow ist Berliner — wie kann er da ein Dichter sein? Er hat seine Kindheit an den unromantischen Usern der Spree verlebt — wie kann er da Phantasie, Wahrheit der Empsindung, Wärme des Herzens haben? Wie kann er mit einem Wort etwas anderes sein, als ein nüchterner, abstracter Verstandesmensch, einer jener bleichen, blutlosen Schatten, von denen die Einbildungstraft unserer knödelessenden Landsleute sich die Gegend um Berlin bevölkert denkt?!

Diese Berkennung, wie so manche andere, hatte an dem Dich= ter ber "Ritter vom Geiste" seit Langem genagt; ba nun endlich ber Erfolg seines großen Romans das Eis gebrochen hat, da er die bisherige reflectirte Zurückhaltung aufgeben und zum Publicum sprechen darf wie der Freund zum Freunde — was ist das Erste, was er äußert? Eine sentimentale Klage um die entschwundene Kindheit, eine Jugendelegie à la Matthisson, ein schmerzliches Aufzeigen der Wunden, die er empfangen und ans denen er in der Stille geblutet hat, bevor diese Lorbeeren sie kihlen durften. Es ist unseres Bedünkens überaus charakteristisch für diesen Dich= ter, daß er selbst auf der Höhe seines Ruhms die Mühseligkeiten und Entbehrungen nicht vergessen kann, die es ihn gekostet, bevor er so weit gelangte. Er antwortet seinen Erfolgen nicht mit einem Triumphgeschrei, sondern mit einer Klage; ja am Schluß bes Borworts bedauert er mit ausbrücklichen Worten bas geringe Glück, das er bisher gewöhnlich in der Würdigung seiner Herzensmotive gehabt habe!

Auch übrigens tritt biefe fentimentale, wehmuthige Stimmung in dem Buche vielfach hervor; es ist darin, wenigstens manchen Stellen, eine Innigkeit bes Gemuths und eine Wärme der Empfindung, der Verfasser vertieft sich in die kleinen Leiden und Freuden seiner Jugend mit einer Naivetät und Unbefangen= beit, wie man sie ihm, diesem angeblichen Berliner als solchem, allerdings bis dahin nicht zugetraut hatte. Bielleicht hätte er sogar wohlgethan, sich biefem Zuge seines Herzens noch unbefangener und mit noch größerer Freiheit zu überlassen; er verfällt hier und da in einen Ton der Selbstverspottung und absichtlichen Ueber= treibung, der keinen ganz glücklichen Eindruck macht und den der Berfasser-vergeblich dadurch zu rechtfertigen sucht, daß er sich auf ben "bekannten aufgebauschten Ausbruck bes komischen Heldenge= vichtes" beruft. Poet ober Geschichtschreiber, gleichviel, jeder Autor muß zunächst Chrfurcht vor seinem eigenen Gegenstande bezeigen, wenn derselbe vom Leser respectirt werden soll; wie sollen wir beim Lesen warm werden, wenn wir sehen, daß der Berfasser selbst seiner eigenen Wärme nicht recht traut und uns, mitten in unserer besten Begeisterung, das talte Wasser ber Persiflage über ben Ropf gießt?! Vortrefflich bagegen und mit zu bem Besten gehörig, was Guttow überhaupt geschrieben, sind die zahlreichen Partien des Buches, in denen der Verfasser mit scharfem Griffel einzelne bestimmte Per= sonen und Zustände seiner Umgebung zeichnet. Hier liegt über= haupt die Stärke dieses Schriftstellers, in der Schärfe und Sicher= heit, mit der er einzelne Richtungen der Zeit, namentlich wo fie sich in bestimmten Persönlichkeiten verkörpert haben, darzustellen weiß; die Gemälde, die er auf diesem Gebiete liefert, sind vielleicht nicht immer ganz porträtähnlich, machen aber boch den Eindruck wohlgearbeiteter Porträts — wie es Gupkow benn bekanntlich in seiner vormärzlichen Epoche gelang, durch seine unter Bulwer's

Namen geschriebenen "Zeitgenossen" (1837) Publicum und Kritik und sogar das Argusauge der Polizei zu täuschen und den Glauben zu erwecken, als rührten diese Charakterbilder wirklich von einem Manne her, der dem Theaser der Weltgeschichte so nahe stand, wie der englische Novellist.

In dem Buch "Aus der Anabenwelt" ist diese Kunst des Porträtmalers nun allerdings zuweilen an sehr kleine und geringsstigige Objecte verschwendet worden; wir können das bedauern, müssen aber doch die Aunst selbst anerkennen. Auch verräth diese Schärfe der Auffassung vielleicht nur wenig kindliches Gefühl, desto größer dagegen ist die männliche Sicherheit, die sich darin aussspricht; es wird uns aus diesem Studien begreislich, woher der Dichter jene Schlurke, jene Melanien, jene Hackert zc. entnommen und wie er sich überhaupt jene Lebendigkeit und Vielseitigkeit der Charakterzeichnung angeeignet hat, die wir an den "Rittern vom Geiste" anerkennen müssen, auch wenn wir im llebrigen die Aufgabe, die der Dichter sich in diesem Romane gestellt hat, nicht sür ganz gelöst erachten können. —

Dieselbe ungewöhnliche Fruchtbarkeit nun aber, wie für die Erzählung, die Schilderung, die Kunst und Literaturbetrachtung 2c., hat Gustow auch für das Drama entwickelt, nur daß sie hier nicht ganz denselben günstigen Erfolg hatte wie dort.

An sich zwar ist die Anhänglichkeit, die Gustow dem Theater so lange Jahre hindurch bezeigt hat, sehr natürlich und sehr wohlbe= rechtigt. Unsere Literarhistoriker und Kritiker sprechen gewöhnlich nur davon, die Einen mit Beisall, die Andern mit Kopfschütteln, daß der Dichter des "Richard Savage" es gewesen, der dem Theater der Gegenwart zum Durchbruch verholsen; sie übersehen dabei jedoch, daß es andererseits auch das Theater gewesen, dem Gutzkow seine ersten durch= greisenden Ersolge, den ersten Ansang seiner Popularität verdankt.

Aber so unleugbar diese Erfolge auch sind, und so gewiß Gutkow nicht nur einer ber fruchtbarsten und beliebtesten Romandichter, sondern auch der geschickteste Theaterschriftsteller unserer Tage ist, so glauben wir doch nicht, daß die Bühne der mahre Beruf dieses Autors, oder daß er ber eigentlichen Aufgabe bes dramatischen Dichters näher gekommen als irgend ein Poet unserer durch und durch undramatischen Zeit. Als erzählender Dichter hat Gustow durch fleißige Beobachtung der Wirklichkeit, genaue Berechnung der Berhältnisse und unablässige Uebung seines Talents sich einen festen Boben erworben, auf dem er nun Herr ist und den kein Neid der Concurrenten und keine Mißgunst der Kritiker ihm entziehen kann. Für bas Drama jedoch reichen diese an sich sehr achtbaren Eigen= schaften nicht aus; hier, wenn irgendwo, bedarf es noch einer ge= wissen ursprünglichen Begabung, eines gewissen göttlichen Funkens, der überall nur selten aufleuchtet, am allerseltensten aber in unseren Wir werden auf diesen Gegenstand im Verlauf unseres Buches, in dem Abschnitt über das Drama der Gegenwart noch ausführlicher zu sprechen kommen und bemerken daher hier nur, daß Supkow's zahlreiche dramatische Bersuche zwar denselben unermüd= lichen Fleiß und dieselbe geschickte Hand verrathen, wie seine übrigen Schriften, daß aber das eigentliche dramatische Talent, die Gabe, große, unmittelbar gegenwärtige Massen durch die Gewalt der Lei= benschaft zu ergreifen und zu erschüttern und der Natur selbst den Spiegel vorzuhalten, ihm zum mindesten in demselben Grade ver= fagt ist, wie seinen sämmtlichen Zeitgenoffen.

Ja in gewisser Beziehung und unbeschabet der Erfolge, die er mit einzelnen seiner Stücke thatsächlich errungen, möchten wir die dramatische Seite des Dichters gradezu für seine schwächste erklären. Denn grade hier, wo es sich um die freieste Entfaltung des Genins, um ein wirkliches Nachschaffen des Lebens handelt, zeigt die Schranke, welche diesem Dichter gesetzt ist und die, wir wiederholen es, in der Hauptsache allerdings immer nur die Schranke seiner Zeit ist, sich am allerdeutlichsten. Dahin gehört namentsich die allzugenaue Rücksichtnahme auf die jedesmalige Zeitstimmung, überhaupt die allzuängstliche Sorge um den Erfolg, welche man diesem Autor nicht ganz mit Unrecht zum Vorwurf gemacht hat und die wir uns schon an einer früheren Stelle durch seine journalistische Herkunft und seinen Dienst unter den Plänklern der Tagespresse zu erklären sinchten. Selbst "Uriel Acosta" und "Zopf und Schwert," diese beiden Pfeiler von Guzkow's dramatischem Ruhme, verdanken ihren Erfolg doch größtentheils nur der geschickten Benutzung der Zeitzumstände, sowie der Sympathien und Antipathien, von denen das Publicum der vierziger Jahre auf politischem und theologischem Gebiete bewegt ward.

Solche klar ausgesprochenen Sympathien und Antipathien aber fehlen unserer Zeit, es fehlt die in sich befestigte, mit sich selbst übereinstimmende öffentliche Meinung, die einem Dichter, der gern mit der aura popularis segelt, zur Richtschnur dienen könnte; überall, wohin wir bliden, Berstimmung, Widerspruch, Unzufriedenheit, ohne daß diese Unzufriedenheit sich irgendwo zu jener vor= märzlichen Energie, jenem allgemeinen Oppositionsgeist erhöbe, der dem Dichter eine so bequeme Handhabe darbot. Aus diesem Umstand hauptsächlich erklären wir uns das constante Misgeschick, das Gutfow's fammtliche nachmärzliche Bühnenversuche (mit deren einzelner Aufzählung wir uns hier nicht weiter befassen wollen) gehabt haben; der Dichker hat sein Fahrwasser verloren, er weiß nicht mehr, wo er seinen Anker werfen soll, hat aber auch, als rich= tiges Kind unserer Zeit, nicht pretische Kraft und bramatisches Bermögen genug, um eine neue Welt aus sich heraus zu schaffen.

Es gesellt sich bazu noch ein anderer Umstand, den man frei=

lich auf den ersten Anblick vielmehr für höchst günstig halten sollte. Bekanntlich hatte Guttow, der schon in vormärzlicher Zeit eine fast bedenkliche Fertigkeit barin hatte, gewissen Schauspielern gewisse Rollen auf den Leib zu schreiben und dem Mimen überhaupt mehr Einfluß auf seine dramatischen Arbeiten verstattete, als dem Dichter in Wahrheit gut ist — Guttow hatte bekanntlich seitdem Gelegen= heit erhalten, als Dramaturg des Dresdener Hoftheaters (1847 bis 1850) die Bühne aufs Genaueste kennen zu lernen und sich mit der gesammten Technik des Theaterwesens vertraut zu machen. Allein grade diese allzugenaue Kenntniß scheint ihm verhängnißvoll ge= worden zu sein. Auch der Dichter muß noch gewisse Ilusionen haben, er muß noch an ein Anonymes, Dämonisches in der Kunst glauben, er nuß nicht gar zu sehr davon überzeugt sein, daß sich Alles "machen" läßt, wenn man nur erst ben Pfiff heraus hat. Diese Musion wird dem Theaterdichter aber zerstört, wenn er der Bühne allzunahe tritt und allzutief hinter die Coulissen, in die Geheimnisse der Schminkbüchsen, die Mysterien der falschen Waden und Nasen blickt; er weiß bann zu sehr, wie Alles gemacht wird und verliert darüber die Kraft und den Muth des Machens selbst. Sehen wir boch nur, was unsere sogenannten Dramaturgen und artistischen Directoren als Poeten leisten! Man erinnert sich ja wol noch, welche Hoffnungen die Dichter felbst sich bis vor Kurzem davon machten und welch ein Aufschwung unserer dramatischen Dich= tung prophezeit ward, sobald nur erst alle oder doch die Mehrzahl unserer bedeutenden Bühnen unter einer "tunstverständigen" Leitung ständen. Nun, mas diese Dramaturgen und artistischen Leiter bem Theater und der dramatischen Literatur im Allgemeinen genützt haben, bavon an einem andern Orte; soviel aber läßt sich schon hier behaup= ten, daß diejenigen Poeten, denen das zweideutige Glück eines solchen Dramaturgenpostens zu Theil ward und die sich ihm mit Anstrengung

ihrer Kräfte ernstlich widmeten, für ihre eigene dichterische Entwicke= lung keinen Vortheil davon gehabt haben. Die Mehrzahl von ihnen ist sogar völlig verstummt; was hat Dingelstedt, für das Theater geschrieben, seit er als Intendant nach München und Weimar berufen ward? was Laube, seitbem er R. A. Director bes Wiener Burgthea= ters ist, außer dem "Esser" und dem "Montrose," zwei Stücke, welche es der Kritik denn auch wol verstattet sein wird, sie mit etwas anderen Augen zu betrachten, als ein novitätenhungriges Selbst Roberich Benedix, der sonst so Fruchtbare, sah sich, so lange er den Thespiskarren in Frankfurt a. M. lenkte, beinahe außer Thätigkeit gesetzt. — Auch glaube man nicht, daß diese abnehmende Fruchtbarkeit bloß von der Last mechanischer Arbeit herrührt und dem vielen Aerger, den die armen Drama= turgen und Theaterdirectoren Tag für Tag zu schlucken haben; der Aerger ist schon manchmal eine ganz fruchtbare Muse gewesen und je ermüdender, sollte man meinen, die Tagesarbeit, mit um so größerer Inbrunst müßte der Dichter sich ja der Kunst zuwenden: einem Liebhaber gleich, dem von der spröden Geliebten nur feltene und sparsame Umarmungen verstattet werden. Nein, ber Grund liegt tiefer, er liegt barin, daß, wer ber Sonne zu nahe steht, statt ihres Glanzes nur noch schwarze Flecken sieht; wie es nach einem bekannten Sprichwort für den Kammerdiener keinen großen Mann mehr giebt, so giebt es auch für den Dramaturgen keine dramatische Poesie mehr — er hat in ber Göttin zu sehr das Weib gesehen, er glaubt überhaupt an keine Poesie mehr, nur noch ans Theater und die Theatereffecte.

Diese allzugenaue Kenntniß der praktischen Bühne und ihrer Effecte ist nun auch für Supkow verhängnißvoll geworden; zu ver= traut mit den kleinen Künsten der Coulisse, hat er der Versuchung nicht widerstehen können, dieselben auch in seinen Stücken in Be=

wegung zu setzen und zwar nicht einzeln und mit weiser Sparsam= keit, sondern nach dem alten Spruch: viel hilft viel, am liebsten Dadurch ist der Dichter des "Uriel Acosta" in alle auf einmal. feinen neueren dramatischen Bersuchen in ein Probiren und Experimentiren, ein Calculiren und Raffiniren gerathen, das, wie jede zu gewaltsame Anstrengung, in den meisten Fällen des Zieles ver= fehlt und dem Berfasser statt der gehofften Lorbeeren nur Dornen Bu Anfang dieses Abschnitts bezeichneten wir die eingebracht hat. Ausdaner und Unverdroffenheit, welche dieser Dichter in seinen literarischen Versuchen zeigt, als eine seiner hervorragendsten und lobenswerthesten Eigenschaften. Für einen bramatischen Dichter ist dieselbe ganz besonders schätzenswerth; daß sie in Deutschland so selten, das ist mit ein Grund, weshalb die dramatische Literatur bei uns niemals hat so recht gedeihen wollen. Der Mehrzahl unserer jungen Dramatiker sind eine, zwei Niederlagen, ja nicht einmal Niederlagen, nur ein, zwei halbe Erfolge genug, dem' Theater für ewig abzuschwören: nicht grade aus Bescheidenheit, nicht weil sie an ihrem Talent für die Bühne zweifelhaft geworden sind, im Gegentheil, sie glauben ihren höheren Beruf damit erst recht documentirt zu haben, das Elend ist nur, daß das rohe, un= verständige Publicum sie nicht zu würdigen weiß — aber genug, sie wenden ihm den Rücken und gesellen sich zu dem zahlreichen Haufen jener Migvergnügten, die da behaupten, die deutsche Na= tion könne und werde nie ein Drama haben, etwa weil Deutsch= land keine Republik ist, ober weil die Theatervorstellungen bei uns nicht, wie in Frankreich und England, bis nach Mitternacht dauern, oder weil die Tantième noch nicht durchweg bei uns eingeführt ist, ober aus irgend einem andern gleich triftigen Grunde.

Anders Guttow; er ist bei den Franzosen in die Schule gegangen, er weiß, daß grade der Dramatiker nur durch die Fehler klug wird, die er begeht und daß durchschnittlich zwölf durchgefalslene Stücke dazu gehören, damit endlich eines geschrieben wird, das Beifall findet.

Allein auch des Guten kann man bekanntlich zu viel thun und der Dramatiker Gutstow hat es gethan. In seinen sämmtlichen neueren Stlicken ist eine solche ängstliche Berechnung des Essects, ein solches Haschen nach drastischen Wirtungen, ein solches Zusammenrassen und Aufspeichern aller möglichen Motive, Situationen und Katastrophen, daß die Totalwirkung darüber meistentheils gänzlich verloren geht. Es ist doch gewiß nicht bloß ein veränderter Geschmack oder gar eine Laune des Publicums, daß, während einzelne seiner vormärzelichen Stlicke noch jetzt von Zeit zu Zeit gern gesehen werden, von allen Theaterarbeiten, mit denen Gutstow in den letzten zehn Jahren ausgetreten ist, auch nicht eine einzige sich auf den Brettern behauptet hat. Und doch sind unter diesen neueren Stücken alle Gattungen vertreten, von der historischen Tragödie "Philipp und Perez" (1853) an dis zu "Lenz und Söhne oder die Komödie der Beserungen" (1855).

Dies lettere Stück ist eine solche Musterkarte bramatischer Fehlgriffe und dabei für diese neueste Periode von Guskow's Thätigsteit als Theaterdichter so charakteristisch, daß es sich schon verlohnt, einige Augenblicke dabei zu verweilen. Die Innere Mission, der Drang der Zeit, in christlicher Wohlthätigkeit, wahrer und falscher, ein Heilmittel oder doch wenigstens eine Ableitung, eine Beschwichstigung zu suchen sir die eigene innere Undefriedigtheit, ist gewiß ein höchst interessanter Zug in der Signatur unseres Zeitalters und verdient als solcher ohne Zweisel auch die Beachtung des Dichters. Aber nicht jeder poetische Stoff ist darum auch schon ein Stoff sür die Carricatur: und Carricaturen, Carricaturen vom Scheitel die zur Zehe, Carricaturen, in denen nichts mehr an die ursprüngliche

menschliche Grundlage erinnert, sondern aus jedem Worte, jeder Miene, jeder Stellung blickt uns überall nur die Caprice entgegen, der Uebermuth der Reflexion, der sie ins Leben rief - solche un= poetische, phantasielose Carricaturen sind es, die uns in "Leuz und Söhne" vorgeführt werden. Es giebt einen Grad poetischen Humors, allerdings, der in göttlicher Ungebundenheit des prosaischen Berstandes spottet und die Regeln der Logik mit triumphirendem Gelächter über ben Haufen wirft. Allein die Zusammenhang= losigkeit, die uns in "Lenz und Söhne" Anfangs in Erstaunen, dann in Berwirrung, endlich in Unwillen versetzt, ist nicht von der Art, noch könnte eine moberne bürgerliche Komödie jemals ber rich. tige Platz bazu sein, selbst wenn bas Talent des Berfassers sich überhaupt zu diefer Art poetischer Extravaganzen neigte, was boch, wie man weiß, keineswegs der Fall ist. Diejenigen unserer Leser, die bas Stild aus eigener Anschauung kennen, wollen wir noch an die eigenthümliche Verwendung erinnern, die der Dichter darin von den sogenannten lebenden Bildern macht. Diese acht dilettantische Gat= tung, die mit der Romantik in die Höhe kam und die felbst Goethe damals nicht unwerth hielt, in seine "Wahlverwandtschaften" mit aufgenommen zu werden, die aber seitdem mehr und mehr herabgekommen ist, so daß sie auf der Bühne höchstens noch als Zugmittel bei Ausstattungsopern und Balletten benutzt wird, hat Gustow in seinen neueren Stücken zum Rang eines bramatischen Motivs erster Ordnung erhoben; es giebt kanm eines darunter, in dem nicht le= bende Bilder oder Komödie in der Komödie oder etwas dem Achu-Kann die Berirrung, in welcher der Dichter beliches vorkäme. fangen ist, sich deutlicher kund geben? und kann es ein offeneres Eingeständniß poetischer Unzulänglichkeit geben, als wenn man seine bramatischen Effecte von bergleichen außerlichem Apparat erwartet?

Auch in "Ella Rose," Guttow's jüngstem und ebenfalls einem seiner schwächsten Stücke, ist bieser Apparat zur Anwendung ge= tommen. Wir nennen "Ella Rose" eines seiner schwächsten Stücke, weil jene krankhafte Neigung für halbe und schwächliche Charaktere und innerlich unwahre und unmögliche Berhältnisse, die wir an feinen Jugendproducten bemerkten, auch in dieser "Ella Rose" sehr Ueberhaupt gilt dies mehr ober minder von deutlich hervortritt. allen bramatischen Bersuchen Guttow's und bient uns als ein neuer Beweis bafür, daß das Drama vielleicht seine Birtuosität, aber ganz gewiß nicht sein eigentlicher Beruf ist: diese sittliche Unbedeutendheit und Unwahrheit seiner Helden und dies Berschrobene und Berzwickte ber Situationen, aus benen er seine bramatischen Zwar sind auch seine Romane und Novellen Motive ableitet. nicht ganz frei von diesem Gebrechen, das wir uns ja auch schon bemüht haben, als ein allgemeines Gebrechen unferer Zeit zu begreifen: doch wird dasselbe hier bei weitem nicht so sichtbar und wirkt lange nicht so störend, wie in seinen dramatischen Arbeiten. Es ist das wiederum die alte Erfahrung, daß der Leser sich Vieles gefallen läßt, was bem Zuschauer, ber nicht bloß mit ber Phantafie, sondern mit dem unmittelbaren leiblichen Auge sieht, unerträglich Die Gebrüder Wildungen sind auch keine besonderen sitt= wird. lichen Herven, aber gegen solche blasirte und sittlich heruntergetommene Personnagen, wie die meisten Hauptpersonen der Gut= kow'schen Dramen sind, stehen sie doch noch als wahrhafte Riesen ba. -

Während Vorstehendes geschrieben wurde, ist der Dichter wiederum mit einem großen Zeit= und Sittenroman nach Art der "Ritter vom Geiste" hervorgetreten: "Der Zauberer von Rom." Da bis jetzt nur der Ansang des auf neun Bände berechneten Werkes vorliegt, so ist natürlich noch kein eigentliches Urtheil darüber ge=

stattet. Bon Gutstow's Freunden wird der neue Roman sehr ge= priesen und ihm ein Erfolg vorausgesagt, ähnlich wie ihn die "Ritter vom Geiste" gehabt haben. Indessen wenn diese Pro= phezeiung auch nicht eintressen und der "Zauberer von Rom" die neue Epoche in der Entwickelung des deutschen Romans nicht her= beissihren sollte, welche die Freunde des Dichters im Geist schon dadurch angebahnt sehen, so hat Gutstow doch ohnedies genug ge= leistet und die Energie und Fruchtbarkeit seines Talents hinlänglich bewährt, um als der hervorragendste und einflußreichste literarische Repräsentant unserer Gegenwart anerkannt zu werden und als solcher auch in die Jahrbücher der Literaturgeschichte überzugehen.

## Theodor Mundt.

Zeigt sich uns in Guttow die Productivität, zu der das Junge Deutschland, trot seiner eigentlich unproductiven Grundlage, unter bem Einfluß begünstigender Umstände, sowie angetrieben von einer starken und energischen Persönlichkeit sich anstacheln konnte, im vor= theilhaftesten und glänzendsten Lichte, so ist dagegen Theodor Mundt der wahre Repräsentant dieser ursprünglichen Unproductivität; Theo= dor Mundt ist vielleicht derjenige aus dieser ehemaligen Genossen= schaft, der am meisten fremde Stoffe in sich aufgenommen, am meisten gelesen, studirt und nachgedacht hat, aber auch derjenige, den die Natur am wenigsten zum Dichter berufen. Auch Mundt hat sich in allen Gattungen versucht; versteht sich, die junge-Literatur von damals kam ja mit Stiefeln und Sporen auf die Welt und konnte Alles, was sie wollte. Gleich Guttow hat auch Mundt Romane, Rovellen, Kunstbetrachtungen, selbst Dramen verfertigt; er hat sogar einige Bücher von ernstem, wissenschaftlichem Anstrich geschrieben und neuerdings sogar in die Geschichtschreibung hinüber Aber mit nichts ist es ihm vergönnt gewesen, wahrhaft durchzugreifen; während die Gelehrten über seine wissenschaftlichen Bersuche ben Stab gebrochen, haben seine poetischen das Publicum kalt gelaffen.

Theodor Mundt gehört auf diese Art zu den niederschlagend-

sten Erscheinungen unserer neuern Literatur. Ein Mann von mannigfacher Bilbung, von unbestreitbar gutem Willen, selbst von mancherlei schätzenswerthen Kenntnissen, entbehrt er boch bes Einen, was in der Kunst wie in der Wissenschaft allein dauernde Erfolge mög= lich macht, ja was dem Gelehrten, dem Klinftler selbst erst Befriedigung gewährt: die eigentliche zeugende Kraft. Mundt's gelehrte ober doch gelehrt sein sollende Schriften machen zumeist ben Eindruck, als wären sie auf Bestellung bes Buchhändlers geschrieben; auch sind es großentheils Compilationen, denen man nicht einmal eine besondere Bollständigkeit und Zuverläffigkeit nachrühmen kann und die ihre innere Unbedeutendheit vergeblich unter einem Schwall philosophisch sein sollender Rebensarten ober auch unter einem frostigen Prunt poetisirender Bilber und Gleichnisse verbergen. Die poetischen Versuche aber hat er sich selbst abgenöthigt und dieser innere Zwang, ohne daß ihm ein natürliches und leichtflüssi= ges Talent entgegenkommt, ist gnerkanntermaßen die allerunfrucht= barste und unglücklichste Muse, die es giebt. Hätten alle dergleichen Parallelen nicht so leicht etwas Schielenbes, so möchten wir Theodor Mundt den Friedrich Schlegel des Jungen Deutschland, dieses letzten Ausläufers der Romantik, nennen: wobei wir freilich das punctum saliens lediglich auf die Beiden gemeinsame Unproducti= vität beschränken, Friedrich Schlegel's Gelehrsamkeit aber und jene tiefsinnigen Geistesblitze, die ihn wenigstens zeitweise durchzuckten, völlig an ihren Ort gestellt sein laffen.

Unter diesen Umständen hat Theodor Mundt sich denn auch auf dem Felde der Literatur nicht eigentlich behaupten können, vielmehr ist er mit allem guten Willen und allem äußerlichen Fleiß schon jetzt ein verscholkener Mann; er schreibt wol noch, schreibt sogar sehr viel, aber seine Bücher werden nur sehr wenig gelesen und haben auf die Literatur der Gegenwart keinen irgend erkennbaren Einfluß ausgeübt. Den meisten Beifall scheint er noch mit seinen Reisebildern und seinen historischen Stizzen (z. B. "Parriser Kaiserstizen," 2 Bbe. 1857; "ber Kampf um das Schwarze Meer" und "Krim=Girai," beibe 1855 2c.) gefunden zu haben. Hier kann er uns höchstens insoweit interessiren, als er gleichzeitig mit den Ansängen der "Ritter vom Geiste" ebenfalls den Bersuch machte, in einem größeren Romane ein Spiegelbild der Zeit und ihrer Bestrebungen, namentlich auf politischem Gebiet zu geben: "Die Matadore" (2 Bbe. 1851).

Allein grade dieser Roman beweift auch aufs Allerschlagendste, was wir soeben über Mundt's Unfruchtbarkeit und das Erzwungene seiner poetischen Erzeugnisse äußerten. Der Verfasser will hier, wie gesagt, die Zeit abconterfeien, in der er lebt, vermag es jedoch nicht weiter als zu einem plumpen Zerrbild gewisser empirischer Persönlichkeiten zu bringen, die dann, damit dem Leser die Pointe ja nicht verloren gehe, durch Namensanspielungen, Aufnahme einzelner allbekannter hiftorischer Züge und ähnliche kleine Mittel kennt= lich gemacht werben. Einiges von diesem Unwesen findet sich bekanntlich auch in Guttow's "Ritter vom Geiste:" boch wird es hier wenigstens durch andere, künstlerisch zulässigere und wirksamere Mittel theilweise verbeckt und aufgehoben. Streichen wir dagegen aus Mundt's "Matadoren" die trivialen Zugmittel hinweg, was bleibt übrig? Eine Fabel von wahrhaft haarsträubender Unwahr= scheinlichkeit — Scenen widerwärtigster Roheit, wie die Chebruchfcene im ersten Buch mit ihren Nactheiten, ihren Beitschenhieben, ihren Scheintobten — unmögliche Sitnationen, wie jene ber Gräfin im Gasthof, wo die ihr Ziel verfehlende Augel den Pfosten des Bett= schirms durchschießt und zwar so wundersam mittendurch schießt, daß die Gräfin mit ihrem scheußlich zerfetten Angesicht, das sie so lange vor aller Welt verborgen gehalten, nun auf einmal, gleich einem Ge=

spenst, vor den entsetzten Zuschauern auftaucht — Lieder, in denen zwar nicht die Poesse, aber doch der Reim mit dem gesunden Menschenverstande durchgegangen ist — endlich eine Sprache, der man es wahrlich nicht anmerkt, daß der Berkasser einstmals eine "Kunst der deutschen Prosa" geschrieben hat, die einige Zeit hindurch sogar als eines der kanonischen Bücher des Jungen Deutschland galt. —

Seitbem hat Theodor Mundt noch eine kleine historische Erzählung herausgegeben: "Ein bentscher Herzog" (1856). Es ist zwar nicht mehr als ganz gewöhnliche Leihbibliothekenlektüre, aber wenigstens mit einer gewissen trockenen Verständigkeit und in einem klaren, lesbaren Stil geschrieben: und nach den "Matadoren" ist das schon ein sehr erheblicher Schritt zum Besseren. Sanz neuerlich erschien von ihm noch ein vierbändiges, halb belletristisches, halb memoirenartiges Werk, "Graf Wirabeau" (1858). Von diesem vermögen wir jedoch hier nichts weiter zu sagen, als das heißt, werden wir in einem späteren Abschnitt ersahren.

## Guftan Kühne.

Eine bei weitem liebenswürdigere Erscheinung als Theodor Mundt ist Gustav Kühne, der ehedem zur Blütezeit des Jungen Deutschland mit Ersterem vielsach zusammen genannt ward, wie er denn auch wirklich nicht ohne eine gewisse innere Berwandtschaft mit ihm ist. Auch Kühne hat kein hervorragendes productives Talent, auch ihm sehlt es an Phantasie, Wärme, Leidenschaft, auch seine poetischen Arbeiten scheinen ihren Ursprung mehr einer gewissen reslectirten Anstrengung als einem freien und natürlichen Erzuß des Talents zu verdanken.

Doch ist dabei der große und für Kühne sehr günstig außfallende Unterschied, daß, während Mundt gegen die Schranke seiner Natur ankämpst, Kühne sich ihr willig und ohne Widerstreben gefangen giebt. Mundt ist verdrießlich, weil er nicht kann, wie er möchte; auf allen Arbeiten Mundt's liegt neben dem Fluche der Impotenz eine gewisse trotzige Verdissenheit, ein gewisser Grimm, daß es so und nicht anders ist, endlich eine gewisse wortreiche Großthuerei, die uns gern möchte vergessen machen, wie es eigent= lich steht.

Sanz im Gegensatz bazu ruht auf Kühne's poetischen Bersuchen ein gewisser linder Hauch der Wehmuth, eine Art melancholischer Bescheidenheit, die nicht ohne Reiz ist. Dieser Dichter weiß, daß die höchsten Ziele der Kunst ihm so wenig erreichbar sind, wie irgend einem der Mitlebenden, ja daß er felbst hinter manchem von . diesen an Ergiebigkeit und Fülle des Talents zurückstehen muß. Aber weit entfernt, sich baburch erbittern und verbrießlich machen, ober auch zu einer thörichten Großmannssucht aufstacheln zu lassen, resignirt er sich vielmehr und bietet seine Gaben mit einer anmuthigen Zu= rlichaltung, wie Jemand, ber Blumen auf ben Weg streut, die ihm zum Strauß nicht prächtig genug bünken. — Munbt wie Rühne find beide vorwiegend weibliche Naturen: aber Mundt hat nur die Schwäche bes Weibes, während Kühne zugleich seine Zartheit und Grazie besitzt; Kühne begreift sich selbst in dieser seiner weiblichen Beschränktheit und macht keinen Bersuch, dieselbe zu überschreiten, während Theodor Mundt aus dem ihm ein= und angebornen Weib vielmehr einen fluchenden und schwörenden Bramarbas zu machen fucht -- nun und man weiß ja, was bas Sprichwort von den Hen= nen sagt, die frähen.

Reicht also auch Kühne's plastisches Talent zu selbständisgen poetischen Schöpfungen nicht überall aus, so ist es immerhin bedeutend genug, um das wahr und treu Empfangene auch treu und lebendig, in plastischer Fülle wiederzugeben; im selbständigen Schaffen nicht besonders glücklich, ist er ein um so glücklicherer Nachbildner. Dazu tritt dann, als ein Charasterzug, durch den er sich wiederum vor vielen seiner Mitstrebenden auszeichnet und den wir nicht hoch genug anschlagen können, wenn wir die Widerssprüche, die Anseindungen und Hemmnisse erwägen, unter denen auch er sich hat entwickln müssen — es tritt dazu eine sittliche Grazie, ein Instinct des Rechten und Würdigen, eine Unparteilichsseit endlich und Milde, welche letztere sich von denen, die sie nicht besitzen, leichter verspotten läßt als nachahmen.

Gleich den fibrigen Mitgliedern des Jungen Deutschland,

ja gleich ber Mehrzahl unserer jüngeren Schriftsteller überhaupt, . hat and Rühne feit Jahren eine lebhafte journalistische Thätigkeit entwickelt; auch steht er bekanntlich noch jetzt an der Spitze einer gerngelesenen Zeitschrift, die er mit Takt und Umsicht redigirt. Dabei hat es ihm nun freilich, vermöge ber angebornen Weichheit und Milde seines Charafters, zuweilen begegnen können, wir geben es zu, dulbsamer zu sein gegen bas Mittelmäßige und persönlichen Berhältnissen mehr Einfluß zu gönnen auf sein Urtheil, als mit der strengen Gerechtigkeit überall vereinbar war. Aber nie und nirgend hat er sich dazu herbeigelassen, das Bedeutende herabzu= ziehen, bloß beshalb, weil es das Bedeutende, noch zeigt sich bei ihm eine Spur jener trankhaften Eifersucht, jener Bläffe des Reibes, jener Unfähigkeit, eigenen Tadel ober fremdes Lob zu hören, burch die nicht wenige seiner literarischen Genossen auf so häßliche Beise entstellt werben. Das sind, mag man sagen, Gigenschaften, die sich von selbst verstehen, und Schmach über ben, der sie nicht hat und doch mitreden will im Areopag der Deffentlichkeit. ja doch, sie follten sich wol von selbst versteben, wer aber unsere Literatur kennt wie sie ist, der weiß auch, daß sie in der That zu ben Seltenheiten gehören. . . .

Was nun diesenigen literarischen Arbeiten Gustav Kühne's anbetrifft, die in dies letztverwichene Jahrzehnt fallen, so sind darunter an dieser Stelle hauptsächlich zwei anzusühren: "Deutsche Wänner und Frauen. Eine Gallerie von Charakteren" (1851) und "Die Freimaurer. Eine Familienzeschichte aus dem vorigen Jahrhundert" (1854). Das historische Porträt, das Charaktersoder Lebensbild gehört bekanntlich zu denzenigen Gattungen, welche das ehemalige Iunge Deutschland mit ganz besonderm Fleise kultivirt, auch hat es verhältnismäsig seine besten und vorzüglichsten Leistungen darin geliesert. Ganz besonders gilt dies von dem

Berfasser der "Dentschen Männer und Franen." Derfelbe bat babei so viel Feinheit bei so viel Treue, so viel Gründlichkeit und richtiges sittliches Gefühl bei so viel Elegan; und Sauberkeit ber Darsbellung bewährt, bag wir tein Bebenten tragen, ihm den Preis biefer Gattung mulprechen, selbst auch neben Guttow's berühmten "Zeitgenoffen." Es mag geistreichere Auffassungen, pikantere und glänzenbere Darstellungen geben: aber die wissenschaftliche Gediegenheit, die feine Mäßigung, vor allem der sittliche Ernst, welcher die Kühne'schen Darftellungen beseelt, bietet einen mehr als reichlichen Erfat für jene Flitter ber Geiftreichigkeit, jene gekünstelten Bointen und Com= binationen, in die von Andern wol das ganze Wesen des geschichte lichen Porträts gesetzt worben ift. — Seine seltene Begabung für dies Fach hatte Kühne bereits in seinen zu Ende der dreißiger Jahre erschienenen "Männlichen und weiblichen Charafteren," sowie in ben "Porträts und Silhouetten" vom Jahre Dreiundvierzig bewährk. Daß der Verfasser inzwischen nicht stille gestanden, sondern fich auf biefer soliben und tüchtigen Bahn rüftig fortentwickelt hatte, bavon liefert sein obengenanntes Werk einen bochft erfreulichen Beweis. Das Buch, das wol werth ist, in die Literaturgeschichte aufgenommen und dadurch über die Fluth des Tages emporgehoben zu werden, giebt in zwölf einzelnen, äußerlich von einander unab= bängigen, innerlich sich jedoch ergänzenden Charakterzeichnungen ein fast vollständiges Gemälde der bedeutendsten Eutwickelungen, die im deutschen Geistesleben von Ausgang des vorigen Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, von Moses Mendelsohn und Raiser Joseph an bis auf Karl Sepbelmann, den berühmten Schauspieler, und Friedrich Fröbel, ben Schöpfer ber Kindergarten, ftattgefunden haben. Biel= leicht hätte ber Verfasser noch mehr auf das Einzelne eingehen und mehr Rücksicht auf benjenigen Theil des Publicums nehmen sollen, dem das historische Material minder gegenwärtig ist und der doch auch, ja grade er, vielsachen Nuten aus dem Buche ziehen kann; es sind weniger geschichtliche Darstellungen als Restexionen, höchst verständige, höchst lehrreiche, zum Theil auch höchst seine und sinnige Reslexionen, aber doch immer nur Reslexionen über die dargesstellten Persönlichseiten, ohne daß diese selbst in ihrem Thun und Leiden unmittelbar vor uns treten. Doch haftet dies Uebergewicht der Reslexion ja mehr oder minder der gesammten Gattung an und bleiden daher Kühne's "Männer und Frauen" auch in dieser Besschräntung ein sehr dankenswerthes Buch; dei aller weiblichen Receptivität geht durch das Ganze ein so männlicher, gesunder Geist, es ist so frei von jener Tendenzjägerei, die man uns sonst wol sür politischen Charafter verkausen will, und doch so belebt von ächtesstem Gemeinsun, daß es seinen Platz unter der kleinen Anzahl ebenso unterhaltender wie belehrender Schriften, die wir in diesem Fache besitzen, gewiß noch lange behaupten wird.

Richt ganz so angemessen, wie dies mehr weibliche Genre des Porträts ist dem Talent dieses Autors der Roman, sowie übershaupt die freie, poetische Schöpfung. Doch sind auch seine "Freismaurer" ein recht achtbares Buch. Sind sie auch nicht die Frucht ursprünglichen poetischen Bermögens, so tragen sie doch alle Merkmale ernsten und gediegenen Strebens an sich; tragen sie nicht den Stempel des Genius auf der Stirn, so lassen sie doch überall den Mann von seinem Geschmad, von redlichem Fleiß und ästhetischer wie sittlicher Gediegenheit erkennen; reißen sie ums nicht den Athen durch veracht der Schilberungen, versetzen sie uns nicht den Athen durch neue, dramatisch spannende Situationen, zeigen sie überhampt keine besondere lleberstülle von Phantasie und Leidenschaft, so erfreuen sie den Leser doch überall durch die Solizdickt der geschichtlichen Unterlage, durch Klarheit und Festigkeit der Charakterzeichnung, sowie durch die Eleganz und Sauberkeit

der Ausführung. Einzelne Partien sind sogar von einem bocht anmuthigen poetischen Duft umflossen, ber um so wohlthätiger wirkt, je reiner er ist und je weniger wir darin von jenem Hautgout des Berbrechens und ber fittlichen Berwilberung verspüren, mit dem unsere mobernen Poeten ihre romantischen Schüffeln sonst wie mit einer beizenden Asafoetida schmachaft zu machen suchen. So namentlich die Watbidplle zu Anfang des Buchs; das ist achte Waldesluft, die wir hier athmen, das sind die dustern und dabei doch so magischen, so herzverstrickenden Schatten der deutschen Waldeinfamkeit. Auch die Schilberung bes kleinen beutschen Hoflebens ift vortrefflich; diese alte Erlaucht, viese Hofbanten, diese Pagen= und Anabenstreiche, wie das alles lebt! Es ift uns, als hörten wir den schweren Tritt bes alten Herrn burch bie öben Gemächer schlurfen, wir hören das Rauschen der Gewänder, das Weben der Fächer und auch das leise Gelächter hören wir, das fich über all diese steife Pracht und die ganze kleingroße Herrlichkeit luftig macht. — Im weiteren Berlauf des Buchs fällt der Roman einigermaßen ausein= ander; diefe umfangreichen Sittenschilderungen, diefe literargeschichtlichen, theologischen und sonstigen wiffenschaftlichen Erörterungen ent= halten zwar recht viel Belehrenbes und Interessantes, ber eigentliche Roman jedoch leidet darunter, die Masse der Episoden und das allzusichtbare Bemühen des Dichters, ja keine irgendwie bedeutende Er= scheinung der Zeit irgendwie unerwähnt zu lassen, ladet der Geschichte, zu viel Ballast auf und hemmt daburch ihren Fortgang; einen Roman haben wir erwartet und erhalten statt bessen vielmehr eine Gallerie literargeschichtlicher Porträts und kulturhistvrischer Stizzen, bie zwar an sich recht schätzbar und namentlich recht belehrend sind, aber boch nicht eigentlich in biefen Rahmen paffen. Ein großer Uebelstand, der einem so sorgfältigen Arbeiter nicht hätte begegnen follen, ist ferner, daß wir den Zusammenhang der Fabel, also das=

jenige, was den eigentlichen Romanleser am meisten beschäftigt und in Spanning erhält, bereits in der exsten Hälfte des Buches vollskändig durchschauen, und nichtsdestoweniger müssen wir uns in der zweiten Hälfte das Ganze noch einmal in voller Aussührlichkeit und sogar nicht ohne einige Längen vorerzählen lassen. Das setzt aber eine Gebuld voraus, die ein deutscher Romanleser für gewöhnlich nicht hat und die daher auch der Dichter nicht beauspruchen sollte.

Reben und nach diesen größern Werken hat Kühne in den letzten Jahren noch einige kleinere Arbeiten veröffentlicht, besonders in der von ihm herausgegebenen "Europa." Diefelben find theils ästhetischen und literarhistorischen Inhalts, wie die sehr finnigen nud fauber gehaltenen "Frauenbilder aus Goethe's Leben," theils gehören sie jener Gattung von Reisebildern und touristischen Stigen an, die das Junge Deutschland, auch hierin wie in so vielem in Beine's Fußtapfen tretend, ebenfalls in Aufnahme brachte und die lange Zeit mit dem historischen Porträt und der Kritik seine eigentliche Stärke bilbeten, freilich aber anch zu manchem Migbrauch Beranlassung gaben. Bon biesem Migbrauch hält Rühne, beffen Muse überhaupt etwas Reusches, jungfräulich Verschlossenes hat - auch hierin ber Gegensatz bes Mundt'schen Manabenthums, bas nicht minder widerwärtig ist, wenn es sich auch zeitweißig als "Ma= donna" maskirt - sich burchaus frei. Da ist nichts von jener Auelbotenjagt, jenen persönlichen Standalen und Rlatschgeschichten, auch nichts von jener Liebedienerei gegen die verehrlichen Herren Collegen von der Feder, welche diese Gattung ehedem, zur Glanzzeit des Jungen Deutschland, ba Beinrich Laube "Reisenovellen" schrieb ober Theobor Mundt "Weltsahrten" anstellte, mit Recht in so üblen Ruf brachte. Bielmehr begegnen wir auch hier bemfelben Fleiß in Erforschung und Zusammenstellung des Materials, dersolben Milde und Besonnen= heit des Urtheils, endlich derselben gebildeten und forgfältig gefeilten, wenn auch mitunter etwas schwerfälligen Form, die wir an diesem Schriftsteller überhaupt zu schätzen haben.

Endlich ist Kühne (ber sich schon in vormärzlicher Zeit zu wiederholten Malen an das Drama wagte, freilich ohne besonderen Erfolg: "Raiser Friedrich III." und "Isaure von Castilien") neuer= dings auch mit einem Drama aufgetreten und zwar mit demselben "Demetrius," den auch Bodenstedt vor Kurzem bearbeitete und ber unseren jungen Dramatikern überhaupt wie ein Pfahl im Fleische stedt. Rühne hat sich streng an ben Schiller'schen Entwurf gehalten, wenigstens in der ersten, von Schiller selbst mehr ausgeführten Hälfte bes Stückes. Daffelbe foll bei ber Anfführung in Dresben und anberwärts mit recht vielem Beifall aufgenommen worben sein; ob berselbe anhalten und dem Stück längere Dauer und größere Popularität verschaffen wird, steht abzuwarten. — Daß aber auch solche mehr weiblichen, zurückaltenden Naturen von geringer Schöpfungs= traft in einzelnen Momenten wenigstens eines höhern poetischen Schwunges fähig find, das beweift eine Neine Anzahl von Liebesliedern, die Kühne gleichzeitig mit dem "Demetrius" geschrieben zu haben scheint und die sich in verschiedenen Zeitschriften und Almanachen ab= gebruckt finden. Wollten wir diesen Liebern bloß uachrühmen, daß sie das Beste, was das ehemalige Junge Deutschland auf dem ihm fonst ziemlich verschloffenen Gebiete ver Lprit hervorgebracht, so wäre damit freilich nur wenig gesagt; es sind aber in der That und von allem Vergleich abgesehen, höchst anmuthige und empfindungsreiche Gebichte, bie uns den Verfasser von einer ganz neuen Seite kennen gelehrt haben. — Womit allerdings noch immer nicht gesagt ist, daß dieses so plötzlich aufkeimende lyrische Talent nun auch schon zur historischen Tragödie, zur Tragödie im großen Schiller'schen Stil ausreichen wird.

## Ernft Rossak.

Dem Triumphzug folgt gewöhnlich der Lustigmacher. Ann, die Schriftsteller, mit denen wir uns soeben beschäftigt haben, sind grade keine Triumphatoren, dafür aber ist Ernst Kossat auch kein Lustigmacher, soudern ein witziger und geistvoller Humorist, der den Ernst des Lebens unter den komischen Widersprüchen desselben wohl aufzusinden und diese wie jenen poetisch zu verklären weiß. In diesem Zusammenhange aber sühren wir diesen Schriftsteller hier auf, theils weil er gleich dem ehemaligen Jungen Deutschland wessenklich und sogar ausschließlich Journalist ist, theils weil er gleich jenen hauptsächlich das moderne Berlinerthum repräsentirt, und endlich weil ihm, bei aller Annuth und Liebenswürdigkeit und selbst bei allem lachenden Humor, doch ein gewisser Zug ironischer Zerzrissenheit aufgeprägt ist, der sehr lebhaft an die Generation des Iungen Deutschland erinnert.

Doch sind das nur die Anfänge vieses Schriftstellers, gleichsam die ersten herben Keime; die Reise und Süßigkeit, zu der er dieselben entwickelt hat, sind das Verdieust seines Talents und seines Fleißes.

Wir sagten soeben, Ernst Kossak sei ausschließlich Journalist. Wir milssen das noch genauer bestimmen: er ist nicht sowol Jour= nalist als vielmehr Feuilletonist. Man kann über den ästhetischen

Werth des Feuilleton und seine literarisch sociale Rothwendigkeit in Zweifel fein: aber genug, nöthig ober überfluffig, Schmaroger= pflanze ober gefunder Trieb am Baum unserer Literatur, es ist ein= mal da, Ernst Kossak aber gebührt das Berdienst, zuerst ein eigent= liches deutsches Feuilleton geschaffen zu haben. Das ist nicht mehr jene geistreiche Oberflächlichkeit ber französischen Feuilletons, die unsere Nachahmer, die Angstarbeiter der Tagespresse, meist so kläglich verwässerten, das ist nicht jener frivole witzelnde Ton, nicht jenes leidige Haschen nach augenblicklichen Effecten, wie es an der Seine zu Hause ist und wie man es, gewiß nicht zum Vortheil unserer Literatur, in neuerer Zeit auch so vielfach zu uns verpflanzt hat: nein, das ist ein deutsches Dichterherz, das uns aus diesen bunten Schilberungen überall wohlthnend anheimelt, ein lebendiges, warm= fühlendes Herz, das die Erscheinungen um sich her um so treuer widerspiegelt, je tiefer es selbst ist und das durch die scharfe und feine Beobachtungsgabe, mit der es sich verbunden, nichts eingebüßt hat von der Treue und Innigkeit seiner Empfindungen.

Die Grazie des Stils, das Pikante und Ueberraschende der Combinationen galt disher als der vornehmste Reiz des Feuilletons, die kleinen Nichtigkeiten des täglichen Lebens mit einer zierlichen Hille zu umkleiden, den Leser auf die müheloseste Weise, gleichsam im Fluge, zu beschäftigen oder zu unterhalten, als seine vorzüglichste Ausgabe. Ernst Kossak liesert den Beweis, daß diese scheinbar so frivole, so nichtige Gattung noch einer höheren Ausbildung und eines ernstern und würdigern Zieles fähig ist. Zur Grazie der Form gesellt sich bei ihm die ewig treue, ewig unverwüstliche, die Grazie der sittlichen Empsindung; es ist nicht bloß ein pikanter und geistreicher Schriftsteller, es ist auch ein für alles Hohe und Würdige begeisterter, ein patriotischer, ein wahr= haft menschlich gesinnter Mensch, durch dessen Glas wir hier das

bunte, närrische Treiben des Tages belauschen. Indem er uns scheinbar allerdings nur unterhalten will, indem er eine mittelmäßige Oper, ein schlechtes Stück, eine einfältige Tagesneuigkeit bespricht, streift er zugleich mit leiser aber sicherer Hand an die wichtigken Brobleme unserer politischen und socialen Zustände und dockt mit halb wehmüthigem, halb tröstlichem Lächeln die Wunden auf, die den Leib dieser thörichten Gesellschaft entstellen. Es ist nichts Leichtes, in der That, dem ewig hungrigen Magen des Publicums jeden Tag mit einer neuen Schüssel, einem neuen Artikel aufzuwarten und in jedem neuen Artikel auf neue Weise witzig und anmuthig zu sein; es gehört dazu eine Viegsamkeit des Talents, die mit der Wärde und Selbständigkeit des Charakters nur schwer vereinbar ist.

Kossat ist es gelungen, diese widerstrebenden Elemente zusam= menzuknüpfen; nie opfert er bem brillanten Stil die Wahrheit und Schönheit des Gedankens, nie dem glänzenden Einfall die Unpartei= lichkeit und Würde des Urtheils; sein Wit ist ebenso elegant wie treffend, sein Urtheil nicht bloß scharf, sondern auch gerecht und unabhängig. Der einigermaßen leichtfertige Beruf des Feuilletonisten ist von ihm mit einer sittlichen Würde umkleidet worden; unter der Maske des leichten, spielenden Scherzes verfolgt er ernsthafte sociale Zwecke, die seinen raschhingeworfenen Schilderungen neben der ästhetischen Be= friedigung, die sie gewähren, auch einen dauernden kulturgeschicht= lichen Werth verleihen. Darum widerfährt seinen Artikeln auch, was sonst bei dieser leichtfertigen, so ganz nur auf den Tag und seine Wirkung berechneten Literatur unerhört ist: man kann sie mehr als einmal, man tann sie hintereinander lesen, und wenn sie als Beitungsartikel die angenehmste Wirkung thaten, so nehmen sie sich hinterdrein, zum Buch gesammelt, nicht minder erfreulich und lie= benswürdig aus.

Ebenso aber, wie das zweideutige Handwerk des Feuilletoni=

sten, hat Ernst Kossak auch das Berlinerthum literarisch veredelt. Der hohle, frivole Wit ist hier zu reellem Inhalt, die weichherzige Berliner Sentimentalität zu sittlichem Ernst gelangt; beide vereinigt, haben sich zum wohlthuendsten Humor verklärt. Nicht Jules Janin, der Held des pariser Femilletons, wenn es denn doch einmal eines fremden Pathen silr diese in ihrer Gemüthlichkeit und sittlichen Ehrenhaftigkeit so ächt deutschen Darstellungsweise bedarf, sondern Sharles Dickens ist der Stammvater des Kossak'schen Femilletons. Es ist dasselbe schöne menschliche Behagen, wie bei dem unsterblichen Berfasser der "Bickwister," dieselbe Lust an dem Unscheinbaren und Geringen, dasselbe warme Mitgesühl für die kleinen Leiden, kleines ren Freuden der Unterdrücken und Berlassenen, endlich in der Darsstellung eine Plastik und Frische, die sich dem beneidenswerthen Talent des brittischen Dichters zwar nicht an die Seite stellen dars, aber doch an ihn erinnert und zwar nicht zu ührem Nachtheil:

Dieselbe höhere Färbung hat Kossat auch jenem britten Element ertheilt, das aus der Erbschaft des ehemaligen Jungen Deutschland auf ihn überging. Ja, unter der lachenden Maske dieses Schriftstellers ruht oft ein tiefer, oft ein bitterer Ernst; selbst mit den Sorgen des Lebens vertraut und wohl wissend, wie oft geheimes Elend lacht, grade wenn es sich am allerverlassensten fühlt, zumal in einer großen Stadt, die keine Zeit hat und auch keine Lust, sich um die Leiden des Einzelnen zu bekümmern, wenigstens so lange nicht, dis sie in der Zeitung gestanden haben — gleicht Kossat's Muse jenen Narren Shakespeare's, deren Lippe von Späßen überssließt, während ihr Auge von Thränen perlt. Doch ist auch dieser Gegensatz bei ihm kein jäher, schneidender, sondern die Poesie, die Alles bewältigende, Alles verklärende, verklärt auch ihn und läßt den Dichter auch an den Contrasten und kleinlichen Erbärmlichkeiten mos

dernen Residenzlebens jenes große Amt der Bersöhnung vollziehen, das überhaupt der göttliche Beruf aller Kunst ist:

Leider hat dieser Dichter (benn diesen Namen verdient Koffak vor Vielen, obgleich er, so weit uns bekannt, nie im Leben einen Bers geschrieben hat) noch nicht die Zeit und die äußere und innere Sammlung gefunden, die bazu gehört, ein größeres poetisches Wert In der That glauben wir in Lossak mehr Talent zu verfassen. und mehr inneren Beruf zu einem mobernen beutschen Sittenroman zu entbecken, als sich bei der Mehrzahl Derjenigen findet, die sich in diesem Augenblick für die eigenAichen und berufenen Herrscher unseres Parnasses halten. An die Galeere des Tagesschriftstellers geschmiebet, die er aber stets noch mit Kränzen der Poesie zu umwinden weiß, hat er sein schönes und fruchtbares Talent bisher noch immer in kleinen, mehr zufälligen Schilderungen zerspkittern Doch ist auch in diesen kleinen gelegentlichen Stizzen so viel Poesie und so viel schöner, ächter Humor, daß sie dem Dichter den vollsten Anspruch nicht nur auf die Aufmerksamkeit des Publicums — die fehlt bem beliebten Schriftsteller ohnedies nicht — sondern auch auf die Anerkennung der Kritik sichern. Eine nicht unbeträcht= liche Anzahl berselben ist, wie wir vorhin schon andeuteten, vom Verfasser selbst aus den Zeitschriften, in denen sie zuerst erschienen, herausgenommen und zu größeren und kleineren Sammlungen ver= einigt worden. So "Berlin und die Berliner. Humoresken, Skizzen und Charakteristiken" (1851), "Pariser Stereoskopen" (1855), "Historietten" (1856) 2c.; es sind alles Bücher von geringem Umfang, aber von großer Liebenswürdigkeit und poetischer Frische.

Ueberhaupt zeigt sich auch an diesem Schriftsteller wieder recht, wie einseitig und mit welcher geringen Kenntniß der literargeschicht= lichen Thatsachen diejenigen urtheilen, die der Literatur der Gegen= wart in Bausch und Bogen den Vorwurf machen, eine Literatur

ver Berfalls und der Berwilderung zu sein. Wir werden sogleich etwas ganz Aehnliches in Betreff der Unterhaltungsliteratur im Allgemeinen zu bemerken haben. Hier wollen wir nur daran erinnern, was dieser Zweig der Literatur, den Ernst Kossak vertritt, noch vor ganz Kurzem, noch vor zehn und zwanzig Jahren war, welch dürftiges niedriges Gewächs und zu welcher poetischen Blüte er durch diesen Schriftsteller gebracht worden ist; man vergleiche nur z. B. die Saphir'sche "Schnellpost" und Aehnliches, was in den zwanziger und dreißiger Jahren als die Quintessenz der Berliner Tagespresse galt, mit diesen Kossak'schen Feuilletons, um sich des Fortschritts bewußt zu werden, den wir gemacht haben und der weit tieser greift und noch viel ernstere Consequenzen mit sich führt, als man dieser ephemeren Gattung auf den ersten Anblick zustrauen möchte.

Aber freilich, um zu sinden muß man vor Allem suchen; unsere Literarhistoriker aber, wie sie gewöhnlich sind, messen das literarische Berdienst bald nach der Elle, bald nach dem Gewicht eines überlieserten und doch oft sehr wurmstichigen Ruhmes. Auch an Ernst Rossat ist die Literaturgeschichte bisher theils vornehm vorübergegangen, theils hat sie ihn mit wenigen nichtssagenden Zeilen halb mitleidig abgesertigt. Nun, wir unseres Theils glauben, daß in diesem Autor, der disher noch nichts oder doch nicht viel mehr als Journalaufsätze und Tagestritiken geschrieben hat, mehr Poesie stedt und ein frischerer Keim der Zukunft, als in ganzen Bänden von Romanen und Gedichten und haben es daher für unsere Pflicht gehalten, ihm einen Blatz hier einzuräumen, unbekümmert um das; "Was will Saul unter den Propheten?" das uns und ihm dabei vielleicht entgegenschallt.

· · • • •

II.

Per Roman.

| • |   |   |        |   |  |
|---|---|---|--------|---|--|
|   |   |   | -<br>• |   |  |
|   |   |   |        |   |  |
|   |   |   |        |   |  |
|   |   |   |        |   |  |
|   |   |   | •      |   |  |
|   |   |   | •      | • |  |
| • |   | • | -      |   |  |
|   |   | ~ |        |   |  |
|   |   |   |        |   |  |
|   |   |   |        |   |  |
|   | - |   |        | ٠ |  |
|   |   | · |        |   |  |
|   |   | * |        |   |  |
| • |   |   |        |   |  |
| • |   |   |        |   |  |
| - |   |   |        |   |  |

## Die deutsche Belletristik und das Publicum.

Die deutsche Literatur rühmt sich bekanntlich eine der reichsten zu sein, die existirt. Und allerdings, wenn der Reichthum einer Literatur nur in der Masse von Büchern besteht, welche sie jährlich ans Licht fendet, so besitzen wir in unserer Literatur in der That ein geistiges Californien, ebenso reich und ebenso unerschöpflich wie das Goldland jenseits des Oceans. Verhält es sich bagegen mit bem Reichthum einer Literatur ebenso wie mit allem sonstigen Reichthum einer Nation und selbst auch mit dem Reichthum des Einzelnen, nämlich daß nicht die aufgespeicherten Vorräthe den Reichthum bil= ben, sondern vielmehr der Gebrauch und Umsatz, den man von ihnen macht — mit anderen Worten: wird auch der Reichthum einer Literatur nicht durch die Masse ihrer Bücher, sondern lediglich von dem Maße bestimmt, in welchem diese Bücher einerseits den Volksgeift zur Darstellung bringen und andererseits ihn selbst wieder entwickeln und bilben helfen, so möchte ber gepriesene Reichthum unserer Literatur wol beträchtlich zusammenschmelzen.

Alle moderne Bildung beruht auf einem gewissen Zwiespalt, einer Kluft, nach deren Bersöhnung und Aufhebung man wol ringen und arbeiten kann, die darum aber noch keineswegs that= sächlich aufgehoben ist. Wir haben keine-Sklaven mehr, die zur Knechtschaft geboren werden, aber dafür haben wir unsere geistigen

Heloten, arme Paria's, für die aller Reichthum unserer Bildung, alle Blüte unserer Wissenschaft so gut wie nicht vorhanden ist und die sich niemals mit uns Anderen an dieselbe Tafel geistigen Genusses seine dürfen.

Das, wie gesagt, ist ein Grundzug aller modernen Bildung und darum giebt es auch in allen modernen Literaturen gewisse Gattungen und gewisse Werke, die immer nur von einem kleinen Kreise vorzugsweise Gebildeter verstanden und genossen werden können, während die Masse des Publicums vielleicht kaum eine Ahnung hat von ihrer Existenz. Nicht selten geschieht es sogar, daß diese Werke des exclusiven, bevorzugten Geschmads grade diezienigen sind, auf welche eine Literatur mit Recht am allerstolzesten ist und die am meisten zu ihrem Ruhme beitragen. Aber ähnlich wie der Edelstein im Märchen, der von den armen Fischerkindern nur wegen seines bunten Glanzes als Spielwerk benntzt wird, dient auch der Glanz dieser berühmten Ramen der Masse höchstens uur dazu, sich müssig darin zu sonnen, ohne daß ihre Kenntniß eine Bereicherung, ihre Bildung einen Zuwachs, ihr Schönheitsgesühl eine Befriedigung davon hätte.

In keiner Literatur jedoch ist diese Spaltung schrosser, diese Klust tieser, noch ist irgendwo die Zahl dieser, unbekannten Götter" größer als bei uns in Deutschland. So groß bei uns die Masse der Bücher, so gering der Kreis der Lesenden; unzählige Bücher werden in Deutschland gedruckt, Jahr aus Jahr ein, die außer dem Antor selbst und allenfalls der Braut des Antors (denn die Frauen sind darin schon weniger gesügig und wissen sich diesem Nothdienst schon eher zu entziehen) Niemand liest als nur der Rescensent — und auch dieser nur, wenn das Exemplar ihm gesschenkt ward — und auch das nur im Fluge und mit halbausgesschnittenen Blättern!

•

Könnten die Hanvelsbücher unserer Berleger reben, wir würsten oft wundersame Geschichten zu hören bekommen. Schon an einer früheren Stelle haben wir es ausgesprochen, daß es uns nicht von weitem in den Sinn kommt, den Maßstab des Absatzes für den einzigen oder auch nur den hanptsächlichsten Maßstab für den Werth eines Buches zu halten. Indessen wenige vereinzelte Fälle ausgenommen, bei denen dann immer ganz eigenthümliche Constellationen thätig gewesen sein müssen, wird die Wirkung eines Buchs auf das Publicum allerdings wesentlich von seinem Absatz bedingt sein und in ziemlich genauem Verhältniß zu demselben stehen.

Da es nun aber unzweiselhaft erst die Wirkung eines Buches auf das Publicum ist, was ihm seine Bedeutung für den Reich= thum einer bestimmten Literature oder Literaturepoche verleiht, so läßt sich auch däraus wieder schließen, wie es mit dem Reichshum unserer Literatur bestellt ist und was wir eigentlich an so manchem berühmten Namen besitzen — nämlich einen Namen und nichts weiter . . . .

Und zwar findet dies Verhältniß bei uns nicht bloß in folchen Gattungen statt, die ihrer Natur nach nur auf ein kleines Publizum beschränkt sind, also nicht bloß in gewissen wissenschaftlichen Gebieten, deren Ausdehnung überall mehr in die Tiefe als in die Breite geht und die daher auf Popularität im gewöhnlichen Sinne verzichten müssen: nein, diese Literatur der Recensionsexemplare ersstreckt sich bei uns auch auf solche Gattungen, die grade recht eigentslich für das große Publicum bestimmt sind, ja deren Begriff schon die allerweiteste Verbreitung in den verschiedensten Vildungskreisen mit sich zu bringen scheint.

Oder was wäre seinem Begriff nach populärer als die Unterhaltungsliteratur? Welche Gattung ästhetischer Production hätte mehr Anspruch, von Alt und Jung und Arm und Reich, in Hütten und Palästen, in Casernen und Fabriken gelesen zu werden, als der Roman, diese eigenthümlichste Schöpfung der modernen Literatur, dieser wahre Ueberallundnirgends, dem alle Höhen und Tiesen offen stehen, dem keine Wirklichkeit zu prosaisch, keine Erssindung zu phantastisch ist, dies eigentlichste poetische Abbild unseres vielbewegten, vielverslochtenen, vielirrenden modernen Lebens?

Freilich, wenn man bloß die Inventurlisten unserer Literatur, ich meine jene sogenannten Literaturgeschichten nachschlägt, die nur Titel und Iahreszahl der Bücher und allenfalls noch einige biographische Notizen über die Verfasser bringen und ihre ganze Aufgabe erfüllt zu haben meinen, wenn sie möglichst viel solcher Namen und Notizen zusammenschleppen, so ist das Lager unserer vaterländischen Literatur allerdings auch in diesem Artikel außerordentlich wohl assortirt; ja wir besitzen dann so viel Romanschreider und darunter so viel ausgezeichnete und vortrefsliche, daß wir kaum wissen, wo wir damit bleiben sollen.

Rlappen wir dagegen das Buch zu und sehen uns in der Wirklichkeit um; fragen wir die Verleger deutscher Romane oder noch besser, fragen wir die Leihbibliotheken (denn das sind ja doch bei uns in Deutschland die hauptsächlichsten und oft sogar die einzigen Vermittler der Unterhaltungssectüre); ja fragen wir hier und da im Publicum selbst nach, was ihm von all diesen geseierten Namen bekannt ist; beschleichen wir die gnädige Frau in ihrem Boudoir, die Nähterin neben ihrer Arbeit, den Lieutenant auf der Wache, den Studenten auf seinem Canapé; schlagen wir die zerzlesenen Vände auf, die der Schuljunge eilig unter den Tisch steckt, wenn der Lehrer die Reihe heruntergeschritten kommt; sehen wir zu, was sür Vücher das sind, die von allen diesen und unzähligen Anderen am meisten, am liebsten und am ausmerksamsten gelesen werden — und wir werden sagen können, wir haben einen weißen

1

Raben gesehen, wenn wir dabei unter je funfzig Fällen auf einen Namen stoßen, den unsere Literarhistoriker kennen und empfehlen.

Neben der Politik der Diplomaten giebt es, wie man weiß, noch eine andere, die mit Noten und Protokollen nichts zu thun hat, die auf keinem Lehrstuhl gelehrt wird, in kein System gebracht, von keinem Hofe anerkannt ist — und die sich doch schon in vielen Fällen unendlich mächtiger und erfolgreicher erwiesen hat, als alle Kunst der Politiker vom Fach.

Ganz ebenso giebt es auch neben ber Literatur ber Literar= historiker noch eine andere, vielleicht sehr unästhetische und jedenfalls fehr unberühmte Literatur, die aber doch vor jener den nicht unwe= fentlichen Bortheil hat, eine gelesene zu fein: kleine literarische Cofter= monger, die sich auf der großen Handelsbörfe der Literatur freilich nicht dürfen sehen laffen, die nur von der Hand in den Mund leben, nur die Reste auftaufen von den Tischen der Reichen, deren Waare niemals ächt, oft ungefund und schädlich ist, aber an beren wanbernber Tafel Tausenbe sich sättigen, die von Tausenden gekannt, von Tausenden herbeigewinkt werden zu heimlich lüsternem Genuß! Es wäre ein interessantes Unternehmen, würde aber freilich eine größere Kenntniß bes Publicums und mehr Berührung mit ben verschiedenartigsten Klassen besselben erforbern, als unsern Schrift= stellern, geschweige benn unsern Gelehrten gemeiniglich zu Gebote steht, statt ber herkömmlichen gelehrten ober ästhetischen Literatur= geschichte einmal eine Historie ber Literatur zu schreiben vom bloßen Standpunkt des Lesers aus: bas heißt also eine Literaturgeschichte, wo nach gut ober schlecht, gelungen ober mißlungen, gar keine Frage wäre, sondern wo es sich allein darum handelte, welche Schriftsteller, in welchen Kreisen, welcher Ausbehnung und mit welchem Beifall sie gelesen werben. Leicht wilrbe eine solche Arbeit gewiß nicht sein und noch weniger dankbar, insofern man dabei auf die

Anerkennung der Schriftsteller selbst rechnen wollte: denn so wenig es uns einfällt, dem Resultat einer solchen Untersuchung durch einseitige Behauptungen vorgreifen zu wollen, so scheint uns doch allerdings dies sestzustehen, daß dabei viele sehr glänzende Namen sich merklich verfinstern und dasür andere auftanchen würden, die das Ohr des Literarhistorisers bis dahin noch niemals vernommen.

Ja wir zweifeln, ob es überhaupt nur viele beutsche Namen sein möchten, die dabei zum Borschein kommen würden. Denn zu der eigenthümlichen Stellung unserer Unterhaltungeliteratur gehört auch dies, daß sie sich weit mehr von fremden Bestandtheilen, na= mentlich von Uebersetzungen aus dem Französischen und Englischen nährt, als von eigenen vaterländischen Erzeugnissen. Wir wollen und dürfen dieser Erscheinung hier nicht näher auf ben Grund gehen, weil uns dies in Regionen führen würde, die außerhalb ber literargeschichtlichen Betrachtung liegen. Aber daß diejenigen nicht im Rechte sind, welche biese Begünstigung ber fremden Unterhal= tungsliteratur, wie sie bei uns factisch besteht, allein und ledigkich aus der Vorliebe erklären wollen, welche die deutsche Nation für alles Fremdländische besitzt, oder vielleicht auch nur besitzen soll, das scheint uns auch ohne besondere Untersuchung ziemlich einleuch= tend zu sein. Grabe in benjenigen Kreisen ber Gesellschaft, in denen die Unterhaltungsliteratur bei uns die meiste Berbreitung findet und die, wie wir wol nicht erst zu versichern brauchen, die vorzugsweise gebildeten nicht sind — grade da ist die Borliebe für das Fremde wol schwerlich so mächtig wie man glaubt: fondern die einzige Frage, um die es sich da handelt, besteht darin, ob das Buch verständlich, ob es unterhaltend, ob es fesselnd ist. bas, so wird es gelesen, studirt, verschlungen, einerlei ob Uebersetzung ober Original. Feinschmeder mögen prüfen und wählen, ob diese Trüffel aus Perigord ober aus Franken, jener Schinken

aus Westfalen oder Bayonne ist: der gesunde Magen des Volks ist zu hungrig, sein Seschmack zu wenig verwöhnt, um sich mit solchen Bedenklichkeiten zu plagen, es schluckt vergnügt hinunter, was ihm schmeckt, ohne sich um Paß und Heimatschein zu kümmern.

· Aber auch nur was ihm schmeckt. Und das ist denn der zweite und wichtigste Punkt, auf den es hier ankommt und aus dem auch das Uebergewicht, welches die französische und englische Unterhaltungsliteratur bei uns allerdings behauptet, sich zur Genüge erklärt, ohne daß wir deshalb nöthig hätten, die Nation einer besonderen Fremdthümelei zu beschuldigen. Unser Publicum liest die Dickens und Thackeran, die Sue und Dumas nicht deshalb, weil sie Engländer und Franzosen sind, noch läßt es die deutschen Romane ungelesen, weil es deutsche: sondern es liest die einen, weil sie unterhaltend sind, weil es das Leben der Wirklichkeit darin abgespiegelt findet, weil interessante Charaftere, mächtige Leiden= schaften, spannende Verwickelungen ihm daraus entgegentreten -und wirft die anderen bei Seite, weil sie langweilig sind oder doch wenigstens eine Sprache reben und von Dingen handeln, die bas Publicum im Großen entweder nicht versteht oder für die es sich nicht interessirt.

Sanz gewiß ist es ein nationales Unglika, daß wir Deutsche den Hauptbestandtheil unserer literarischen Unterhaltung aus der Fremde holen und uns sür Geschichten enthusiasmiren, die im französischen und englischen Leben wurzeln und nur von demjenigen volls ständig gewürdigt werden können, der auch mit diesem Leben selber vertraut ist. Allein so lange und insoweit unsere deutschen Schristssteller nicht verstehen, das deutsche Leben ebenso auszubeuten und zu ebenso interessanten Romanen zu verarbeiten wie jene Franzosen und jene Engländer, so lange, scheint es uns, darf man wenigstens die Schuld dieses Unglücks nicht dem Publicum beimessen. Patriotiss mus ist ein schönes Ding: aber aus Patriotismus sich bei einem beutschen Roman langweilen und den kurzweiligen fremden Roman ungelesen lassen, das wäre denn doch eine etwas abstracte Forderung. Schon Brander im "Faust" räumt ein, daß ein ächter beutscher Mann zwar keinen Franzen leiden mag,

"Doch ihre Weine trinkt er gern —" und mit diesen Weinen des Geistes, die unsere überrheinischen Nachbarn so frisch, so prickelnd und obenein in so zierlichen Sefäßen zu bieten wissen, sollten wir es anders machen!?

Allein man erhebt noch einen anderen Einwand, der darum nicht minder schwer in die Wagschale fällt und auf den auch die Literaturgeschichte nicht weniger Rücksicht zu nehmen hat, weil er ein äußerlicher, materieller ift. Man weist auf die Verschiedenheit bes Preises hin, zu dem unsere beutschen Originalromane und jene Uebersetzungen aus dem Englischen und Französischen zum Kauf ge-Fitr die vier ober fünf Thaler, welche ein dreibänbiger deutscher Roman durchschnittlich kostet, kann, wer sonst Lust hat, sich eine ganze Bibliothek übersetzter Romane kaufen; als z. B. um Mitte ber vierziger Jahre Sue's berühmte "Mhsterien" bas Lieblingsbuch von Europa waren, erschien bavon eine wohlgemachte und gutausgestattete Uebersetzung ins Deutsche, in welcher der ganze Roman, volle zwanzig ober einundzwanzig Bände, nur einen einzigen preußischen Thaler kostete. Wie ist es möglich, daß der deutsche Roman sich gegen diese Concurrenz behauptet? wie soll es mit der deutschen Unterhaltungsliteratur jemals anders, jemals besser werden, es wäre benn, daß unsere Berleger sich ent= schließen, die deutschen Originalromane ebenso billig oder wo möglich noch billiger zu geben, als jene Uebersetzungen?

Das deutsche Publicum (fährt man fort) ist arm, zumal dasjenige, welches Bücher kauft; wo selbst die vornehmste Frau es nicht unter ihrer Würde hält, ein interessantes neues Buch nicht aus dem Buchladen, sondern aus der Leihbibliothek holen zu lassen, oder wo die reichsten Leute ihr Budget haben für Pferde und Theaterplätze und Concertbillets und Semälde und Nippessachen und sogar auch für Innere Mission und Berbreitung des Christenthums unter den Regern am Senegal, für Bücher aber, deutsche Bücher haben sie keins — da freilich kann von einer Blüte der Literatur nicht gessprochen werden, da muß der Leihbibliothekar König der Literatur sein, da muß das fremde, aber billige das vaterländische, aber theure Product nothwendig verdrängen.

Ohne Zweisel liegt in diesen Klagen und Anklagen nicht bloß etwas, sondern sogar sehr viel Richtiges. Die Thatsachen selbst sind leider unbestreithar, nur in der Art und Weise, wie man sie combinirt, scheint man uns nicht ganz zweckmäßig zu Werke zu gehen; man hält, meinen wir, sür Grund, was vielmehr Folge, für Ursache, was vielmehr Wirkung ist. Unsere Verleger sind, was man auch sonst durchschnittlich von ihnen urtheilen mag, denn doch zum wenigsten Kausleute und haben rechnen gelernt, oder die es nicht gelernt haben, die müssen es nachträglich thun und müssen so lange Lehrgeld zahlen, die sie gelernt einen richtigen Calcül zu entwerfen.

Nun läßt sich aber so wenig im Buchhandel, wie in einem andern Handels= oder Gewerbszweig, in welchem der Concurrenz freier Zutritt verstattet ist, irgend ein Monopol behaupten, noch ein höherer Preis sür eine Waare sesthalten, als dieselbe wirklich werth ist. Wäre es also möglich, oder wäre es doch bis vor Kurzem noch möglich gewesen, deutsche Originalromane zu denselben oder gar noch geringeren Preisen zum Verkauf zu stellen wie die Uebersetzungen, so müßte dies in Folge der Concurrenz, die im Buchhandel ebenso groß ist wie irgendwo, in der That schon längst geschehen sein. Es ist aber nicht geschehen und konnte, vereinzelte

Ausnahmen abgerechnet, bisher nicht geschehen, weil ber Absatz, auf den bei dem deutschen Roman zu rechnen, durchschnittlich zu Die specielle Auseinandersetzung mit Zahlenangaben gerina ist. und ähnlichem technischen Apparat wird man uns hier erlassen; es genüge das Factum, daß eine gewöhnliche Romanauflage im deut= schen Buchhandel in der Regel halb so start ist wie die Auflage wissenschaftlicher Werke, die doch, sollte man meinen, für ein viel specielleres und also auch kleineres Publicum bestimmt sind. klein ober groß, das wissenschaftliche Werk hat sein bestimmtes Publicum, von dem es nicht bloß gelesen wird, sondern auch gekauft, während unsere Romanliteratur lediglich auf die Leihbibliotheken und Lefezirkel angewiesen ist. Rechnet man nun bazu, daß unsere Uebersetzer zwar sehr billig arbeiten, unsere Dichter dagegen (und mit vollem Recht) um so besser honorirt sein wollen, mit je mehr Ernst und Liebe ste sich ihrem Berufe widmen und je größer ihre literarische Geltung, so wird man sich vielleicht entschließen, das Migverhältniß, das bei uns bisher zwischen dem Preise eines beutschen und eines übersetzten Romans geherrscht hat, mit etwas anderen Augen zu betrachten.

Nicht boch, erwiedert man uns, das Miswerhältniß bleibt so schreiend wie zuvor: nur fällt die Schuld nicht mehr auf das Publizum, sondern allein auf den Buchhändler. Warum macht er es nicht, wie seine Collegen jenseits des Rheins? In Frankreich kauft man jetzt die interessantesten und gediegensten Producte der belletristischen Literatur zu einem Preise, der bei uns kaum hinreichen würde, den Cindand zu bezahlen; die Franzosen haben ganze Sammlungen, ganze Bibliotheken gegründet, in welchen die beliedtesten Werke zu den allermäßigsten Preisen zu Kauf gestellt werden, ein Versahren, das natürlich diesen Werken selbst eine immer größere Verbreitung verschafft. Warum machen unsere dentschen Verleger es nicht ebenso?

Warum haben sie nicht mehr Courage, warum bruden sie nicht von einem deutschen Originalroman so viel Tausende wie jetzt Hunderte und schleubern sie dann ins Publicum zu demselben spottbilligen . Preise, wie jetzt mit dem Uebersetzungen geschieht? Die National= ökonomie hat es längst als ein Grundsatz alles Handels nachgewiesen, daß der Absatz einer Waare sich in demselben und sogar in steigendem Verhältnisse vermehrt, als der Preis sich verringert. Alle Geschäftszweige haben von dieser Erfahrung profitirt, warum läst nur der deutsche Buchhandel sie unbenutt? Oder ja, er hat sie ebenfalls benutzt, aber nur erst für die populäre Journalistik, die Naturwissenschaften und wenige andere besonders volksthümliche Aweige ber Literatur. Die Erfahrungen, die er dabei gemacht; sollen durchschnittlich die günstigsten sein: warum wendet er sie nicht auf die Belletristik an? Warum liefert er nicht beutsche Originalromane in derselben massenhaften Auflage und zu demselben billigen Preise, wie z. B. jest gewisse naturwissenschaftliche Werke ver= breitet werben?

Der Absatz einer Waare nimmt in demselben Grade zu wie der Preis der Waare sich verringert; ganz recht. Aber doch wol nur, wenn und insoweit die Waare überhaupt ein Bedürsniß ist, oder beim Publicum in Gunst steht? Eine Waare, die ich nicht brauchen kann, oder die mir nicht gefällt, kause ich immer zu theuer, auch wenn sie mir halb geschenkt wird: und weil das so ist, und weil ich sie immer zu theuer kausen würde, kause ich sie lieber gar nicht. Das Hundert Austern vier Groschen — ein entzückender Gedanke, nicht wahr?! Aber doch immer nur sür den, der Austern überhaupt liebt und dem sie zusagen; wer kein Austernesser ist, wird es wahrhaftig nicht werden und wenn das Hundert vier Heller kostete, statt vier Groschen oder auch vier Thaler.

Machen wir davon die Anwendung auf den vorliegenden Fall.

Ein Buch, deffen Inhalt mich übrigens nicht intereffirt, bas meinen Geist nicht zu beschäftigen, meine Aufmerksamkeit nicht zu packen und festzuhalten weiß, wird badurch nicht interessanter für mich und wird darum nicht mehr gelesen, weil es billig ist; sonst müßten ge= schenkte Bücher wenigstens auch immer gelesen werden, was boch erfahrungsmäßig keineswegs ber Fall ist. Bielmehr, wie bei jeder anderen Waare, wird die Billigkeit des Preises auch beim Buche erst dann von Bedeutung, wenn das Buch, selbst durch seinen In= halt zu einer lebhaftern Berbreitung fähig und geeignet ift. Dann aber wird sie durch einen billigen Preis auch ganz außerordentlich befördert, wie sich dies ja nicht nur in England an gewissen didaktisch moralischen Schriften, in Frankreich an ben jetzt fo beliebten Unterhaltungsbibliotheken, sondern auch in Deutschland an einigen hervorragenden Unternehmungen (man denkt z. B. an das Brockhaus'sche "Conversationslexikon" mit seinen Hunderttausenden von Exemplaren, an die Cotta'sche Volksausgabe ber "Deutschen Clas= siker" 2c.) bewährt hat und an den schon erwähnten billigen Bolks= zeitschriften und naturwissenschaftlichen Sammelwerken fich noch in diesem Augenblick bewährt.

Wenn diese Fälle nun bisher in Deutschland nicht zahlreicher waren, so scheint uns dies hauptsächlich daran zu liegen, daß erstelich unsere Schriftsteller in der Kunst, für ein großes Publicum verständlich und anregend zu schreiben, sich dis in die neueste Zeit im Allgemeinen noch ziemlich ungewandt zeigten und zweitens, daß viele unserer Verleger glaubten, der billige Preis allein sei schon hinkeichend, einer gewissen Unternehmung den allerstärtsten Absatz zu verschaffen.

Und doch ist der billige Preis nur die eine Hälfte, die andere und mindestens eben so wichtige besteht, wie gesagt, darin, daß das Buch auch seinem Inhalte nach Bedürfniß und Geschmack des Bublicums befriedige. "Billig und gediegen" — dieser große Wahlspruch des modernen Gewerdslebens im Allgemeinen, dessen Michtachtung der deutschen Industrie bereits so vielen Schaden gethan und so manche altberühmte Erzeugnisse derselben vom Weltsmarkt verdrängt hat, sindet auch auf den Buchhandel seine rückhaltlosesse Anwendung; auch hier werden nur diesenigen Unternehmungen auf die Dauer glücken und nur für die wird das größere Publicum sich wirklich interessiren, welche beide Forderungen gleichsmäßig zu erfüllen suchen.

Run war von allen Zweigen unserer Literatur die Belletristik bisher am allerwenigsten im Stande, dieselben zu erfüllen. Nicht bloß die übliche Höhe der Bücherpreise stand ihr im Wege, sondern neben dieser Höhe des Preises und Hand in Hand mit ihr, als zwei Umstände, welche sich gegenseitig bedingen und von denen jeder gleichzeitig Ursache und Wirkung des andern ist, stand der größern Bersbreitung unserer Unterhaltungsliteratur auch das Ungeschick unserer Romanschreiber entgegen, Bücher hervorzubringen, die wirklich im Stande waren, in die Menge einzudringen und ein mehr als exclussives Publicum zu unterhalten.

Zwar bei einigen war das nicht bloß Ungeschick, es war auch verkehrte Absicht. Unter den romantischen Traditionen unserer Literatur hat kaum eine zweite sich länger erhalten und ist für die Literatur selbst verderblicher geworden, als die Geringschätzung, mit der die Mehrzahl unserer Dichter die Masse des Publicums betrachtete und durch die sie sich verleiten ließen, in einem populären Erfolg nicht allein nichts Wünschenswerthes zu sehen (oder sich auch wol so zu stellen), sondern gradezu etwas Ehrenrühriges, dergleichen ein gebildeter "Schriftsteller" von Herzen gern den "Tagelähnern des Marktes" überließ. Unsere sogenannten "gebildeten," unsere "höheren" Schriftsteller waren lauter verkannte edle Seelen ober

hielten sich doch dafür, die mit dem großen Haufen nichts zu thun haben mochten und deren literarischer Ruhm, wenigstens in ihren eigenen Augen, um so höher stieg, je kleiner die Gemeinde, von der sie geseiert wurden. Selbst die Kritik, selbst die Literaturgeschichte stimmte in diese Thorheiten mit ein; wie es in der deutschen Philosophie eine Zeit gegeben hat, wo das unverständlichste System als das tiessinnigste bewundert ward, so gab es auch in unserer Aesthetik eine Epoche, wo die Dichter um so mehr gepriesen wurden und für um so poetischer galten, je weniger man sie las.

Diese Spoche ist Gottlob überwunden. Wir haben es schon an einer früheren Stelle ausgesprochen: und hätte die politische Poesie der vierziger Jahre kein anderes Bervieust, als daß sie dies Vorurtheil des exclusiven Geschmacks vernichtet und unsere Dichter auss neue und nachdrücklich daran erinnert hat, daß alle Poesie ihren wahren Boden im Bolke hat und daß kein Dichter zu hoch geboren, kein Talent zu vornehm ist, um sich außerhalb der Zeit und ihrer Strömungen zu stellen, so würde schon dies ein sehr wesentliches Verdienst sein und den gültigsten Anspruch auf historische Anerkennung begründen.

Nirgend aber zeigt diese Umwandlung sich deutlicher, noch hat sie irgendwo nachhaltiger gewirkt, als in unserer Unterhaltungsliteratur. Dieselbe hat seit dem Jahre Achtundvierzig wirklich ein ganz neues Ansehen gewonnen. Aus dem Sturm und Drang unserer politischen Lyrik hat sich, in richtiger Consequenz, der historische, der zeitzgenössische Roman entwickelt; zum wirklichen epischen Gedicht noch nicht reif, nicht in sich besestigt genug, hat unsere Zeit in dieser vorzugsweise modernen Gattung dese Romans den glücklichsten und angemessensten Ausdruck gefunden. Unsere Romanschreiber setzen nicht mehr, wie in der Blütezeit der Tieck'schen Rovelle, ihren Stolz darein, nur für eine kleine, romantische Gemeinde zu schreiben;

sie benutzen den Rahmen des Romans nicht mehr, allerhand theologische oder ästhetische oder sonstige theoretische Streitfragen zu er= Bielmehr bemühen sie sich, uns in ihren Dichtungen örtern. wirklich Fleisch von unserm Fleisch und Blut von unserm Blut zu geben, das heißt, sie suchen den Roman auch bei uns zu dem zu erheben, wozu er seiner Natur nach bestimmt ist und was über= haupt jede ächte Poesie sein soll und muß: ein Spiegelbild bes Lebens, ein poetisch verklärtes, künstlerisch gereinigtes, aber doch immerhin ein Bild des Lebens! Wie viel für den Augenblick auch noch fehlen mag, daß dieses Ziel überall erreicht sei, und wie viel Berkehrtes und Schwächliches sich auch an ben einzelnen Bersuchen noch nachweisen laffe, genug, die Bahn ift doch wenigstens eröffnet, unsere Poeten wiffen und fühlen doch wenigstens wieder, worauf es ankommt, sie machen nicht mehr aus bem Irrthum ein Berdienst, werfen nicht mehr um die poetische Schwäche den Mantel ästheti= scher Vornehmheit — so wird man ja auch dem Ziel allmählig näher und näher kommen.'

Wir sprachen vorhin von den buchhändlerischen Beziehungen unserer Unterhaltungsliteratur. Auch in diesem Betracht ist der innerliche Fortschritt, den unsere Unterhaltungsliteratur im Laufe dieser letzten zehn Jahre gemacht hat, nicht ohne Einfluß geblieben. Wan hat nicht nur angefangen, einzelne anerkanute und trefsliche Romane älterer Zeit in neuen billigen Ausgaben zu verbreiten (wie z. B. die Immermannsschen), sondern auch für die Neuigkeiten unserer belletristischen Literatur ist der Preis zum Theil erheblich herabgesetzt und dadurch wenigstens die Möglichkeit einer größeren Berbreitung gegeben worden. Es hat sogar nicht an Bersuchen gesiehlt, nach Art der Franzosen ganze belletristische Bibliotheken zu gründen, in denen billiger Preis und Gediegenheit des Inhalts sich vereinigen, oder doch vereinigen sollten. Einige dieser Unterneh=

mungen sind nach dem ersten, vielleicht etwas zu weit gesteckten Anlauf wieder zu Grunde gegangen, aus Ursachen, die uns hier nicht interessiren, andere dagegen blühen noch fort und wenn auch keine von ihnen den Umfang und den Einfluß auf die Bildung des Publicums und die Productivität der Schriftsteller erlangt hat, den einige der französischen Unternehmen in der That ausüben, so ist es doch immerhin ein Ansang, der eine weitere Entwickelung hossen läßt und dem daher eben so sehr die Ausmerksamkeit des Literarhistozikers wie des Kulturhistorikers gebührt.

Ueberhaupt bildet die Unterhaltungsliteratur die eigentliche Glanzseite unserer gegenwärtigen literarischen Production und wenn wir vorhin schon jenen abstracten Kritikern, die für die Literatur der Gegenwart nichts als Wehklagen und Verwünschungen haben, ben Namen Ernst Kossat's und ben hauptsächlich von ihm repräsentirten Aufschwung bes Feuilletons entgegenhielten, so bietet unsere Unterhaltungsliteratur noch eine ganze Menge von Ramen bar, auf die wir mit gerechtem Stolz verweisen bürfen. ist es leicht, mit dem ästhetischen Compendium in der Hand, auch dem Roman der Gegenwart noch allerhand Gebrechen und Mängel Allein diese leichte Manier ist nicht diejenige des nachzuweisen. Geschichtschreibers, der bei seinen Urtheilen, den lobenden so= wohl wie den tadelnden, immer die historisch gegebenen Bedingungen im Auge behält und die Gegenwart nicht bloß von der Warte ber Zukunft, sondern ganz besonders auch vom Standpunkt der Bergangenheit aus betrachten. Vergleichen wir boch nur die Ver= gangenheit unserer Unterhaltungsliteratur mit Demjenigen, was jetzt auf diesem Gebiet theils angestrebt, theils geleistet wird, und Niemandem, glauben wir, der sein Auge nicht absichtlich verschließt, wird der ungemeine Fortschritt verborgen bleiben können, den wir auf diesem Felde gemacht haben. Es ist ganz gut, immer nur auf

unsere klasslichen Dichter zu verweisen, nur sollte man nicht vergessen, was sür ein Schund neben diesen klasslichen Dichtern nicht bloß gesesen, sondern auch gelesen, und nicht bloß gelesen, nein, auch verschlungen worden ist und daß unsere Klassiker selbst bei ihren Zeitgenossen nicht halb die Anerkennung und Berbreitung sanden, die jenen erbärmlichen Producten zu Theil ward. Freisich wird unter und kein Roman mehr geschrieben, wie etwa der "Wersther" oder "Wilhelm Meister" oder gar "die Wahlverwandtsschaften," dieser, was die gleichmäßige künstlerische Bollendung ansbetrifft, erste und vorzüglichste aller deutschen Romane, wir haben sogar keinen Jean Paul mehr, der, mit allen seinen Answüchsen und so nahe er zuweilen die Grenze zwischen Dichter und Modes dichter streift, sich zu unseren heutigen Romanschreibern allerdings noch immer verhält wie der Riese zu den Zwergen.

Aber dafür haben wir auch keine Spieß und Cramer, keine Schlenkert und Bulpius mehr. Unsere Unterhaltungsliteratur hat sich ihrem Begriff, die eigentliche Durchschnittsliteratur der Zeit zu sein, mehr und mehr angenähert, jener nivellirende Charafter, ben man unserer Epoche übrigens so vielfach nachsagt, hat sich auch an ihr bewährt, wir haben nicht mehr die Höhen, aber auch nicht die Abgründe, unsere guten Schriftsteller sind nicht mehr so gut, aber auch unsere schlechten nicht mehr so schlecht wie früher. nichts weiter wäre, als daß neben Goethe und Schiller auch jene Spieß und Cramer geschrieben, so hätte das allerdings nicht viel auf sich. Das Uebel lag vielmehr darin, daß diese Phymäen ber Lite= ratur auf Kosten jener Heroen lebten; während Goethe's "Wilhelm Meister" mehr benn zehn Jahre brauchte, um es zu einer zweiten Auflage zu bringen, während (um in ein anderes Gebiet überzuschweifen) Tasso und Iphigenie von den Zeitgenossen kaum beachtet wurden, war Bulpins der gefeierte Held des Publicums, zählte

Cramer seine Auflagen nach halben Dutenden und wurde, frisch wie er aus der Presse tam, sofort in fremde Sprachen übersett. Wir wollen dabei auch noch dies einräumen, daß der Beifall, den jene Schriftsteller bei ber Masse des Publicums fanden, keineswegs. ganz unverdient war und daß in "Rinaldo Rinaldini" und "Hermann a Spada" ebensoviel, ja vielleicht noch mehr naturwüchsiges Talent und rohe, berbe Kraft war, als in verschiedenen unserer heutigen Belletristen. Aber schon barin, daß die Roheit, die sa= loppe, zum Theil schmutzige Form, in welcher die damalige Unter= haltungsliteratur auftrat und in der sie sich den Beifall des Publicums eroberte, heutzutage gradezu unmöglich ist, schon darin scheint uns ein nicht unerheblicher Fortschritt zu liegen. Wir erkennen das Gewicht an, das es für die sittliche Haltung des Menschen hat, ob er schmutig oder gewaschen, in einem heilen oder zerrissenen Rock einhergeht, und dies zerrissene, unsaubere, schlotternde Ge= wand, in welchem die Unterhaltungsschriftsteller der klassischen Epoche sich dem Publicum präsentirten, sollte ohne Bedeutung sein? und es sollte kein Fortschritt darin liegen, daß unsere heutigen Romane, wenn sie auch vielleicht an wirklichem Kunstwerth und Fülle des poetischen Bermögens nicht viel höher stehen als jene, sich doch wenigstens einer anständigen Form, einer gebildeten und fehlerfreien Sprache, turzum einer Haltung bedienen, wie man sie eben annimmt, wo man in guter Gesellschaft erscheint? Große Geister lassen sich nicht schaffen, in der Politik so wenig wie in der Literatur, die Natur giebt sie entweder freiwillig her, oder sie bleiben ganz aus. Aber daß die Mittelmäßigkeit wenigstens anständig auftritt, daß die kleinen und beschränkten Geister wenigstens in der Form eine Ahnung des Höheren bethätigen, dies ist aller= dings ein Fortschritt, der sich bei zunehmender Bildung, durch Fleiß und strenge Gelbstbeobachtung machen läßt.

Und unsere Unterhaltungsliteratur hat ihn gemacht. vas Gros verselben ist heutzutage ungleich gebildeter und hat einen viel größeren Respect vor den Forderungen der Kunst, als es vor zwei oder drei Menschenaltern selbst bei den Korpphäen unserer Unter= haltungsliteratur der Fall war. Zugegeben, daß diefer Respect häusig nur ein instinctmäßiger ist, so ist doch schon das wieder ein unbestreitbarer Fortschritt, wenn der Respect vor dem Edlen und Schönen ein Instinct ber Masse wird. Wir glauben nicht durch unsere ganze bisherige Darstellung den Verdacht auf uns geladen zu haben, als wollten wir die Lobredner unserer gegenwärtigen Literatur machen und sie mit Lorbeeren krönen, die sie nicht vervient; aber das behaupten wir allerdings, Romane, wie sie zur Zeit unferer Großväter in aller Händen waren und gleichsam den eisernen Bestand der Literatur bildeten, sind heutzutage unmöglich. Nicht als ob wir nicht auch heutigen Tages noch unsere Spieß und Cramer befäßen: aber es find wenigstens Spieß und Cramer einer erhöheten Potenz, sie haben sich wenigstens reine Basche angezogen, sie sprechen, wenn nicht schönes, doch richtiges Deutsch, sie haben sich das Schwören und Fluchen abgewöhnt, sie taumeln nicht mehr trunken auf offener Straße und suchen bas Publicum nicht mehr durch Ansmalung frivoler und üppiger Scenen anzulocken. Man redet in gewissen Kreisen so viel von der Unsittlichkeit unserer heutigen Unterhaltungsliteratur, man beklagt sich, daß sie das Herz der Jugend verpeste und ihren Kopf mit unklaren Vorstellungen Nun denn, wir möchten diese modernen Jeremiasse boch erfülle. nur fragen, ob sie wol jemals einige Dutend älterer deutscher Romane, Romane aus der vielgerühmten Zeit des ftrengen patriar= chalischen Regiments und der ehrbaren Familiensitte durchblättert haben; wir möchten ste, um von den eigentlichen Schmutz= und Schandgeschichten ganz abzufeben, beispielsweise nur fragen, ob

J

in the state of th Cramer seine Auf Jahrhunderts und seines best eines febr norkendert seines best in der seines wie er aus ber The state of the second section of the section of the second section of the sect Wir wollen bar jene Schriftste Jest Jest Bendent mar nuch den gamen an ganz unvert Endent war und den ganzen Borrath seiner mann a S de de seiner des Grinnerungen seiner eigenen wüsten Stu-Talent u Eo wird dergleichen heutzutage noch geheutigen se kante es geschrieben werden? Der Sumpf ästhe= loppe, sie stellicher Bersunkenheit, aus dem biese und zahlreiche haltur Deliche Exjorinngen jener Zeit hervorgingen, ist von der Sonne cume längst aufgetrochnet worden, und wenn es möglich uns per Fifteller ber Art noch unter uns erschiene, wer bak er keier fända 91 das will behampten, daß er Leser fände?! of

Mber wicht bloß die große Masse unserer Unterhaltungslite= perbessert und gehoben, es sind nicht bloß die nega= rotes France wie wir an ihr homandan f vilden bie wir an ihr bemerken, sondern mit und neben dieser vilden die Unterkalten De asse zeigt die Unterhaltungsliteratur der Gegenwart exxe Reihe schriftstellerischer Perfönlichkeiten, die auch ihre positiven Eigenschaften, durch ihr Talent, ihren künster Ernst, ihre ästhetische Gewissenhaftigkeit, zum Theil auch wilden ihre Fruchtbarkeit und die Anmuth ihren Wert wild ihre Fruchtbarkeit und die Anmuth ihrer Productionen unsere vorch auf sich ziehen. Eine Ansach aufnerkfamkeit auf sich ziehen. Eine Anzahl solcher Persönlich= Aufnerben wir auf den folgenden Mistoften werden wir auf den folgenden Blättern an uns vorübergehen witen Wenn es für den Literarbistarikan speral schwierig ist, aus der unübersehbaren und immer neuen überal ber Erscheinungen. die auf ihr inter überau ber Erscheinungen, die auf ihn eindringen, diejenigen aus-grasse, die sich am meisten eienen Measten, die sich am meisten eignen, als literarische Repräsentanten profiseres zu dienen: so ist diese Aufrassen juvageitalters zu dienen: so ist diese Schwierigkeit natürlich doppelt ihres Beitalters

groß in der Unterhaltungsliteratur, sowol wegen ihres Umfangs als auch wegen der Berschiedenheit der Geschmackrichtungen, die dabei zur Geltung kommen. Der nachstehenden Uebersicht liegt daher auch der Gedanke an Bollständigkeit durchaus sern; sollte indeß irgend ein jüngerer Schriftsteller uns zürnen, daß wir seine vortrefslichen Romane unerwähnt gelassen haben, nun so können wir ihm einstweilen nur den freundschaftlichen Rath geben, recht fleißig und mit gutem Erfolge fortzuproduciren, so zwingt er uns vielleicht noch, seiner nachträglich, in einem besonderen Anhang zu gedenken.

ihnen der Name Karl Friedrich Lauthard's bekannt ist, eines in den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und sellbst dis in den Anfang des jetzigen hinein sehr verbreiteten und beliedten Schriftstellers, insbesondere bei der akademischen Jugend, die sich ganz vornehmlich zu ihm hingezogen fühlte, weil er nämlich selbst ein verdordener Student war und den ganzen Borrath seiner romantischen Effecte den Erinnerungen seiner eigenen wüsten Studentenzeit entnahm. Wo wird dergleichen heutzutage noch geschrieben? wo könnte es geschrieben werden? Der Sumpf ästhetischer und sittlicher Bersunkenheit, aus dem diese und zahlreiche ähnliche Erscheinungen jener Zeit hervorgingen, ist von der Sonne der Bildung längst aufgetrochnet worden, und wenn es möglich wäre, daß ein Schriftsteller der Art noch unter uns erschiene, wer will behanpten, daß er Leser sände?!

Aber nicht bloß die große Masse unserer Unterhaltungslite= ratur hat sich verbessert und gehoben, es sind nicht bloß die nega= tiven Tugenben geringerer Geschmadlosigkeit und geringerer Berwilberung, die wir an ihr bemerken, sondern mit und neben dieser großen Masse zeigt die Unterhaltungsliteratur der Gegenwart zugleich eine Reihe schriftstellerischer Persönlichkeiten, die auch durch ihre positiven Eigenschaften, durch ihr Talent, ihren fünstlerischen Ernst, ihre ästhetische Gewissenhaftigkeit, zum Theil auch durch ihre Fruchtbarkeit und die Anmuth ihrer Productionen unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Eine Anzahl solcher Persönlich= keiten werden wir auf den folgenden Blättern an uns vorübergehen Wenn es für ben Literarhistoriker ber Gegenwart schon laffen. überall schwierig ist, aus der unübersehbaren und immer neuen Masse der Erscheinungen, die auf ihn eindringen, diejenigen auszuwählen, die sich am meisten eignen, als literarische Repräsentanten ihres Zeitalters zu vienen: so ist diese Schwierigkeit natürlich doppett

groß in der Unterhaltungsliteratur, sowol wegen ihres Umfangs als auch wegen der Berschiedenheit der Geschmackrichtungen, die dabei zur Geltung kommen. Der nachstehenden Uebersicht liegt daher auch der Gedanke an Bollständigkeit durchaus sern; sollte indeß irgend ein jüngerer Schriftsteller uns zürnen, daß wir seine vortrefslichen Romane unerwähnt gelassen haben, nun so können wir ihm einstweilen nur den freundschaftlichen Rath geben, recht fleißig und mit gutem Erfolge sortzuproduciren, so zwingt er uns vielleicht noch, seiner nachträglich, in einem besonderen Anhang zu gedenken.

## Guftav Frentag.

Natürlich können wir an die Spitze unserer Uebersicht niemand anders stellen als Gustav Frentag, ben Lieblingsbichter, wenn auch nicht unseres Volks, doch jedenfalls unserer guten Gesellschaft, den Berfasser eines Romans, der in wenigen Jahren fleben ober acht Auflagen erlebte und ben Franzosen und Engländer wetteiferten, in ihre Literatur zu übertragen. Das sind Erfolge, die jedenfalls Beach= tung verdienen, und wenn wir auch hier vielleicht wieder, wie bei dem Dichter der "Ritter vom Geiste" schließlich zu dem Resultate gelangen sollten, daß die Lorbeeren, welche die Stirn des Berfaffers krönen, denn doch nicht so ganz ohne Makel sind, wie seine Ber= ehrer uns überreben möchten, und daß auch durch dies scheinbar so üppige Reis am Baume ber Literatur berselbe trankhafte Zug geht, der diefelbe überhaupt kennzeichnet, so wird auch das weder dem persönlichen Berdienst des Dichters, noch seiner richtig verstandenen geschichtlichen Stellung Eintrag thun.

Aber nicht bloß seiner ausgezeichneten Erfolge halber, sondern auch um deswillen gehört Frentag an diese Stelle, weil er in der nächsten Beziehung zu derjenigen literarischen Generation steht, die wir in dem ersten Hauptabschnitte unseres Buchs besprachen: zu der Generation des Jungen Deutschland.

Wir sind gefaßt barauf, daß diesem unserem Ausspruch ein Schrei des Unwillens, der Empörung von Seiten seiner Freunde Wie? Gustav Frentag, dieser und Bewunderer antworten wird. anscheinend so gefunde, so lebensfrische Dichter, ein geheimer Un= verwandter desselben Jungen Deutschland, gegen bas er sekbst in seinen journalistisch=fritischen Arbeiten so vielfach zu Felde gezogen? Der Verfasser von "Soll und Haben," der "das deutsche Bolk bei seiner Arbeit aufgesucht" haben soll, ja dessen Roman nicht bloß als ein vortreffliches Buch, als ein höchst anmuthiges und gelun= genes Kunstwerk, nein, als ein "wichtiger Fortschritt innerhalb der nationalen Entwickelung" selbst bezeichnet wird, eben dieser Dichter sollte in innerm Zusammenhange stehen mit einer Literaturepoche, die aller ernsten Arbeit Feind war, die sich um die Nation nicht kümmerte und zu deren schlimmsten Fehlern die falsche Genußsucht gehörte, die bei ihr freilich nur die nothwendige Kehrseite ihrer sonstigen Blasirtheit und Zerrissenheit war?

Gut denn, beschränken wir unsern Ausbruck: Gustav Freytag gehört nicht unmittelbar zum Jungen Deutschland, aber dasselbe sett sich in ihm fort. Er ist das Junge Deutschland, das zum Bewustsein seiner eigenen Irrthümer kommt und das sich bemüht, dieselben abzulegen. Doch ist man bekanntlich noch nicht sehlerfrei, weil man seine Fehler einsieht; die Zeit, in der wir geboren werden, prägt uns Allen gewisse Muttermale und Narben ein, so sest und tief, daß sie durch kein nachträgliches Waschen und Neiben herausgehen. Auch Gustav Freytag hat sich über die jungdeutsche Weltanschauung, die seine eigentliche Grundlage bildet, allmählig emporgehoben; noch jetzt können wir bei einiger Ausmerksamkeit in seinen nicht zahlreichen, aber um so sorgsältiger ausgearbeiteten und daher auch sür ihn selbst um so bezeichnenderen Arbeiten gleichsam die Stationen erkennen, die er zurücklegte, indem er sich allmählig von der jungdeuts

schen Blasirtheit zu jenem sittlich patriotischen Pathos entpuppte, welcher seinen berühmten Roman zwar nicht eigentlich erzeugt, aber boch gewissen Partien besselben ein höchst ansprechendes Colorit verlieben hat.

Borausschicken müssen wir dabei, daß Gustav Freytag übershaupt nicht der Mann des träftigen Ausdrucks und der scharf ausgeprägten Leidenschaft ist. Freytag malt sehr sauber, sehr niedlich, aber immer nur in etwas blassen Farben und einem gewissen kleinen Stil; die Eleganz muß bei ihm die Araft, die Grazie die Energie, die allgemeine wohlwollende und menschenfreundliche Absicht die bewältigende Macht der Leidenschaft ersetzen. Solche Naturen wersden es niemals zu großen und außerordentlichen Leistungen bringen: dassit aber haben sie den Bortheil, daß auch ihre Fehler und Irrethümer immer nur leise, fast unmerkich auftreten und sich niemals in jenes Extrem verlieren, das der größeren, aber ungebändigten Kraft so nahe liegt.

Auch die jungdeutschen Elemente in Gustav Freytag treten demgemäß ziemlich zahm auf und tragen eine sehr milde, sast verssöhnende Färbung. Wir sinden diese Elemente zunächst in sämmtslichen dramatischen Arbeiten dieses Dichters. Zwar sein Erstlingswert "Die Brautsahrt" (1843) ist zu unerheblich, um hier in Betracht zu kommen. Ganz ohne Zusammenhang aber mit der jungdentschen Richtung des Berfassers ist auch dies romantische Lustspiel nicht; vielmehr sührt es uns, eben als solches, auf jenen altromantischen Boden zurück, dem ja, nach unserer frühern Darstellung, das Junge Deutschland, dieser eigentliche letzte Ausläuser der Romantik, überhaupt entsprossen ist. Auch "Der Gelehrte" (1847) ist zu fragmentarisch, um einen besonders ergiedigen Beitrag zur Charateristit des Dichters zu liesern; auch gehört er bereits in eine spätere Epoche, nämlich in diesenige, wo der Dichter selbst bereits ansing,

an seinen jungdeutschen Idealen zweifelhaft zu werden und sich nach einem anderen und solideren Boden seiner Thätigkeit umzusehen.

Desto deutlicher dagegen finden wir diese jungdentschen Anfänge in "Die Balentine" (1846) ausgeprägt. Nur kritischer Kurzblick oder perfönliche Bewunderung kann sich dagegen verblenden, daß die Fabel dieses Stücks mit ihren auf die äußerste Spitze des Erlaubten und Möglichen gestellten Situationen vollständig jenem verzwickten, frankhaften Genre angehört, welches das Junge Deutsch= land mit so viel Vorliebe kultivirte. Es ist hier dieselbe Unwahrheit der bürgerlichen und sittlichen Berhältnisse, dasselbe Haschen nach gewaltsamen und unnatürlichen Effecten, endlich dasselbe krankhafte Gelüste, mit den ewigen Begriffen des Rechts und der Sitt= lichkeit ein verwegenes Spiel zu treiben, wie z. B. in der Mehrzahl ber Guttow'schen Stücke, über die daher auch die einseitigen Bewunderer Frentag's den Stab nicht hätten so gar geräuschvoll bre= chen sollen; der ungemessene Tadel, den sie über Gutstow ausschüt= ten, verurtheilt das eben so ungemessene Lob, das sie Freytag ertheilen. Auch Held und Heldin des Stücks sind ganz so trankhafte, unwahre, kokette Charaktere, wie wir sie in den Dramen und No= vellen des Jungen Deutschland finden. Dieser Saalfeld, der inner= lich Demokrat ist, während er äußerlich ben aristokratischen Stutzer spielt; der so blasirt ist und so emotionsbedürftig, daß er nicht weiß, ob er "mit den Indianern den Stier jagen oder in Deutschland liederlich werden soll;" der Nachts zu den Damen ins Fenster steigt und ihnen durch seine "Bedeutendheit;" und "Gefährlichkeit" im= ponirt; dessen Ehrgefühl so unentwickelt, daß er, um den guten Ruf einer Dame zu schützen, sich selbst eines Diebstahls zeiht und deffen-sittliche Begriffe so verworren sind, daß er nicht übel Lust hat, einen humoristischen Spitbuben, den er von seiner Neigung zu fremdem Eigenthum kuriren will, zum Meineid zu verleiten; der endlich die allerschönsten und allerwohltonendsten Rebensarten von Volk und Baterland im Munde flihrt, von dem wir aber im ganzen Stück nicht eine einzige volksthümliche ober sonst ruhmwürdige That erfahren, es mußte benn bas feltsame Erziehungserperiment fein, bas er mit dem schon erwähnten Spipbuben anstellt — und andererseits die weibliche Heldin des Studes, diese Balentine, die allen Ernstes in Zweifel darüber sein kann, ob sie das Opfer des "bebeutenden" und "gefährlichen" Mannes annehmen und ihn wirklich ins Zuchthaus spazieren laffen soll, um ihren Ruf vor der Gesell= schaft damit zu repariren; die selbst nie weiß, ob ihre Empfindungen Wahrheit ober Irrthum sind und ob sie liebt ober bloß liebelt; die mit vollkommenster Unbefangenheit von sich selbst aussagt, sie liebe den Fürsten zwar nicht, aber "warum soll ich ihn nicht heirathen, ich habe Chrgeiz" — nun in der That, wenn das nicht die richtigen jungdeutschen Personagen sind, so hat es nie kokette Helben und verdrehte Weiber auf der Bühne gegeben und Guttow's "Werner" und "Ella Rose" sind poetische und sittliche Meisterwerke!

Aber durch Eins allerdings unterscheidet das Stück sich vorstheilhaft von seinen jungdeutschen Stammvettern: das ist die Eleganz und Sauberkeit der Form. Frehtag arbeitet langsam und bedächtig, er kennt die jähe Hast nicht und auch nicht diesen ewig nagenden Stachel des Ehrgeizes, der andere, ihm innerlich nahe verwandte Dichter zu immer neuen und immer schwächern Productionen treibt. Frehtag ist eine innerlich kühle, phlegmatische Natur, ohne jene sliegende Hitz und nervöse Reizbarkeit, die z. B. Gutstow so viel zu schaffen macht; er läßt die Dinge an sich kommen, er gönnt sich Zeit, und auch bei Ausarbeitung seiner Schriften geht er mit einer Langsamkeit und einer Rücksicht auf das Kleine und Einzelne zu Werke, die das Genie nicht kennt und auch nicht bedarf, Frehtag aber vor jenen Unebenheiten und Geschmacklosisseit des

Stile, jenen loderen und ungeschickten Berknüpfungen, mit einem Wort, vor all jenen Fehlern schützt, die aus allzugroßer Flüchtigkeit hervorgehen. — Man hat Frentag's bramatische Sprache sehr ge= priesen, man hat ihre Einfachheit, ihre Durchsichtigkeit, ihre geist= vollen Pointen zu rühmen versucht, ja man hat sich nicht ent= blöbet, an Lessing und die Lebendigkeit und heitere Natürlichkeit des Lessing'schen Dialogs zu erinnern. Allein auch damit, fürchten wir, hat man wiederum weit über das Ziel hinausgeschossen. Frentag's Stil zeichnet sich weniger durch feine Tugenden, als durch die Abwesenheit gewisser in unsern Tagen sehr verbreiteter Fehler aus; er ift nicht schwillstig, nicht phrasenhaft, behängt fich nicht mit schiefen Bilbern und Gleichnissen und streift nur hier und da an jene Ueberzierlichkeit und jenes allzu gespitzte, pointirte Wesen ber jungbeutschen drama= tischen Sprache. Dagegen fehlt ihm, wie die Leidenschaft selbst, so auch ber Ausbruck berfelben. Frentag ist, was man in ber Studentensprache "patent" nennt; wer sich mit dem Eleganten, Zierlichen, Graziösen genügen läßt, der wird bei Freytag reichliche Befriedigung finden; wer bagegen vom Dichter höhern Schwung und ftärkeres Pathos verlangt, der wird nicht auf die Dauer bei ihm aushalten.

Es hängt dies aufs Innigste zusammen mit einem andern Charakterzug dieses Dichters, durch den er sich wiederum als ächten Stammgenossen des Jungen Deutschland ausweist. Nämsich wie die Schriftsteller des Jungen Deutschland, so ist auch Frentag eine überwiegend weibliche Natur. Er ist zart, sinnig, verschämt; selbst wo er frivol ist (und er ist es weit öfters, als die von sittlichem Pathos übersließenden Colporteure seines Ruhms entweder wissen oder wissen wollen), vermeidet er doch sorgfältig jeden irgendwie anstößigen Ausdruck; er besitzt das in der guten Gesellschaft von zeher hochgeschätzte Talent, die bedenklichsten Dinge mit der süßesten Stimme und dem unbefangensten Angesicht zu sagen.

Rechnen wir dazu nun die geschickte Technik des Stücks sowie die genaue und forgfältige Erwägung des theatralischen Effects, so erklärt der glänzende Erfolg, den "Die Balentine" bei ihrem ersten Auftreten bavontrug, sich aufs allernatürlichste, und sogar ohne daß wir daran zu erinnern brauchen, erstens wie ausgehungert das Theaterpublicum damals war, und zweitens, wie sehr die bramati= schen Versuche bes Jungen Deutschland auf Stücke wie "Die Balentine" vorbereitet hatten; das heißt also auf Stücke, die zwar alle inneren Mängel und Gebrechen des Jungen Deutschland ebenfalls besagen, aber in milbester und ansprechendster Form. war von der allgemeinen Krankheit der-Beit, die im Jungen Deutsch= land zum Ausbruch gekommen, grade nur so weit augesteckt, um nicht durch seine Gesundheit anfzufallen; wäre nicht anch in ihm etwas von demselben ungesunden Blute gewesen, wie hatte das Publicum jener Zeit, noch dazu das Publicum der Logen und Sperr= site, so mit ihm sympathisiren können ?!

Denselben jungbeutschen Stempel trägt anch das zweite Theaterstück des Dichters, "Graf Waldemar". Dasselbe ist zwar erst 1850 im Druck erschienen, war indessen schon im Winter Siebenundvierzig vollendet und wurde auch damals bereits, sowie im Jahre Achtundvierzig auf verschiedenen Bühnen zur Aufführung gebracht. Doch hat es weder damals noch später beim Theaterpublicum besonderen Anklang gefunden. Sehr natürlich. Grade "Graf Waldemar" deckt die jungdeutsche Herkunft des Dichters am allernacktesten auf, während das Publicum doch zu der Zeit, da das Stück vor die Lampen trat, die jungdeutsche Nervenkrankbeit schon so ziemlich überstanden hatte und sich bereits von andern und inhaltvolleren Interessen ergriffen sühlte.

Zwar ganz unberührt war auch der Dichter des "Graf Waldemar" von diesem Heilungsproces nicht geblieben. Es ist wahr, ber Held des Stücks ist in der ersten Hälfte desselben womöglich noch jungbentscher und noch mehr von falscher Genialität burch= brungen, als selbst der Saalfeld in "Die Balentine." Graf Walbemar ist ein vornehmer Wüstling, ber, nachdem er alle Genüsse ber feinen Welt erschöpft und nirgend Befriedigung gefunden hat, von der stillen Anmuth einer einfach kindlichen Natur ergriffen und zur Tugend zurückgeführt wird. In biefer Besserung, biesem Auf= geben der abstracten jungdeutschen Genialität, diesem Sichwieder= anschmiegen an die positiven Berhältnisse der Familie und der bür= gerlichen Gesellschaft liegt der Fortschritt, den der Dichter in dem Stücke gemacht hat, während daffelbe übrigens, was die Technik und die äußeren Effecte angeht, um ein Beträchtliches hinter "Die Balentine" zurückleibt. Saalfeld verharrt auch am Schluß bes Stück noch in seiner genialen Unbestimmtheit, wir entlassen ihn, ohne die mindeste Sicherheit dafür gewonnen zu haben, daß die Liebe zu seiner Balentine ihm nun auch wirklich die Stetigkeit, den Ernst und die Tiese verleihen wird, die wir bisher an ihm ver= mißten und die alle seine geistreichen Parodoxien nicht verdeden konn= ten, mit einem Wort, ber jungdeutsche Held ber "Balentine" bleibt sich consequent: Graf Waldemar dagegen schreibt seiner jungdeutschen Bergangenheit den Scheidebrief und wirft sich ber Tugend in die Arme.

Dabei waren nur zwei Uebelstände. Erstens macht ein consesquentes Laster weitmehr bramatischen Effect als eines, das auf halbem Wege wieder umkehrt; ein Bösewicht oder auch wie Saalseld ein liebenswürdiger Leichtsuß, der in seiner Sünden Blüte dahinfährt oder, als Birtuose des Leichtsinns, dem Schickal selbst ein Schnippchen schlägt, ist ungleich dramatischer und läßt bei den Zuschauern eine viel größere Befriedigung zurück als eine neugebackene Tugend, die das Eierhäutchen der Sünde, der sie soeben erst entschlüpft ist, noch ganz naiv auf dem glatt gestrichenen Scheitel trägt. Das Publicum,

sagten wir, war bei dem Erscheinen des "Graf Waldemar" über die jungdeutsche Krankheit hinaus, wenigstens hatte der eigentliche Paroxysmus sich bereits gelegt. Aber eben deshalb wollte es nicht solche neubekehrte Seelen, wie es selbst noch war; eine gewisse Stimme des Innern sagte ihm, wie schwachbeinig diese seine eigene Tugend, und darum konnte es sich auch unmöglich für einen Helden interessstren, der ihm weniger die Energie der eben überstandenen Kranksteit, als vielmehr die Unsicherheit der Genesung vor Augen führte.

Noch weit nachtheiliger wirkte ber zweite Uebelstand: nämlich daß Waldemar's Genesung so über die Maßen rasch, so völlig äußerlich vor sich geht und daß wir daher auch kein rechtes Zutrauen zu seiner Bekehrung fassen können. Der Dichter hatte sich bier offenbar eine Aufgabe gestellt, die vielleicht vom Roman, von der Novelle, aber ganz gewiß nicht vom Drama gelöst werden kann. Det Roman mit seiner langfamen, zögernden Entwickelung bietet Gelegen= heit, uns die allmählige Umstimmung des Helden vor Augen zu führen; in seinem breiten Rahmen ist Raum für alle jene kleinen Büge, beren wir bedürfen, um an eine sittliche Wiedergeburt zu Das Drama bietet diesen Raum nicht, der Zuschauer glaubt nur, was er sieht, er entbehrt jenes ergänzenden Beistandes der Phantasie, der dem Romandichter seine Aufgabe so sehr erleich= tert. Und da es nun unmöglich ist, jene kleine, unscheinbare Saat von Eindrücken und Entschlüssen, durch die eine sittliche Um= wandelung allmählig herbeigeführt wird, uns von der Bühne herab sichtbar zu machen, so sind auch alle plötzlichen Besserungen bes Helden im Drama unzulässig; sie stehen in ber moralischen Welt genau auf berselben Stufe und beanspruchen auch benselben Runftwerth wie der Blit, der den boshaften Hurka in Bahrdt's "Lichten= steiner" im entscheidentsten Momente erschlägt und bessen bekannt= lich auch Laube in seiner "Bernsteinhere" nicht entrathen kounte.

Auch die tugendhaften Entschlüsse, welche Graf Waldemar faßt, ja seine ganze Liebe zur Gertrud ist nur solch ein Theaterblitz; es ist moralisches Kolophonium, das uns, die wir recht gut wissen, wie die Theaterblitze gemacht werden, unmöglich in Erstaunen oder Andacht versetzen kann. —

Wir legten vorhin einen gewissen Rachdruck darauf, daß "Graf Waldemar," wiewol erst nach dem März 1848 ins größere Publicum gedrungen, doch bereits vor dieser großen Katastrophe geschrieben ward. Auch ist es in der That nöthig, dies im Auge zu behalten, weil nämlich diese allgemeine politische Katastrophe zusgleich zu einer moralisch=ästhetischen Katastrophe für den Dichter ward, der vom Jahre 1848 an eine neue Epoche seines Lebens datirt. Der Bruch mit seiner jungdeutschen Hertunst, der schon im "Graf Waldemar" angedeutet liegt, kommt mit den Eindrücken des Jahres 1848 zur Vollendung.

Es kamen noch verschiedene andere, mehr perfönliche und daher hier nicht näher zu erörternde Umstände dazu, diese Umwandelung Der Dichter, der bis dahin als Privatdocent zu beschleunigen. in Breslau gelebt hatte, war kurz zuvor in Folge persönlicher Beziehungen in mehr positive gesellige und bürgerliche Berhältniffe eingetreten; unter ben erften Stürmen ber Märzrevolution acquirirte er das Eigenthum der durch Ignaz Kuranda gestifteten und damals - namentlich in Desterreich ungemein verbreiteten Zeitschrift "Die Grenzboteu" und hatte somit auf einmal für Haus und Herd zu Das trieb ihn, ber bis dahin ebenfalls zur Opposition gehört hatte, wenn auch nur zur stillen, benn mehr und mehr in das confervative Lager; "Die Grenzboten," die zu Kuranda's Zeiten eines der thätigsten und gefürchteten Oppositionsjournale gewesen waren, wurden, seit sie in Freytag's Besitz übergegangen, eine Haupt= stütze unserer damaligen parlamentarischen Rechten.

Beschleunigt wurde dieser Uebergang durch die Ausschweis fungen, welche die nachmärzliche Opposition sich zu Schulten kom= men ließ und die an dem Dichter des "Graf Waldemar" einen fehr strengen Beurtheiler fanden. Wir beschäftigen uns hier selbst= rebend nur mit den größern, den eigentlich fünstlerischen Leistungen bieses Schriftstellers und lassen die zahlreichen Journalartikel und sonstigen gelegentlichen Arbeiten, die aus seiner Feber hervorge= gangen, unberücksichtigt. Nur in Betreff einiger berfelben müffen wir eine Ausnahme machen, weil sie für die innere Entwickelung des Dichters in der That nicht ohne Bedeutung. Das sind na= mentlich die humoristischen Spisteln, die er im Sommer Achtund= vierzig, also zur Zeit der Berliner Nationalversammlung, an Michel Mros richtete, den Genossen von Riol=Bassa und andern oberschle= sischen Tagelöhnern, die dazumal in der genannten Bersammlung saßen und da allerdings eine etwas verwunderliche Rolle spielten — wiewol im Grunde nicht verwunderlicher als diejenigen, die vor Kurzem noch mit großer Emphase versichert hatten, daß Preußen nnn und nimmer etwas wie ein Parlament und eine Constitution haben würde, und die nun ganz vergnügt im erstern saßen, um an ber lettern mitzuarbeiten. Man hat diesen Spisteln einen außeror= bentlichen Humor, eine bezaubernde Frische nachgerühmt. Wir unsers Theils können dieser Ansicht nicht ganz beitreten. Wir geben zu, daß die in Rede stehenden Auffätze mit einer großen Feinheit des Stils und einer gewissen graziösen Bosheit geschrieben sind; es ist derselbe mit sich selbst spielende, sich selbst ironisirende aristokratische Ueber= muth darin, wie z. B. in den Auffätzen, die der Berfasser gleich= zeitig oder kurz darauf über die "Kunst des Rauchens" schrieb und in denen er, mit einem Ernft und einer Wichtigkeit, als ob es sich wirklich um eine Lebensfrage der Runft ober Wissenschaft handelte, nicht bloß eine Naturgeschichte, sondern auch eine vollständige Aesthetik der Cigarre lieferte. Diese stille Neigung zu den "noblen Bassionen" gehört überhaupt mit zum Charakter dieses Dichters; er erinnert darin, wie in noch einigen anderen Punkten an seinen schlesischen Landsmann Heinrich Laube, nur daß er auch darin wieder maßvoller und zierlicher ist und wenn Laube mit großem Hasali Hirsche hetzt oder auf die Gemsjagd geht oder sonstige Böcke schießt, so begnügt Frentag sich, in seinen kürkischen Schlafrock gehüllt, den bläulichen Duft der Havannah in die Luft zu blasen und dabei tiessinnige Betrachtungen über die physiologische, merkantile, sociale, politische, moralische, ästhetische und noch einige andere Seiten des Rauchens anzustellen.

In dieser spielend geistreichen Manier nun, die wieder ein ächt jungdeutsches Gewächs und bei Frentag nur mit der ihm eigen= thümlichen Grazie überkleidet ist, ging er in den vorhin erwähnten Episteln auch den armen Mros' und Kiol=Bassa's des damaligen preußischen Parlaments zu Leibe. Es kam ihm dabei zu statten, daß er, selbst ein geborener Oberschlesier, das eigenthümliche Naturell Des oberschlesischen Bauern und Tagelöhners mit befonderer Genauigkeit kannte und seine ganz aparten Studien baran gemacht hatte. So hat er in diesen Spisteln denn wirklich ein recht ergötzliches Genre= bild geliefert — ergötzlich nämlich für Diejenigen, denen der furcht= bare Ernst jener Tage überhaupt noch Zeit und Stimmung übrig ließ, sich an dergleichen zu ergötzen. Frentag hatte ganz Recht, wenn er die politische Unfähigkeit und Unmündigkeit dieser Kiol= Bassa's und Consorten geißelte und die Absurdität hervorhob, die darin lag, daß Menschen, die nicht ihren eigenen sehr einfachen Geschäften vorstehen, ja die nicht lesen und schreiben konnten und also an den ersten und unentbehrlichsten Vorbedingungen geistiger Bildung keinen Antheil hatten — daß Menschen dieses Schlags berufen sein

sollten, über bas Geschick des preußischen Staates, ja ganz Deutsch= lands mit zu entscheiben.

Und doch würde, wie uns wenigstens dünkt, die schalkhafte Laune, mit welcher Frentag diese politische Unfähigkeit geißelte, noch besser und namentlich noch poetischer gewirft haben, hätte er seine Geschosse nicht blog nach einer Seite gerichtet, sondern hätte er neben diesem Spott und neben dieser Persissage auch ein strafendes und zürnendes Wort gehabt für Diejenigen, durch beren Trot und Hartnäckigkeit die öffentlichen Berhältnisse in diese gräuliche Berwirrung gerathen waren. Mros und Kiol-Bassa hatten sich auch nicht von freien Stilden in ein preußisches Parlament gedrängt; unfäg= liche Thorheiten hatten erst begangen, unsägliche Berbrechen verübt werden müffen, bevor die armen oberschlesischen Idioten ihre parla= mentarischen Narrenstreiche zum. Besten geben konnten. aber findet sich in diesen "bewundernswerthen" Episteln teine Spur; ohne eine Ahnung zu haben von jener höhern Gerechtigkeit des Poeten, stellt Frentag, darin noch immer ein richtiger Ausläufer · bes Jungen Deutschland, sich einseitig auf ben Standpunkt jener "Gebildeten," die ihren ästhetischen Zartsinn durch die Ausschweifungen der Freiheit so sehr beleidigt fühlten, daß sie darüber die Freiheit selbst zum Teufel gehen hießen.

Der Dichter dieses satten, behaglichen, auf seine vermeintliche Bildung stolzen Mittelstandes ist Freytag denn auch sernerhin geblieben; auf seinen weiten, grünen Tristen, unter dem warmen Sonnenschein seiner Gunst sind jene Lorbeeren gewachsen, welche den Berfasser der "Journalisten" und des "Soll und Haben" krönten.
— Die "Journalisten" erschienen zuerst 1854. Die Bewegung der Revolution war damals allerdings längst zum Stillstand gebracht und auch die siegreiche Reaction hatte bereits etwas von ihrem Uebermuth und ihrer Gehässigkeit nachgelassen. Aber noch bluteten die

Wunden, welche die eine wie die andere geschlagen, und es gehörte viel Muth dazu, in diese offenen Wunden das prickelnde Salz des Witzes und der komischen Laune zu streuen.

Biel Muth, ober eine sehr leichte und sehr oberstächliche Hand und vielleicht auch ein etwas dumpf gewordenes Salz. Beides paßt auf Frentag's "Journalisten." Im Bunkt der technischen Gewandtheit sowie der dramatischen Totalwirtung steht dies Stück sowol der "Ba-lentine" als dem "Graf Waldemar" ganz beträchtlich nach. Allerbings hat es weit mehr Beisall gefunden als jene und ist liberhaupt eins unserer beliedtesten neueren Theaterstücke geworden. Prüft man jedoch die Art dieses Erfolgs näher, so ergiedt sich erstens, daß dereselbe weit mehr einzelnen, zum Theil sehr episodischen Scenen und Charakteren gilt als dem Stück im Ganzen, dessen Ausgang etwas Rüchternes und Unbefriedigendes hat.

Fragen wir aber zweitens, wem das Stück denn eigentlich so sehr gefällt und wo es dies ungemeine Glück gemacht hat, so begegnen wir wieder demselben behaglichen Mittelstand, derselben satten, etwas breitmäuligen Bourgeoisse, der sich der Dichter bereits durch seine Polemik gegen Mros und Kiol-Vassa so sehr einspfohlen hatte. Es hatte etwas lleberraschendes, daß ein Schriftsteller, der persönlich in so innigen Beziehungen zur Journalistik stand und der selbst einen großen Theil des Einslusses, dessen er sich erfrente, seiner eigenen journalistischen Thätigkeit verdankte, in seinem Lustspiel von eben diesem Stande ein im Ganzen so wenig schmeichelshaftes Bild entwarf, ein Bild, in dem nur die Schattenseiten mit künstlerischer Energie hervorgehoben waren, während die Lichtseiten ziemlich blaß und dämmerig geblieben. Die befreundete Kritik hat zwar auch dies vertheidigen wollen, indem sie meinte, grade die uns günstige Beleuchtung, in welcher der Dichter die Journalistik hier

erscheinen lasse, sei ein Beweis für die "warme menschliche Theilnahme," die er für dieselbe hege, und die Journalistik müsse sich von
seinen Carricaturen eigentlich "geschmeichelt" fühlen. Nun, in
Oberschlesien mag das allerdings Mode sein, daß man sich für
die Prügel bedankt, die man kriegt, in unseren minder idpllischen
Gegenden hat die "warme menschliche Theilnahme," die darin lies
gen soll, wenn man jemanden einen Esel bohrt, die jetzt noch nicht
recht zur Anerkennung gelangen wollen.

Allein grade das war es, was das Publicum, bei dem "Die Journalisten" hauptsächlich zündeten, zu hören wünschte: diese billigen Späße über die Journalistik, diese Ausplaudereien aus den
kleinen unsauberen Geheimnissen der Redactionsbureaus, diese Geständnisse schwer Seelen a la Schwock. Und wenn der Dichter
dann wieder an anderen Stellen die Ehre und Würde der Journalistik mit mehr pathetischen als überzeugenden Worten hervorhob
und dem Glück, Journalisk zu sein, eine besser stilissirte als durchdachte Standrede hielt — nun ja versteht sich, so ließ man sich auch
das gefallen; wir sind ja alle liberal, alle durch die Bank, nur daß
wir uns von den verwünschten Krawallen und dem ewig unzufriedenen Pöbel nicht in unserm soliden Geschäftsbetrieb wollen
stören lassen.

Ganz besonders aber mußte diesem Publicum die Obersläch= lichkeit behagen, mit welcher der Dichter der "Journalisten" die politischen Gegensätze des Tages behandelt hat. Das Stück spielt offenbar in Deutschland, in unseren Tagen, in nachmärzlicher Zeit; es ist darin von Parteien, von Clubs und Wahlversammlungen die Rede. Aber was sür Parteien das sind, und um welche Prinzipien es sich in diesem Wahlkampf handelt, an dem er uns übrigens eine so lebhaste Theilnahme zumuthet, davon verräth der vorsichtige Dichter kein Wort. Und mit Rücksicht auf den Theateressect

war das gewiß sehr klug; schloß er sich irgend einer der factisch besstehenden Barteien an, so hatte er vielleicht diese für, aber ganz gewiß alle übrigen gegen sich. Das vermied er durch diese abstracte Unbestimmtheit, mit der er die eigentlichen politischen Tendenzen seines Stücks völlig in der Schwebe ließ. Freilich stand diese Unsbestimmtheit im schreiendsten Widerspruch mit der realistischen, sast empirischen Treue, mit welcher der Dichter seine Biepenbrink, seine Bellmaus, seine Schmock 2c. abconterseite. Allein dem Publicum sagte sie zu, sie entsprach der Unbestimmtheit, in welcher die Zusschauer selbst sich in Betreff ihrer politischen Ansichten und Tendenzen zu erhalten liebten und machte es eben dadurch möglich, daß das Stück mehr oder minder bei allen Richtungen und allen Parteien gesiel.

- Auffallend ist serner die Armuth der Phantasie, die sich in der Charafteristik der beiden Hauptpersonen, Boltz und Adelheid, kundgiebt. Das sind wieder genau dieselben Figuren, die wir bereits in "Die Balentine" und "Graf Waldemar" kennen lernten: nur daß sie dort Saalseld und Graf Waldemar und Balentine und Fürstin Maschta hießen, und daß sie, je weiter wir den Dichter auf seiner Lausbahn begleiten, immer masvoller und immer milder, aber freilich auch immer blasser und verschwommener werden.

Aber nein, wir thun dem Dichter Unrecht: es ist nicht bloß Mangel an Phantasie, es ist die Schranke seines eigenen Wesens, es ist der ursprüngliche jungdeutsche Inhalt desselben, der trot der ästhetisch sittlichen Wiedergeburt, welche inzwischen mit dem Poeten vorgegangen, ihn auch hier wieder nöthigt, seine Helden und Heldinnen aus dem Kreise jungdeutscher Ideale und Anschauungen zu entnehmen. In Adelheid allerdings ist das emancipationslustige Weib bereits sehr zahm geworden, Boltz dagegen mit seinem Uebermuth, seiner Naseweisheit, seinem stachlichen Humor gehört völlig

in die Kategorie der Saalfeld und Waldemar; er ist ein geniali= strender Aristokrat von der Feder, wie Saalseld ein Aristokrat des Esprit, Waldemar ein Aristokrat der Liederlichkeit ist oder doch sein will.

Und in eben diese Kategorie gehört nun anch der eigentliche Held des Romans "Soll und Haben" (1855): Herr von Fink, dieser Schrecken der Commis, der über die Maßen geistreiche, rittersliche, sporntragende Herr von Fink, der auf seinem Comtoirschemel sitt wie ein Gardelieutenant zu Pferde — jeder Zoll ein solid gewordener Saalfeld, ein Waldemar ohne Waldemar'sche Liederslichkeit, ein Boltz am Comtoirtisch, der statt Journalartikel an Hauptbuch und Kladde schreibt!

Wir nannten Herrn von Fint soeben den eigentlichen Helden von "Soll und Haben." Und wirklich ist er es, sowohl nach dem geistigen Gehalt, mit welchem der Dichter ihn ausgestattet, als nach der sichtlichen Borliebe, mit welcher er ihn überhaupt behandelt hat und gegen die das etwas bläßliche Bildniß, das er uns von dem nominellen Helden seines Romans, dem braven Kaufmannsdiener Anton Wohlfahrt entwirft, nur um so merklicher absticht. Anton Wohlfahrt ist nur der äußerliche, Herr von Fink dagegen der innere Mittelpunkt des Romans; Anton ist nur ein armes, schwächliches Kind der Pflicht, in Herrn von Fink dagegen hat der Dichter den eigentlichen Sohn seiner Liebe gezeugt.

Seltsames Berhängniß! Merkwürdige Zähigkeit der angebornen Grundlage, die sich durch keine Kunst und keine Bildung ganz verdrängen läßt und die wie ein geheimer Blutsleck aus allem Scheuern und Blankputzen immer wieder hervortritt! So haben die sittlich politischen Umwandelungen und Wiedergeburten denn also noch nicht völlig geholsen, die eigentlichen Ideale des Dichters tragen noch immer eine unverkennbare jungdeutsche Färbung und selbst noch, da er "das deutsche Volk bei der Arbeit sucht," schweift sein

Blid ab und bleibt mit behaglichem Schmunzeln auf ben Purzel= bäumen und Capriolen eines Gamins höherer Ordnung haften. Man hat auch in Herrn von Fink einen Apostel, ich weiß nicht welcher großartigen und humanen Ideen finden wollen. Uns geht das Verständniß für diese Art von Aposteln ab; wir haben keine Sympathie für diese Wohlthäter ber Menschheit, die damit anfangen, ihre Umgebung auf die Hühneraugen zu treten und sie aus= lachen, wenn sie aufschreien. Dieser Herr von Fink, wie wir ihn ansehen, ist eine kleine malitibse Personage, die sich ein Gewerbe daraus macht, alle Menschen zu necken und zu plagen und sich un= geheuer geistreich vorkommt, wenn es ihr gelingt; er ist liebens= würdig, ja, wir räumen es ein, aber boch nur in dem Sinne liebenswürdig, wie man von einer liebenswürdigen Bosheit fpricht. Und bei diesem Herrn von Fink ist das Herz des Dichters, bei Anton Wohlfahrt, dem angeblichen Helden ber Arbeit und der blir= gerlichen Ehrbarkeit, ist nur sein Kopf; Herrn von Fink hat der Dichter für sich felbst geschrieben, Anton Wohlfahrt nur für das Publicum.

Aber das Publicum dankte ihm die Wühe — mobei wir natürlich nur immer dasjenige Publicum im Auge haben, das auch den "Journalisten" seinen Beisall zugejubelt hatte und das schon in Obigem von uns genügend charakterisirt worden ist. Diesem Publicum und seinen Interessen entsprach nicht nur die ungemein zarte, milde Färbung, welche auch dieses Werk wiederum an sich trägt, sondern es entsprach ihm namentlich auch das Bild, das hier von der "Arbeit des Bolks" gegeben, sowie der sehr hohe Werth, der dieser Arbeit hier beigelegt ward. Allen Respect vor der Firma T. O. Schröder und ihrer kausmännischen wie moralischen Solizbität! Allen Respect anch vor der mehr nützlichen als angenehmen Beschäftigung des Dütchendrehens, Kasseeabwiegens und Ballensschniktens! Es mag auch Poesie darin steden, wir geben es zu

und müssen es ja wol zugeben, da Freytag es in der That verstan= den hat, auf dieser etwas grobfaserigen Leinwand einige allerliebste Genrebilder und Stizzen hinzuzeichnen. Aber so sollte man auch uns einräumen, daß diese Boesie des Gewürzkrämerladens nur einer sehr kleinen und untergeordneten Gattung angehört; man sollte zum wenigsten einräumen, daß dies nicht diesenige Poesie ist, welche die Herzen der Bölker ergreift und sie zu großen Thaten ans treibt, oder auch in großen Leiden tröstet und ermuthigt.

Auch entschuldige sich ber Dichter nicht damit, daß sein Thema das so mit sich brachte und daß, da er einmal entschlossen war, die Poesie des Handels und der kaufmännischen Thätigkeit zu zeigen, ihm keine größeren Umrisse, keine lebhafteren Farben verstattet Die Poesie des Handels? Aber die studirt man nicht in einem Hause T. D. Schröber, wo man sich langweilt und lang= weilen muß, die studirt man überhaupt nicht im Binnenlande, fon= bern allein in der belebenden Nähe des Meeres, im Gewithl der Seestadt, im Gewimmel des Hafens, wo Schiffe und Menschen aller Nationen sich burcheinanderbrängen und wo selbst dem Ge= würzkrämer, der seinen Kaffee und Zucker umsetzt, sich unwill= fürlich das Bild ferner Länder und entlegener Himmelsstriche vor die Seele brängt. Es ist das auch wieder ein ächt jungdeutscher Bug, dies Herabziehen großer und weitgreifender Ideen in das Enge und Häusliche, dies Berengern einer weltgeschichtlichen Per= spective zu einem blogen Privatstandpunkt. Grade so wie der Dichter von "Soll und Haben" hier die weltbewegende Idee des Handels und der kaufmännischen Speculation in die enge Umgebung eines Gewürzladens bannt und das, was ganze Welttheile in Berbindung set, zum bloßen Behikel einer Privatliebes= und Leidensgeschichte macht, grade so waren die Dichter des ehemaligen Jungen Deutsch= land mit den Ideen der Freiheit, des Staates, der bürgerlichen Gesellschaft verfahren; hier wie bort, statt die Fülle des goldenen Lichts frei auf uns hereinfluthen zu lassen, sing man einen Sonnenstrahl ab, spaltete ihn künstlich und ließ nun in dieser Beleuchtung die Seisenblasen der eigenen kleinen Phantasie dahingaukeln.

Kann somit die Wahl des Stoffs in poetischer Hinsicht als keine ganz glückliche und geeignete bezeichnet werden, so war sie um so glücklicher mit Rücksicht auf die praktischen Bedürfnisse der Lese= welt. Es ift nun einmal so, daß Jeder am liebsten von sich selbst und seinen eigenen "Hühnern und Gänsen" liest. Was ift uns He= kuba? Aber was wir sind, das wissen wir oder wünschen es eben vom Dichter zu erfahren. In dem Frentag'schen Roman nun fand ein ganzer höchst bebeutender und einflußreicher Theil des deutschen Bublicums sich wieder; ber ganze Raufmannsstand mit seinen sämmt= lichen Buchhaltern, Commis und Lehrlingen, sowie andererseits die große Zahl mehr oder minder verschuldeter Gutsbesitzer, denen die Branntweinbrennereien und die Zuckerfabriken und die kleinen stillen Geschäftchen mit Schmul und Itig grade eben solche geheimen Kopfschmerzen machen, wie dem Herrn von Rothsattel des Ro= mans — alle diese sehr zahlreichen und dis dahin der Literatur größtentheils entfremdeten Rlassen ber moternen Gesellschaft saben sich hier mit einer ganz ungewohnten poetischen Glorie umgeben. In dieser Hinsicht nimmt das Frentag'sche Buch in der That eine nicht geringe kulturhistorische Wichtigkeit in Anspruch, insofern es der Literatur ganz neue Kreise aufschloß und ein ästhetisches Interesse in Gegenden erweckte, wohin sonst kaum ein Roman ge= brungen war.

Aber freilich, wie niedlich ist das Bild auch, das der Dichter seinen Lesern entgegenhält! Mit welcher Seschicklichkeit hat er seine Photographien retouchirt, wie wohl hatte er es verstanden, mit jener Artigkeit, die ja auch die Porträtmaler der großen Welt

auszeichnet, hier einer etwas zu dicken Nase eine kessere Proportion, dort einer niedrigen Stirn mehr Höhe, einem etwas sinnlichen Mund mehr Abel und Lieblichkeit zu geben! Der Gedanke, das Kleinleben der Kausmannswelt-zum Gegenstand eines poetischen Gemäldes zu machen, war an und für sich gar nicht so neu, wie die Bewunderer des Dichters meinten und wie er selbst nach dem etwas emphatischen Vorwort es geglaubt zu haben scheint; wir ersinnern statt vieler anderer nur an Hackländer, der in seinem schon 1846 erschienenen "Handel und Wandel" ganz dieselben Regionen geschildert hatte.

Nur nicht in so rosensarbenem Licht, und darin liegt denn das Hauptgeheimniß der großen und beispiellosen Wirkung, welche dieser Roman bei uns gehabt hat. Was sich mit Milde, Saustmuth und Grazie erreichen läßt, das hat Frentag hier in der That erreicht; es ist nicht möglich, liebenswürdiger, harmloser und nach allen Seiten hin versöhnlicher zu schreiben, als es der Verfasser von "Soll und Haben" gethan hat. Nur die armen Juden, die kommen allerdings übel weg, sie sind der wahre Sündenbock, denen alle Schuld und Verderbniß aufgehäuft wird; wenn es keine Inden gegeben hätte, wenn Herr von Rothsattel keinem jüdischen Wucherer in die Hände gefallen wäre, was müßte das für ein Leben gewesen sein, wie schuldlos, wie naiv und vor allem wie behaglich!

Indessen kann ja der Roman ein böses Princip so wenig entsehren wie das Drama, und da die Freunde des Dichters uns überdies belehrt haben, daß die Juden sich eigentlich geschmeichelt fühlen müssen durch die moralischen Fußtritte, die ihnen hier zugeztheilt werden, so wollen wir dem Dichter diesen seinen Judenhaß (der natürlich einem großen Theil des Publicums wiederum sehr glatt einging) nicht weiter anrechnen. Auch ist es wirklich der einzige Schatten, der auf diese sonst so sonnige Landschaft fällt. Hier

ist Alles Friede, Freude, Fibelität; alle Menschen sind so schrecklich gut (immer mit Ausnahme der bösen Juden und natürlich auch der Polen, die der Dichter mit Jenen ungefähr in gleichen Rang stellt und für deren Nationalgefühl er grade so viel Achtung hat, wie für die von den Christen aufgezwungenen Schattenseiten des jüdischen Charakters) "und haben einander so lieb," daß wir gar nicht recht absehen, warum sie einauber nicht gleich Anfangs um ben Hals fallen, statt sich mit lauter Großmuth und Edelsinn noch erst so viel vergebliche Klimmerniß zu bereiten. O gewiß ist es ein köst= liches Ding um das lachende Antlig eines Poeten und keinen schöneren Beruf kann es für die Kunst geben, als gefurchte Stirnen zu glätten und gepreßte Herzen zu erleichtern. Aber wie voller Sonnenschein auf einer Landschaft ohne eine Spur von Schatten leicht etwas Einförmiges und Ermüdendes hat, so darf auch die Heiterkeit des Künstlers, die uns wahrhaft erheben und beruhigen will, eines ernsten Hintergrundes nicht-entbehren; wir lachen nur mit dem herzlich, von dem wir wissen, oder doch voraussetzen, daß er auch herzlich mit uns weinen könnte.

Der Masse des Publicums dagegen war auch diese ewig heitere, ewig schmunzelnde Laune des Dichters höchst angenehm; Lachen, Plaudern, den Ernst des Lebens vergessen, das war es ja, was die Menge wünschte, wonach sie sich sehnte und weshalb sie zuletzt sogar, da gar keine anderen Mittel mehr versangen wollten, nach einem Buche griff. Das Buch war geistreich und glänzend geschrieben, es unterhielt ohne zu spannen, es beschäftigte ohne zu echaufsiren, man konnte es aus der Hand legen und den Courszettel nachsehen und dann wieder weiter lesen und verrechnete sich bei alledem um tein Biertelprocentchen. D in der That, das war ein charmantes, ein liebenswürdiges Buch! Das mußten wir uns kausen und vorlesen lassen von der lieben Frau und den Fräulein Töchtern mit

ber schönen hochdentschen Aussprache! — Daß dem Buch bei allen seinen ausgezeichneten und glänzenden Eigenschaften einige andere, kann minder erhebliche mangeln, daß es ihm namentlich an aller Kraft und Fülle der Leidenschaft gebricht und daß in dem ganzen dreibändigen Werke nicht eine Stelle, nicht eine Scene ist, die dem Leser eigentlich packt und erschüttert, sondern der ganze Einsdruck verläuft sich immer in demselben glätten, wohlgesälligen Beschagen, das war natürlich in den Augen dieses Publicums kein Fehler, im Gegentheil ein neuer Borzug war es und half das gute Einverständniß zwischen dem Buch und dem Publicum nur noch besestigen.

Db und welchen Einfluß dieser außerordentliche Erfolg und diese Sympathie, mit welcher bas Publicum gegenwärtig seinen Namen nennt, auf den Dichter selbst haben wird, das wird nun abzuwarten sein. Es sind seit bem Erscheinen von "Soll und Haben" nunmehr vier Jahre vergangen, und noch ist der Dichter mit keinem neuen Werke hervorgetreten. Wir kennen bereits biese Zurückhaltung und Mäßigung seines Talents und können es nur billigen, daß, so wenig seine Theatererfolge ihn zu einer über= reizten theatralischen Productivität verleiteten, eben so wenig auch ber unerhörte Succes seines Erstlingsromans ihn etwa zu einer übereilten Ausbeutung seines jungen Ruhms veraulaßt. Dichter kann, wie wir bereits im Eingang unserer Charakteristik erinnerten, überhaupt nur in der höchsten Sammlung, mit größter Borsicht und Concentration aller seiner Kräfte arbeiten. er das auch wirklich thut und daß er seiner Natur nichts abzuzwingen sucht, was sie nicht freiwillig hergiebt, das ist eine von ben positiven Eigenschaften, welche ihn auszeichnen und durch die er in der That verdient, jüngeren Schriftstellern als ein Muster aufgestellt zu werben. Für das Maß seines Talents ift Niemand

verantwortlich, sonbern immer nur für die Anwendung, die er bavon macht. Diese Anwendung aber ist bei Freytag stets eine höchst überlegte, besonnene und verständige. Es ist dies ein Zug, durch ben er, wie durch seine Eleganz und die Bornehmheit seiner jour= nalistischen Haltung an Gustav Rühne erinnert, dem er übervies auch durch sein vorwiegend weibliches Talent verwandt ist. Gleich Kühne und sogar noch besser als Kühne kennt auch Freytag sich selbst und das Maß seines Talents ganz genau; wie er in seinem neuesten Roman lauter fatte, zufriedene, vergnügte Menschen schil= bert, so ist er auch mit sich selbst vollkommen zufrieden und unter= nimmt nichts und begehrt nichts, was er sich nicht fähig fühlt zu erreichen. Was für Bersuche und Studien der Dichter in der Tiefe feines Schreibpults vergraben hat, das können wir natürlich nicht wissen; aber was die öffentlich erschienenen Werke anbetrifft, so giebt es in diesem Angenblick wenig beutsche Schriftsteller, die sich mit solcher Sicherheit entwickelt und so wenig todte Körner um sich ausgestreut haben.

Eine andere positive Eigenschaft, welche diesen Autor gleichfalls zu einem Gegenstand des Studiums für jüngere Dichter
empsiehlt, ist der gesunde Realismus seiner Darstellung. Derselbe
ist, was das persönliche Verdienst des Dichters angeht, um so höher
zu schätzen, als er ihm keineswegs angehoren, sondern ebenfalls nur die Frucht sorgfältiger und wohlgeleiteter lebung ist.
Frentag's Erstlingsgedicht, der schon genannte "Kunz von Rosen,"
ist noch außerordentlich blaß und abstract und auch noch in "Die Valentine" und "Graf Waldemar" sind es imehr gewisse Nebenund Ausstüllsiguren als die Helden der Stücke selbst, die zu voller
realistischer Wahrheit gelangen. Doch merken wir grade diesen Nebensiguren an, wie das praktische Talent des Dichters mehr und
mehr erstarkt, bis es sich endlich in "Die Journalisten" und "Soll und Haben" in seinem vollsten und liebenswürdigsten Glanze zeigt. Eine gewisse Energie und Frische der Farben freilich wird man von Freytag nie verlangen dürfen; wie die Sewalt der Leidenschaft, so ist ihm auch die eigentliche sinnliche Fülle und Unmittelbarkeit verssagt; es sind nicht eigentlich Semälde, nur Aupferstiche, was er liesert, aber fleißige und sorgsam ausgeführte Aupferstiche, die ebenso sehr die Seschicklichkeit seiner Nadel, wie den Ernst seines künstlezrischen Strebens bekunden.

In diesem Fleiß und diesem Ernst möge die heranwachsende Generation ihm denn nacheisern; so wird er zwar keine Schule gründen, wozu er überhaupt durch die ganze Beschaffenheit seines Talents nicht geeignet und ist es daher auch ein sehr verkehrter Einfall seiner Bewunderer, ihn zu einem ästhetischen Schulhaupt erheben zu wollen — wohl aber wird die wohlwollende Theilnahme, die das Bublicum ihm zollt, sich immer mehr besestigen und ausbreiten und auch Diejenigen werden ihm ihre Anersennung nicht versagen, die sich im Uedrigen nicht überzeugen können, daß mit "Soll und Haben" eine neue Epoche unserer Poesse begonnen, oder daß Freytag keinen Antheil habe an den Irrthümern und Krankheiten seiner Zeit.

## Mar Waldau.

Gleich Gustav Frentag stammt auch Max Waldau, oder wie er mit seinem bürgerlichen Namen heißt, Georg Spiller von Hauen= schild, aus Schlessen. Aber wenn der Dichter von "Soll und Haben" uns mehr das leichte Blut, den lebensfrischen, genußlieben= den Charafter des Schlessers vergegenwärtigt, so spricht sich in Max Waldau hauptsächlich die Rastlosigkeit, das Leichtbewegliche, unruhig Hinundherspringende aus, das dem Schlesser ebenfalls eigensthümlich ist und sogar einen sehr wesentlichen Theil seines nationaslen Charafters bildet.

Bei Max Waldau wurde diese allgemeine Rastlosigkeit des schlesischen Naturells noch erhöht, theils durch die Zeit, in der er lebte, theils durch ganz bestimmte persönliche, ja selbst körperliche Eigenschaften. Max Waldau ist eine durch und durch pathologische Erscheinung, sogar im medicinischen Sinne des Wortes: und wenn dies einerseits als ein Verhängnis auf ihm gelastet und ihn, trotz seiner reichen Begabung und trotz seines ernsten, ja leidenschaftlichen Strebens, verhindert hat, jene höchsten Ziele der Kunst, deren er sich selbst so deutlich bewußt war, nun anch wirklich zu erreichen, so war er andererseits auch eben durch dies Pathologische seiner Erscheisnung zum eigentlichen Dichter unserer Zeit in einem Grade berusen, wie kaum ein Zweiter neben ihn.

Denn daß unsere Zeit eine innerlich zerrüttete und tieffranke ist, das wird Niemand leugnen, der irgend eine Empfindung hat von der Atmosphäre, in der er selber lebt. Es ist eine Zeit großer Ideen und kleiner Thaten, kühner Anläuse und schwachen Bollsbringens; mit der deutlichsten Einsicht in das, was ihr eigentlich noth thut, sehlt ihr doch die Kraft, eben dies Nothwendige aus sich zu erzeugen und so greift sie denn, unzufrieden mit sich selbst und besängstigt durch das Gefühl ihrer eigenen Ohnmacht, dald hierhin bald dahin, erschöpft alle Theorien und stellt die verschiedenartigsten Experimente an, um den Punkt auszusinden, von dem aus sie die Welt, die Welt ihrer Hossnungen und Ideale in Bewegung setzen könnte und der doch, für Völker wie für Individuen, immer nur im eigenen Innern liegt.

Daß eine solche Zeit nicht im Stande ift, in der Kunst etwas Gesundes und in sich Harmonisches zu schaffen, liegt auf der Hand und ift auch von uns bereits an verschiedenen Stellen diefes Werkes ausgesprochen worden. Wohl aber werden grade krankhaft reizbare Gemüther, Talente von übermäßiger, frankhafter Spannung beson= ders befähigt sein, diesem krankhaften Inhalt der Zeit zum künstlerischen Ausbruck zu verhelfen. Und darin eben liegt denn, wie gesagt, die große und dauernde Bedeutung, welche Max Waldau für die Literatur unserer letten zehn Jahre in Anspruch nimmt. In einer Zeit des Widerspruchs lebend, ist er selbst der eigentliche Dichter bes Widerspruchs. Begabt mit einer wunderbaren Em= pfänglichkeit, mit der eine fast ebensogroße Productivität Hand in Hand geht, nimmt er an allen Richtungen seines Zeitalters ben lebhaftesten Antheil; in dem wilden Chaos dieser revolutionären Epoche ist kein Ton, der nicht in seinem Herzen nachklänge, keine geistige Bewegung taucht auf, für die er nicht ein rasches und glückliches Verständniß hätte. Allein diese alzugroße Empfänglichkeit

verhindert ihn nicht nur, sich einer bestimmten Richtung so ganz und vollständig anzuschließen, wie es der einheitliche Ton des Kunstwerks erfordert, sondern sie läßt ihn auch nicht zu jener Objectivität und Ruhe der Darstellung gelangen, ohne die ein wirkliches Kunstwerk überhaupt nicht gedacht werden kann. Wenige Dichter haben in so jungen Jahren bereits eine solche Universalität der Vildung und der Interessen gezeigt wie Max Waldau; mit dem ganzen titanenhafeten Ungestüm der Jugend, dabei von rastlosem Fleiße, suchte er sich jede Art von Kenntniß anzueignen und jedes Wissen zu erschöpfen.

Allein grade diese Bielseitigkeit, in ber er wiederum ein so getreuer Repräsentant unserer Tage ift, wurde verhängnisvoll für ihn; in einer Zeit, wo Jeber, anch der Dichter, nothwendig Partei ergreifen und eine Fahne bekennen muß, zu der er sich hält, schwankte er zwi= schen ben Parteien hin und her - ober vielmehr er gehörte allen und zugleich keiner an, die Universalität seiner Bildung begegnete überall verwandten Fäden und ließ ihn andererseits auch überall schwache Stellen entbeden, von tenen er sich zurückgeschreckt unb abgestoßen fühlte. Seine philosophischen und historischen Studien hatten ihn bem Socialismus in die Arme geführt; er schwärmte für jenes Ibeal allgemeiner Brüderlichkeit, bas unter ben Stuffnen des Jahres Achtundvierzig zum Theil auf so wunderliche Art ins Leben gerufen werben sollte und von bem wir bann, nicht ohne un= fere Schuld, wieder soweit weggeschleubert worden sind. Aber zu= gleich gestattete sein scharfer kritischer Berstand ihm nicht, sich über die Unzulänglichkeit bieser radikalen Doctrinen, noch über die Schwächen und Thorheiten ihrer Bertreter zu täuschen, mährend andererseits sein poetisches Gemüth und vielleicht auch gewisse perfönliche Neigungen und Gewöhnungen von dem Glanze der, wie es schien, dem Untergang geweihten Aristofratie sich aufs Lebhafteste ergriffen und angezogen sühlten. Das Alles brachte ihn benn, ungeachtet seiner praktischen Tendenzen und wiewol er selbst die innigste Berwandtschaft der Literatur mit dem Leben als eine nothwendige Voraussetzung der ersteren betrachtete, nichts destoweniger
in eine gewisse abstracte Stellung, die vielleicht sehr geeignet war,
scharfsinnige Reslexionen und Betrachtungen über den Gang der
Zeit anzustellen: allein um Kunstwerke von allgemeinem Werthe zu
schaffen, war der Boden dieser Weltanschauung denn doch zu beweglich und aus zu widersprechenden Elementen gemischt.

Dazu kam nun, daß Max Waldau sich - und leider, wie der Erfolg gezeigt hat, mit nur allzurichtigem Vorgefühl — einem frühzeitigen Tobe verfallen glaubte; er litt an einem organischen Herzsehler, ber ihn zu Zeiten mit heftigen torperlichen Beschwerben heimsuchte und, mitten in einer scheinbaren Fülle von Kraft und Gesundheit, sein Leben jeden Augenblick mit einem jähen Tode be-Mar Waldau selbst hat das Eigenthümliche berartiger Herzkrankheiten an einem seiner Ramanhelden geschildert; fie verleihen demjenigen, ber baran leibet, gleichsam zum Ersat für die fortwährende Todesgefahr, in der er schwebt, eine gesteigerte Empfänglichkeit für alle Eindrücke ber innern und äußern Welt, die tranthafte Reizbarkeit des Körpers erzeugt eine wunderbare Steigerung der geistigen Kräfte, das Lebensöl, dessen Tropfen schon gezählt sind, quillt eben deshalb um so mächtiger und brennt mit um so glänzenderer Flamme, gleichsam als wüßte es selbst die Nähe des Augenblicks, wo diese Flamme auf ewig verlöschen soll . . . .

Es ist ferner eine allgemeine Schwäche der Jugend, daß sie, einmal zum Worte gelangt, auch glaubt, bei jeder Gelegenheit und mit jedem Worte, das sie spricht, Alles sagen zu müssen, was sie nur irgend auf dem Herzen hat. Die Jugend weiß noch nicht oder glaubt noch nicht daran, daß kein Baum auf den ersten Streich fällt; so oft sie das Schwert zieht, will sie auch gleich die ganze

Welt erobern; in der Gluth ihrer Begeisterung, berauscht von ihren eigenen Ivealen, meint sie noch, der Sieg der Wahrheit könne gar nicht zeitig und nicht vollständig genug errungen werden und weist mit Geringschätzung jene Abschlagszahlungen zurück, mit denen der Mann, belehrt durch die Erfahrungen eines mühevollen Lebens und denen, die nach ihm kommen, auch etwas vertrauend, sich wohl oder übel zufriedengiebt. Selbst ein Lind des Augenblicks, glaubt die Ingend anch die Geschicke der Welt noch an den Erfolg des Augenblicks gebunden und fürchtet, die ganze Zukunst zu verlieren, wenn sie auch nur einen Moment der Gegenwart scheindar ungenützt verstber läßt; ihre Hossnungen und Träume an die Stelle der Wirtslichkeit setzend, kennt sie noch nicht jene herbe und doch so nöthige Tugend der Entsagung, zu welcher wir Aelteren allmählig in der strengen Schule des Lebens erzogen werden.

Dieser allgemeine Drang der Jugend mußte bei Max Waldan noch um ein Bebeutendes gesteigert werben burch tas Bewußtsein seines körperlichen Leidens und die Ahnung des vorzeitigen Endes, bem er entgegenging. Er in ber That hatte keine Zeit zu verlieren; schon berlihrt von der Hand bes Todes, mußte er eilen, diese ganze reiche Welt von Entwürfen, Anschanungen und Gebanken, die er in sich verschlossen trug, künstlerisch zu verkörpern und ihnen eben baburch eine Daner zu sichern, die über die kurze Spanne seines eigenen Daseins hinausreicht: Daber biese fieberhafte Bast seiner Production; daher diese sich überstürzende Fülle der Entwürse, die nicht selten so groß war, daß Eines über dem Andern liegen blieb, darunter zum Theil grade diejenigen Werke, die ihm am meisten am Berzen lagen und benen er felbst ben größten Werth beimag, wie benn z. B. sein großer, auf fünf Bände angelegter historischer Roman "Der Jongleur," ber wiederum nur der poetische Borläufer einer ausführlichen, aus ben Quellen gearbeiteten "Geschichte ber

Troubadoure und ihres Zeitalters" sein sollte und von dem er in Briefen und Gesprächen wie von einem längst fertigen Werte au reben pflegte, unvollendet geblieben ift. Daher aber auch — mit wenigen leicht erkenntlichen Ausnahmen, zu denen wir besonders seine 1860 erschienene Canzoue "D biese Zeit!" rechnen — in bem, was er wirklich zu Stande brachte, diese Unfertigkeit und Zer= flossenheit der Form; daher diese vielfachen Episoden und Abschwei= fungen, die oft völlig aus dem Rahmen des Kunstwerks heraus= fallen; baber überhanpt biefer Mangel an Gelbstbeschräntung und dieser ächt jungdeutsche Trieb, alle Fragen der Zeit mit einem turzen Machtspruch zu lösen und bei jeder Gelegenheit über Alles und noch Einiges zu sprechen. — Es ist biese Erscheimung aber um so merkwlirdiger, als wenige Dichter der Gegenwart theoretischer Weise eine lebhaftere Empfindung von der Nothwendigkeit einer geschlossenen Kunstform besaßen und überhaupt eine größere Ehr= furcht vor den strengen und keuschen Forderungen der Schönheit hatten, als Max Waldau. Allein das ist ja eben ber Fluch dieses in sich zerfahrenen Zeitalters, daß wir, selbst mit dem redlichsten Willen und der klarsten Einsicht, gleichwol hinter unsern eigenen Ibealen zurückleiben und ben Weg nicht finden können, ber aus ber grauen Steppe ber Theorie auf bie grüne Beide ber Wirklich= keit hinüberführt; es ist ein raschlebendes Jahrhundert, das, von Tantalusqualen gepeinigt, vom Bersuch zu Bersuch forttaumelt und seine eigenen Pflanzungen wieder einreißt, bevor sie noch haben Burzel schlagen tönnen.

Diese sieberhafte Unrube unserer Zeit, diese ihre Lust an immer neuen Experimenten und Bersuchen sand in Max Waldau ihren wahrhaft klassischen Ausdruck und erklärt der allgemeine und enthussiastische Beifall, den der Dichter während der kurzen Zeit seiner öffentlichen Wirksamseit erlangte und der selbst von solchen getheilt

ward, die ihm principiell gegenüberstanden, sich auf diese Art aufs Ja auch hier wieber muffen wir die Weisheit bes Bollständigste. Schicksals bewundern, die sur jedes Bedürfniß auch sofort die Befriedigung bei der Hand hat und stets den richtigen Mann für den richtigen Augenblick geboren werden läßt. Das lebende Geschlecht, wer wüßte es nicht?! ist dem Untergange verfallen; feiner von denen, bie jett noch auf Erben wandeln, wird jemals das gelobte Land ber Freiheit erbliden; unser Ruhm und unsere Befriedigung kann und wird immer nur darin bestehen, daß wir für den dereinstigen Besitz berselben kämpften und litten. Und siehe ba nun, diesem bem Tode geweihten Geschlecht erweckt das Schickfal einen Dichter, der ebenfalls bereits das Zeichen des Untergangs auf der Stirne trägt und der eben aus dieser Todesahnung seine vollste und glühendste Begeisterung schöpft! Die fieberhaft erregte, so zu sagen echauffirte Zeit findet ihren Ausbruck in einem Poeten, der fich ebenfalls in einem fortwährenden Echauffement befindet, nur daß dies Echauffement ihm natürlich ist und mit Nothwendigkeit aus den Bedingungen feines geistigen und körperlichen Daseins hervorgeht.

Hätte Max Waldau nichts weiter besessen als die eben bezeichneten Eigenschaften und wäre er wirklich nur in allen Stücken der
treue Spiegel seiner kranken, widerspruchsvollen Zeit gewesen, so
würde schon dies genügt haben, ihn zum berusenen Dichter eben
dieser Zeit zu machen. In der That jedoch besaß er noch andere
und höhere Eigenschaften; wurzelnd in dem allgemeinen Boden seiner
Spoche, die Brust umwogt von ihren oft trüben Fluthen, ragte er
doch mit dem Hanpte weit über sie hinaus in den reinen Aether
einer bessern- und daher auch glücklicheren Zukunft. Es ist nicht
bloß die Sympathie der gemeinsamen Krankheit, was die Zeitgenossen mit so magischem Zuge an diesen Dichter sesselle: auch ihr
eigenes besseres Theil, auch die Ahnung einer künstigen glücklicheren

Zeit, beren ja die Gegenwart sich nie völlig entschlagen kann, auch selbst wo sie es möchte, fanden sie in ihm wieder. Reinem Kitnst= ler gelingt es jemals, im einzelnen Annstwerk sein ganzes Selbst vollständig niederzulegen, es bleibt immer noch etwas zurlick, und oft das Beste, was er nur anzubenten, nicht auszusprechen vermag: woher denn auch das tiefsinnige Wort stammt, daß der Künstler allé= mal größer als sein Kunstwerk. Wenn von irgend einem Dichter der Gegenwart, so gilt dies Wort von Max Waldau. Seine Schwächen waren die Schwächen seiner Zeit; allein als selbstänbiges Eigenthum lebte in ihm eine eble und schöne Begeisterung für alles Gute, ein freudiger Glaube an die Menschheit und ein Wohlwollen, das jeden Augenblick bereit war, diesen allgemeinen Glauben auch dem Einzelnen gegenüber praktisch und nicht selten mit eigenen Dieser Hauch einer reinen, warmen Men-Opfern zu bewähren. schenliebe durchbringt Alles, was Max Walbau geschaffen und ers sett reichlich die ästhetischen Mängel und Einseitigkeiten, die seinen Werken anhaften; er hat kein reines und harmonisches Kunstwerk zurückgelassen, aber hin und her gerissen von den widersprechendsten Strömungen seiner Zeit wie er war, ist er boch stets bemüht gewesen, rein und harmonisch zu empfinden. Möglich, daß einzelne seiner Zeitgenossen diesen tiefen Zug des Herzens instinctartig in ihm herausgefühlt haben und daß mit daher diese ungemeine Innigkeit stammt, mit welcher namentlich die Jugend ihm anhing; verstanden hat seine Zeit ihn in diesem Punkte gewiß nicht, schon deß= halb nicht, weil sie noch in Haß und Widerspruch befangen ist und das Evangelium der Liebe noch nicht kennt. Aber die Zukunft wird es kennen und diese wird dann auch in Max Waldau bei all seiner schriftstellerischen Zerfahrenheit doch den Vorläuser ihrer größten und ebelsten Bestrebungen erbliden und wird seinen Namen dafür stets mit der Achtung und Theilnahme nennen,

die Jedem gebührt, der im Dienste der Zukunft kämpft, leidet und irrt. —

Endlich ist Max Waldau auch noch in einem anderen, mehr äußerlichen Sinne ber eigentliche Dichter ber Gegenwart: nämlich insofern seine ganze schriftstellerische Wirksamkeit, nach Anfang und Ende, in die kurze Spanne Zeit fällt, mit der wir uns hier be-Allerdings hatte er bereits im Jahre 1847 als Heidelberger Student mit knapp zwanzig Jahren "Ein Elfemmärchen" veröffentlicht: daffelbe war jedoch spurlos vorübergegangen und auch die "Blätter im Winde," sowie die "Canzonen," die er im nächstfolgenden Jahre erscheinen ließ, vermochten nicht, sich durch den politischen Lärm, der damals die Welt erfüllte, hindurchzuarbeiten. Erst der schon vorhin ermähnten Canzone "D diese Zeit!" gelang es, sich ein allgemeines Gehör zu verschaffen; sie erschien zu An= fang des Jahres 1850, also zu einer Zeit allgemeinster Abspannung und Ernüchterung, wo wir unsere liebsten Hoffnungen schon längst zu Grabe getragen hatten, ja wo viele von uns bereits ein leiser Zweifel beschlich, ob es nicht vernünftiger sei, die Todten todt sein zu lassen und mit den Lebenden, wie sie auch sein mochten, zu jubeln und zu genießen . . .

Diesem Gefühl der beginnenden Selbstverachtung, einem Gestühl, das dann im Lanf der nächsten Jahre immer weiter um sich greisen und auf die Geschicke unserer Nation den verhängnisvollsten Einsluß üben sollte, gab Max Waldau in dem genannten Sedichte einen ebenso energischen wie poetisch exhabenen Ausdruck. Das waren nicht mehr die Siegesfanfaren, mit denen die politische Lyrik der vierziger Jahre daherzog: die ernsten, langgezogenen Klagetone waren das, mit denen die Nation ihre eigenen Hoffnungen bestattete, es war der mit Erbitterung und Scham gemischte Schmerz eines Bolkes, das im Begriff stand, sich selber auszugeben. Das Gedicht

war, wie gesagt, das Erste, womit Max Waldau beim Publicum wirklich durchdrang, ist aber, nach unserem Dafürhalten wenigstens, auch das Beste und Schönste geblieben, was er überhaupt geleistet; nie wieder hat sein ganzes, der Zersplitterung nur allzugeneigtes Wesen sich so concentrirt und auch in der Form hat er nie wieder dieselbe Vollendung erreicht, wie in diesem Gedichte, an das daher auch, glauben wir, das Gedächtniß seines Namens in späterer Zeit vorzüglich geknüpft sein wird.

Inzwischen konnte ein Dichter von so reichen Anlagen und von einer solchen Universalität der Bildung und der Interessen na= türlich nicht lange auf dem verhältnißmäßig engen und beschränkten Gebiete der lyrischen Dichtung ausdauern; er bedurfte einer breiteren Bühne und eines umfassenderen Rahmens, und so ließ er denn schon in demfelben Jahre, in welchem die eben besprochene Canzone erschienen war, auch ben breibändigen Roman "Aus der Natur" ans Licht treten, dem wenige Monate später ber Roman "Aus der Junkerwelt" folgte. Ueberhaupt ist auch dies charakteristisch für unsern Dichter und zeigt wieberum, welch ein achtes Kind seiner Zeit er war, daß er in ben wenigen Jahren, die ihm zu wirken vergönnt und die nach der gewöhnlichen Annahme kaum ausreichen bitrften, ein einziges poetisches Werk von Bebeutung zur Reife zu bringen, sich ber Reihe nach in sämmtlichen poetischen Gattungen versucht hat, im lyrischen wie im erzählenden Gebichte, im Roman wie in der Novelle, im ernsten wie im komischen Fache; sethst in das Gebiet des Dramas ist er hinübergestreift, wenn auch nur als Ueberfetzer von Silvio Pellico's "Francesca da Rimini" — nicht zu rechnen die zahlreichen Kritiken und sonstigen Abhandlungen über ästhetische und literarische Angelegenheiten, die er in verschiedenen Tagesblättern veröffentlichte.

Den meisten Beifall bei ben Zeitgenossen erntete der Roman

"Aus der Ratur;" bereits nach Jahresfrist wurde eine zweite Auflage davon nöthig, was damals, wo man noch nicht die steben ober acht Auflagen von "Soll und Haben" kannte, noch für eine beson= dere Auszeichnung galt. Aber freilich traf das Buch mit seiner kalten, zersetzenden Ironie, seiner unerbittlichen Durchgrübelung aller Lebensverhältnisse und Beziehungen, der es bei alledem boch auch wieder nicht an einer gewissen jugendlichen Recheit, einem gewissen idealistischen Aufschwung mangelte — das Buch, sage ich, grade in dieser seiner widerspruchsvollen Mischung, traf bas ent= nüchterte, mit sich selbst zerfallene Publicum wie ein erquicenber Man fam sich selbst so geistlos und verkommen vor Mairegen. und num Gottlob, hier war ein Buch, das von Geist wahrhaft strotte und Jedem, welcher Richtung er auch angehörte und zu welcher Partei er sich auch befannte, etwas zu denken und nachzu= grübeln gab. Die Zeit hatte uns eben erst so graufame Wunden geschlagen, so viele Hoffnungen waren hinweggemäht worden für ewig und nun sahen wir, daß auch zwischen biesen Gräbern die Blume des Humors noch so lustig sprossen konnte; wir waren alle so müd und abgelebt und hatten ben Glauben an die Zukunft so gründlich verloren und hier nun kommt der Poet und deutet unter Lachen und Thränen hinüber auf jenes Reich des Geistes, das ewig unerschüttert fortbesteht und dem auch wir uns, trot aller Irrthümer und Fehlgriffe, mit jedem Augenblick mehr nähern.

Diese culturhistorische Seite dünkt uns in der That die bes deutendste des Werks. Als eigentlichen Roman können wir es nicht besonders hoch anschlagen, im Gegentheil, wir erblicken darin ein Wiederanknüpfen an falsche, längst überwundene Manieren, wie namentlich in dem Jean Paulisirenden Ton, und somit einen Altdschritt hinter dasjenige, was schon vor Wax Waldau auf dem Gebiete des deutschen Romans geleistet war. Die Fabel ist dürftig,

zumal im Berhältniß zu ber außerordentlich breiten Aussihrung, und entbehrt der dramatischen Spannung; es geschieht in dem Rosman überhaupt zu wenig und wird zu viel und über zu viel gessprochen. Diese Gespräche und Reslexionen sind großentheils sehr geistreich, sie stehen im innigsten Zusammenhange mit den Interessen der Gegenwart und haben zu dem seltenen Ersolge, den das Buch beim Publicum erlangte, ohne Zweisel das Weiste beigetragen. Allein wenn auch zugestanden werden muß, daß der Roman, versmöge seiner lockeren Kunstsorm, in diesem Punkt eine größere Freisheit verstattet als irgend eine andere poetische Gattung, so darf doch auch diese Freiheit nicht übertrieben, sie darf namentlich nicht dahin ausgedehnt werden, daß darüber der Roman alsessolcher völlig verloren geht.

Und dies ist bei Max Waldan's "Aus der Natur" an vielen Stellen, ja an den meisten der Fall. Der Roman so gut wie das Drama soll eine Handlung enthalten, hier aber haben wir wesentslich nur Betrachtungen und Gespräche und Gespräche und Betrachtungen; die Figuren des Buchs interessiren uns weit weniger durch das, was sie thun — obwol auch dies zum Theil wunderlich genug ist und eine nicht unbeträchtliche Beimischung jungdeutscher Ansschungen und Tendenzen verräth — als durch das, was sie sprechen; sie sprechen, wir wiederholen es, meistentheils sehr schön, sehr geistreich, sehr elegant — aber ein Roman ist eben kein Gespräch und was nützt dem hungrigen Magen die pikanteste Brühe, wenn es an Fleisch oder anderer gesunder Nahrung mangelt?!

Daß unter diesen Umständen von einer scharfen und consequenten Charakteristik nicht die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Allerdings sind die Charaktere zum Theil sehr sein und geistreich angelegt, aber desto mangelhafter ist die Aussilhrung. Es sehlt das eigentliche plastische Element, der Dichter, in seinem jugendlichen Ungestüm, versteht es noch nicht, die Gebilde seiner Phantaste
vollständig von sich abzulösen und sie zu eigenem Dasein frei hin=
zustellen; er zerstört noch fortwährend selbst die Illusion, indem er
hinter seinen Figuren hervortritt wie ein ungeschickter Puppenspieler, dem die Fäden in Unordnung gerathen sind. In den meisten
Fällen sprechen die Versonen dieses Romans nicht das was, noch
so wie sie nach ihrer Eigenthümlichkeit und den Umständen, in denen
sie sich besinden, denken und sprechen müßten, sondern überall ist
es der Poet selbst, der sehr geistreiche, über Alles reslectirende, mit
Allem sertige Poet, der ihnen die Worte in den Mund legt. Das
giebt denn, bei aller Mannigsaltigkeit der Gegenstände und allem
Wechsel der Standpunkte, doch schließlich eine Einsörmigkeit, bei
der eine wahrhafte Charakteristist nicht bestehen kann.

Eine Ausnahme hiervon wie überhaupt von allem, was wir bisher an dem berühmten Romane auszusetzen hatten, bilben nur die oberschlesischen Dorfgeschichten, die ursprünglich im dritten Bande enthalten waren und die ber Dichter dann bei Gelegenheit der zwei= ten Auflage in ben zweiten Band verpflanzte. Schon dieser äußerliche Umstand zeigt freilich, in welchem lockeren Zusammen= hange diese Geschichten mit dem Roman als solchem stehen und wie wenig hier von jener strengen organischen Gliederung zu finden ist, beren fein ächtes Kunstwert entbehren fann. Allein bavon abge= sehen, sind die Geschichten selbst köstlich; da ist Alles, was wir in dem Romane selbst vermissen oder doch nicht in genügendem Maße finden: eine spannende Fabel, geschickte Bertheilung bes Stoffs, Anappheit der Darstellung, Plastik der Schilderungen, endlich eine scharfe und glückliche Charakteristik, die sich namentlich in einigen untergeordneten Figuren zur größten Unmittelbarkeit und Lebendigkeit steigert. Man sieht an diesen kleinen Erzählungen so recht,

was der Dichter hätte leisten können, wäre es ihm möglich geworsden, sich mehr zu concentriren und kleinere Stoffe mit größerer Sorgfalt zu behandeln; wir nehmen keinen Anstand, diese gelegentslichen Einschiebsel, mit denen der Berfasser selbst nicht recht wußte wohin, mit unter das Boste zu zählen, was wir auf dem Gebiete der Dorfgeschichte besitzen, ja als komische Dorfgeschichten, in Rückssicht auf ihre überwiegend humoristische oder wenn man will irosnische Haltung, dürften sie gradezu einzig dastehen.

Der Roman "Aus der Innkerwelt" bietet keine Beran= laffung, länger bei ihm zu verweilen; er zeigt ben Dichter von feiner neuen Seite und nur feine Schwächen und Ginseitigfeiten läßt er noch fühlbarer hervortreten, als es schon in seinem Erst= lingsromane geschehen war. Der Zusammenhang der Fabel ift hier noch lockerer, die Charakteristik noch farbloser, ber Faden ber Er= zählung wird noch häufiger und noch geflissentlicher durch allerhand Excurse und Einlagen unterbrochen, die noch länger sind und in benen der Dichter das Steckenpferd seiner Reflexionen noch willfür= licher und maßloser tummelt, als in dem Buche "Aus der Natur." — Auch blieb die Aufnahme von Seiten des Publicums bei Weitem zurud hinter berjenigen, welche sein erster Roman gefunden; ja ber Berfasser selbst — was ihm natürlich nur zum Lobe gereichen kann - schien einigermaßen irre zu werden an der Manier, die er in diesen beiden Werken befolgt hatte und die denn allerdings, eben weil sie Manier war, nicht allzuoft wiederholt werden durfte. We= nigstens hat er, trop seiner ungemeinen Fruchtbarkeit und wiewol Reslexionen und Excurse vieser Art ihm jeden Augenblick zu Gebote standen, boch nichts mehr in diesem Genre geschrieben; eine Reihe von Auffätzen "Aus der Reisemappe," in denen derselbe Ton noch fortgesetzt ward, blieb sogar unvollendet liegen, während der Dichter sich mit größtem Eifer jenem historischen Romane zuwandte, bessen wir bereits gedachten und der denn leider auch ein bloßes Fragment geblieben ist.

· Auch über Max Waldau's erzählende Dichtungen können wir uns furz fassen, ba sie wenig, eigenthümlichen Werth besitzen und wol nur im Augenblick des Erscheinens durch den Ramen ihres Berfaffers getragen wurden. In der "Cordula. Eine graubundner Sage" (1851) verherrlicht er den Heldensinn der Schweizer Bauern im Kampfe gegen den Uebermuth und die Gewaltthätigkeit ihrer ritterlichen Unterdrücker. Es ist eine Art Dorfgeschichte in Bersen mit friegerischem Hintergrund; Die Gegensätze bes üppigen, fittenlosen Ritterstandes und der biedern, unschuldigen Bauern werden in etwas greller Färbung schroff gegeneinander gestellt, mährend doch grade die Verbrauchtheit dieser Gegensätze eine etwas magvollere und vorsichtigere Behandlung rathsam gemacht hätte. - Dasselbe gilt von der Fabel des Gedichts, die in ihren Grundzügen ebenfalls ein wenig verbraucht ist, und auch in der Ausführung hat es ber Dichter nicht verstanden, ihr wesentlich neue Seiten ab-Die Sprache ist von sehr ungleicher Beschaffenheit; zugewinnen. während einzelne Stellen von ächtem lyrischen Schwunge und wahrhaft dichterischem Wohllaut erfüllt sind, keuchen andere gleichsam und stammeln unter der schweren Wucht der Reflexion, die vergeb= lich Bilder auf Bilder häuft, ihren prosaischen Ursprung dahinter zu verstecken. Insbesondere gilt dies von den landschaftlichen Schilderungen, die zwar zu ihrer Zeit von der Tagesfritik sehr gepriesen wurden, die aber uns, offen gestanden, immer nur ziemlich schwillstig und schwerfällig erschienen sind. Ueberhaupt hat es uns von jeher Wunder genommen und gehört wol mit zu den Wider= sprüchen, an denen die Erscheinung dieses Dichters so reich ift, wie er es über sein poetisches Gewissen bringen konnte, zu einem Gedicht von diesem Inhalt und Umfang ein so ungeschicktes und unmusikalisches Metrum zu nehmen, wie dieser Knittelvers, in welchem die "Cordula" abgefaßt ist. Einigermaßen erklärt sich dies allerdings wol aus der übermäßigen Hast, mit welcher der Dichter arbeitete und in Folge deren er sich denn auch genöthigt sah, bei vorkommens den zweiten Auslagen die weitgreifendsten Beränderungen und Umstellungen mit seinen Schriften vorzunehmen; auch die "Cordula," von der 1854 eine zweite Auslage erschien, hat diese nachbessernde Hand des Dichters erfahren, doch ohne dabei wesentlich zu gewinnen.

Auch die "Rahab," die zu Ende des ebengenannten Jahres, also wenige Wochen vor dem Tobe des Dichters erschien, war ein solcher erster Wurf und es hat uns häufig als ein psichologisches Problem beschäftigt, was der Dichter mit diesem Werke wol ange= fangen und wie er es umgestaltet hätte, falls es ihm vergönnt ge= wesen wäre, bas Erscheinen bes Gedichts längere Zeit hindurch zu überleben und es mit kühleren Blicken zu betrachten, als es bem Dichter im Augenblick des Schaffens zu thun möglich ist. hoffen, er hätte es aus ber Zahl seiner Werke ganz ausgestrichen. Denn so viel Schönes, ja Großartiges es auch im Einzelnen enthält, so ist das Ganze doch von der widerwärtigsten Beschaffenheit, in= dem darin eine an sich unwahre und unnatürliche Situation, unbekümmert um das sittliche und ästhetische Gefühl des Lesers, mit wahrhaft raffinirter Breite bis in das kleinste Detail ausgemalt Die Heldin des Gedichts ist die Rahab der Bibel, die "Hure von Sichem," die, um Rache zu nehmen für die Erniedrigung, in welche sie gerathen, ihre Baterstadt und ihre Mitbürger in die Hand des Feindes liefert. Mit graufamer Lüsternheit spürt der Dichter allen geheimsten Irrgängen bieser zerrütteten Weiberseele nach und es ist nicht zu leugnen, daß er dabei manches eigenthum= liche und überraschende Motiv aufdeckt. Allein die ganze Aufgabe, die er sich hier gestellt hat, bleibt bei alledem doch eine höchst un=

natürliche und widerwärtige. Gewiß soll die Poesie vor keinem Elend zurückbeben, auch vor keinem sittlichen; auch auf das schmerz= bedeckte Haupt des Verbrechers soll sie ihre sühnende Hand noch legen und den Punkt aufdecken, wo auch er noch mit der Mensch= heit verwandt ist. Allein ein Weib wie diese "Hure von Sichem" zur Heldin eines Gedichts zu machen, sie, von der wir weiter nichts wissen als den dürftigen Bericht der Bibel und die uns daher auch nicht im Mindesten interessiren kann, weber in historischer, noch in allgemein menschlicher Hinsicht, zum Gegenstand einer tiefsinnigen psychologischen Erörterung — ja was sage ich? zur Märtyrerin zu erheben, in deren Schicksal wir die Kämpfe und Leiden unserer Tage symbolisch abgespiegelt sehen sollen: das schmeckt denn doch stark nach Hebbel'scher Geschmacksverirrung und läßt uns in der "Rahab" nur das übereilte Product einer schwachen Stunde sehen, wie sie ja auch die größten und geistvollsten Dichter zuweilen haben.

Und so sind es benn überhaupt nur Fragmente und Anläufe, nur Versuche und erste, oft allzurasche Würfe, was uns von dem Dichter übrig geblieben ift; seine seltene Begabung gleichmäßig auszubilden und die Fülle seiner Anschauungen und Intentionen in einem großen und forgsam gereiften Werke niederzulegen, wurde der kaum Dreißig= jährige durch den Tod verhindert. Ein bösartiges Nervensieber entriß ihn seiner Familie, seinen Freunden und seinen weitreichen= den literarischen Plänen im Januar 1855. Max Waldau gehört somit zu jenen Frühverstorbenen, an denen unsere Literatur so reich ist und die namentlich den jedesmaligen Eintritt eines neuen litera= rischen und socialen Princips bei uns mit einer gewissen Regel= mäßigkeit begleiten — wie ja auch von dem blühenden Baum unzählige Blüten welt und todt herniederflattern müssen, damit einige wenige zu gesunden Früchten reifen. Aber wie die welken Blüten den Fuß des Baumes bedecken und sich mit dem Erdreich

von ihnen in den Baum selbst über und noch aus dem Duft der schwellenden Frucht weht uns ein leises Erinnern an jene frühgefallenen Blüten an. So wird auch Max Waldau, mit seinem reinen, schönen Streben, seinem kühnen Denken, seiner warmen und innigen Empfindung, in der künftigen Entwickelung unserer Literatur wieder ausleben, und glücklichere, wenn auch nicht reichersbegabte Talente, denen das Schickfal eine längere Lebensbauer gewährt, werden zu Ende führen, wonach er rang und wofür er lebte.

Das ist fürwahr ein neidenswerthes Loos, Gleichwie vom Blitz, dem heiligen, erschlagen, In voller Kraft, in frischer Jugend Tagen, Hinabzusteigen in der Erde Schoos!

Kühn war sein Muth und seine Hoffnung groß; Bom Arm der Muse früh emporgetragen, Die Brust geschwellt von jugendlichem Wagen, Sah er des Lebens licht're Hälfte blos.

Drum nicht um ihn, nur um euch selber klagt, Die ihr, geschreckt vom nahenden Verderben, Gleich Sklaven noch am Joch des Lebens tragt!

's ist Schicksalsspruch, die Guten müssen sterben; Wer bleibt zurück, ihm unsern Schmerz, o sagt, Und mit dem Schmerz die Rache zu vererben?

## Wilibald Alexis und Tevin Schücking.

Einen intereffanten Gegensatz zu Max Waldau bilten bie beiden Schriftsteller, deren Namen wir diesem Abschnitte vorgesetzt Wie jener unftät und ruhelos, nach allen Seiten hin feine Fäden anknüpfend und in alle Gebiete bes Wiffens und Denkens hinüberschweifend, so sind diese fest in sich abgeschlossen, beschränkt auf ein kleines Terrain', aber dies mit vollkommener Meisterschaft beherrschend. Ueberwiegt bei Max Waldau die Reflexion, so zeich= nen Wilibald Alexis und Levin Schücking sich vor allem durch ihren gesunden Realismus, die Anschaulichkeit, Wahrheit und Treue ihrer Verdeckt in den Waldau'schen Romanen der Schilderungen aus. Dichter mit seinen persönlichen Ansichten und Tendenzen nicht selten sein eigenes Kunstwerk, so haben wir an den beiden anderen haupt= fächlich diese in Deutschland seltene Objectivität zu respectiren, die sie ihren Figuren und Situationen zu geben wissen. Max Waldau durch die Mannigfaltigkeit der Interessen und die Universalität seiner Bildung, so bewegen diese dagegen sich in den engsten Schranken und werden es nicht mübe, einem verhältniß= mäßig armen und einförmigen Stoffe immer neue Seiten abzuge= Der Dichter des Romans "Aus der Natur" ist Kosmopolit, das ganze unermegliche Reich des Geistes ist seine Heimath; Levin Schikking dagegen und Wilibald Alexis wurzeln fest in bem

Boben der Provinz, in der sie geboren, unter den Menschen, in deren Mitte sie ausgewachsen sind, oder doch wenigstens unter den Erinnerungen, welche ihnen von diesen vererbt wurden. Max Waldau's Romane sind überhaupt schwer zu klassissieren; wollte und müßte man sie überhaupt einer der herkömmlichen Sattungen einverleiben, so würde man sie vielleicht am passendsten als sentimental philosophische bezeichnen, etwa in der Weise der Klingersichen und Jean Paul'schen Romane, welche letztere er sich ja deutlich genug zum Vorbild genommen hatte. Dagegen kann über das Feld, welches Wilibald Alexis und Levin Schücking andauen, gar tein Zweisel obwalten: sie schreiben historische Romane und ihr Muster und Vorbild ist Walter Scott.

Am meisten gilt dies von Wilibald Alexis, den man daher auch nicht mit Unrecht den märkischen Walter Scott genannt hat. Wilibald Alexis ist nicht nur einer unserer beliedtesten, sondern auch unserer fruchtbarsten Schriftsteller. 1798 zu Breslau aus einer französischen Resugiesamilie geboren, aber schon frühzeitig nach Berlin zurückversetzt, trat er zuerst im Jahre 1822 mit dem Roman "Waladmor" auf: eine Nachahmung Walter Scott's, die so gelungen war und ihrem Vorbilde so nahe kam, daß der Dichter es wagen durste, sie unter Walter Scott's eigenem Namen erscheinen zu lassen, ohne daß diese verwegene Mystification, da sie endlich entdeckt ward, ihm zur Unehre gereicht oder seinem literarischen Ruse Abbruch gethan hätte.

Im Gegentheil lenkte das gelungene Wagstück die allgemeine Aufmerksamkeit auf den jungen Dichter und weckte die besten Hoff=nungen für seine Zukunft. Dennoch machte ein zweiter Roman in demselben Geschmack, "Schloß Avalon," den er 1827 folgen ließ, nicht dasselbe Glück, und ebensowenig vermochten seine Versuche, die

philosophischen und socialen Kämpse seiner Zeit in romantischem Gewande abzuschildern, sich in der Gunst des größeren Publicums sestzusetzen. Diese Versuche, bei denen wir hauptsächlich an Werke, wie "Das Haus Düsterweg," die "Zwölf Nächte," sowie die Mehrzahl seiner kleineren Novellen denken, erschienen im Lauf der dreißiger Jahre; die "Zwölf Nächte," soviel uns bekannt das letzte Werk dieser Richtung, datirt aus dem Jahre 1838.

Denn während der Dichter noch so mit der Kaltsinnigkeit des Publicums rang und vergebens nach einem Wege suchte, ber ihn zum Herzen seines Volkes führte, hatte er, ohne es selbst recht zu wissen, geleitet hauptsächlich durch die Traditionen seiner Jugend und seinen glücklichen Instinct, schon beinahe zehn Jahre zuvor sich eine Bahn eröffnet, die, so unscheinbar sie anfangs auch war, ihn dennoch in ihrem Fortgang zu einem der gelesensten und beliebtesten Dichter der Gegenwart machen sollte. Mit den unmittelbaren Nachahmungen des Walter Scott ging es nicht mehr; wie jeder Witz, hatte auch der Witz dieser Mystification nur einmal gezündet und dann nicht wieder. Aber wolan, statt zu Walter Scott in die Nebel von Alt-England auszuwandern, versetzen wir Walter Scott selbst nach Deutschland, statt immer nur seine Sprache müh= sam nachzustammeln, nöthigen wir ihn, unsere eigene Sprache zu Sollten die Zanber dieser Walter Scott'schen Romantik wirklich nur an die schottischen Berge und Thäler gebunden sein? Walten dieselben Zauber nicht auch über den Fichtenwäldern der Sind sie nicht auch überhaupt an allen Orten, wo nur das theure Wort "Vaterland" ein Echo findet? Und wenn deutsche Leser sich für den Hof der jungfräulichen Königin Elisabeth und für die Gefahren und Abenteuer des Prätendenten zu intereffiren vermögen, wie noch ganz anders müßte es auf sie wirken, wenn ber beutsche Roman es wagte, die Heldengestalt Friedrich's des

Großen in dem Donner seiner Schlachten, umgeben von seinen treuen Soldaten, dem Auge des Lesers vorzusühren?!

So entstand der vaterländische Roman "Cabanis," der 1832 in sechs Bänden ans Licht trat. Auch "Cabanis" fand anfangs nicht die Theilnahme, auf welche der Dichter gerechnet hatte und die er in so hohem Grade verdiente; mehr denn zwanzig Jahre haben vergehen muffen, bevor das ausgezeichnete Werk in feinem vollen Werthe anerkannt marb, und zwar nicht bloß von Seiten ber Kritit, die in Bewunderung deffelben von Anfang an ziemlich einstimmig war, sondern auch von Seiten bes Publicums, das erft allmälig, wie der historische Sinn und das patriotische Be= wußtsein der Nation sich mehr und mehr entwickelte, zu der Einsicht gelangte, welchen Schatz unfere Literatur in diesem Werke eigentlich besitzt. In der That steht "Cabanis" noch jetzt unübertroffen da; nicht nur kein anderer deutscher Romandichter, sondern auch Wili= bald Alexis selbst ist dem Ideal des historischen Romans nie wieder so nahe gekommen, wie in diesem Werke, oder doch wenigstens in ben ersten Bänden desselben, die sich unbedenklich bem Besten an= reihen, was auf diesem Gebiete überhaupt existirt.

Bielleicht war es nicht die Schuld des Dichters, daß er nicht ohne Aufenthalt auf dem eingeschlagenen Wege fortging. Die Zeitverhältnisse waren dem vaterländischen Romane damals nicht günstig, am wenigsten dem modernen; es war die Blütezeit der Tensur und der politischen Maßregelungen und Wilibald Alexis
selbst hatte bereits erfahren müssen, wie leichtverletzlich die Haut der damaligen Olympier war. Wenn er sich daher zu Ende der dreißiger Jahre auch dem vaterkändischen Roman wieder zuwandte, dem er von da an unverbrüchlich tren geblieben ist, so zog er es doch vor, rückwärts in die Jahrhunderte zu greisen und seine Stosse

- dem politisch unverfänglichen und unanstößigen Mittelalter und seinen bürgerlichen und ritterlichen Fehden zu entnehmen.

In dieser Art erschienen der Reihe nach "Der Roland von Berlin" (1840), "Der falsche Waldemar" (1842), "Hans Jürgen und Hans Jochen" (1846) und "Der Wärwolf" (1848), letztere beide auch unter dem barocken Gefammttitel "Die Hosen bes Herrn von Bredow": Werke, die zum Theil unter der Entlegenheit und Schwerfälligkeit bes Stoffes leiden — benn auf die Dauer hält es allerdings schwer, sich für diese märkischen Raubritter und ihre Gewaltthätigkeiten zu interessiren — bie aber in Betreff ber Ausführung sich ebenfosehr durch die Genauigkeit und Sauberkeit ber Zeichnung, wie durch die Treue des Localtons auszeichnen. gewiß, Wilibald Alexis ist der eigentliche Dichter der Mark; der anscheinend so dürre, so einförmige Boben dieser von der Natur nicht eben verschwenderisch behandelten Landschaft gewinnt unte den Händen dieses Dichters ein wundersames poetisches Leben, wir sehen die durre Heide sich unermeglich behnen, wir athmen den Duft dieser Rieferwaldungen und hören den schweren Flügelschlag des Reihers, der über die schilfbemachsene Fläche des Sees dahinschwebt.

Und nicht bloß die Natur der Mark weiß Wilibald Alexis in unübertrefslichen Landschaftsbildern zu schildern, sondern auch die Eigenthümlichkeit ihrer Bewohner, in alter wie in neuer Zeit, hat. er mit Sorgfalt und Liebe studirt und giebt sie wieder mit einer Sicherheit der Linien und einer Treue und Wärme der Färbung, wie sie bei unsern deutschen Romanschreibern, die durchschnittlich im Reiche der Phantasie besser zu Hause sind, als in der Wirklichfeit, nur höchst selten gesunden wird; mit derselben Naturtreue, mit der er uns die alten knorrigen Fichtenskämme abschildert, schildert er auch die eigensinnigen, knorrigen Gemüther, die unter diesen Bäumen groß geworden sind und die, was ihnen an Schwung ber Empfindung und Glanz der Phantasie abgeht, durch die Energie ihres Wollens und die Tüchtigkeit ihres sittlichen Charakters ersetzen.

Seit Anfang der funsziger Jahre ist Wilibald Alexis nun in ein neues Stadium seiner poetischen Entwickelung eingetreten oder vielmehr er ist zurückgekehrt auf den Weg, den er schon im "Cabanis" mit so glänzendem Erfolge eingeschlagen hatte. Durch die Ereignisse des Jahres Achtundvierzig, die man denn doch nicht ganz und überall ungeschehen machen konnte, von den Rücksichten befreit, die seiner Muse in der Wahl ihrer Stoffe die dahin auserbegt waren, vertauschte er das Mittelalter und seine nach grade etwas rostig gewordene Romantik mit dem frischen vollen Leben der Gegenwart, indem er fortan Romane schrieb, die eben so sehr die patriotischen Erinnerungen wie die unmittelbaren, lebendigen politischen Sympathien seiner Zeitgenossen in Anspruch nahmen.

Es kommen hier besonders drei größere Werke in Betracht, von denen namentlich die beiden erstern sowohl der Tendenz wie dem Inhalte nach im innigsten Zusammenhange stehen: das ist der fünfsbändige Roman "Ruhe ist die erste Bürgerpslicht oder Vor fünfzig Jahren" (1852) und "Isegrimm. Ein vaterländischer Roman." (Drei Bände, 1854), wozu sich dann gleichsam als Epilog der gleichfalls dreibändige Roman "Dorothe" (1856) gesellt. In sämmtlichen drei Romanen hat der Dichter sich das höchste Ziel gesteckt, das dem Romanschreiber, ja dem Dichter überhaupt versstattet ist: die Vergangenheit soll ihm zum Spiegel der Gegenwart werden, nicht bloß unterhalten will er, sondern auch lehren und züchtigen, die Muse soll die Wege weisen, welche das Vaterland zu wandeln hat, um jene Höhe der Macht und des Ruhmes zu erreichen, zu der es, wenigstens nach der Meinung des Dichters,

berufen ist und zu der sich dann mit ihm auch das gesammte übrige Deutschland erheben wird.

Allein mit der Größe der Aufgabe wachsen natürlich auch die Schwierigkeiten der Lösung, und so darf es ja wol ausgesprochen werden, ohne dem hinlänglich bewährten Talent des Verfassers und seinem wohlerworbenen Ruhme zu nahe zu treten, daß diese Werke, so viel. Schönes und Interessantes sie auch enthalten, doch als Ganzes den früheren ähnlichen Arbeiten des Verfassers nachstehen und weder die Forderungen der Kritik, noch das Interesse des Lesers vollständig befriedigen.

Am schwächsten ist grade berjenige Roman, den der Berfasser selbst offenbar mit der größten Sorgfalt gearbeitet und dem er die eingehendsten Studien gewidmet hat: "Ruhe ist die erste Bürger= Das Buch schildert die preußischen und namentlich die berliner Zustände kurz vor und zu der Zeit der Katastrophe von Jena, also gewiß ein interessanter und dankbarer Stoff. Wenn berfelbe hier gleichwol nicht völlig zur Geltung kommt, so liegt das hauptsächlich an der ungehörigen Vermischung des poetischen und des historischen Elements, des Romans und der Geschichtschreibung, welche der Dichter sich hat zu Schulden kommen lassen. man ist das Buch zu geschichtlich, als Geschichtswerk zu romantisch; indem der Berfasser weder als Historiker auf den poetischen Schmuck Berzicht leisten, noch als Poet etwas von den reichlichen geschicht= lichen Hilfsmitteln aufgeben wollte, die ihm, Dant seinen Studien, zu Gebote standen, hat er sich die Wirkung nach beiden Seiten hin, sowohl als Poet wie als Historiker, verkümmert. Das Buch, wir wiederholen es, enthält eine Menge vortrefflicher Einzelheiten: aber auch die schönsten und interessantesten Einzelheiten, selbst wenn sie noch so dicht gehäuft wären, sind doch niemals im Stande, bem Leser jenes Interesse zu ersetzen, das er nur an der Einheit ber Handlung und einer bestimmten hervorragenden Persönlich= keit nimmt.

Eine solche Handlung aber und eine solche Persönlichkeit fehlen diesem Roman: ober wenn sie ihm nicht ganz fehlen, so werden sie boch von der Masse der Episoden und Nebendinge in einem solchen Grade verbedt und gleichsam überwuchert, daß sie nicht zu der ihnen gebührenden Wirkung gelangen können. Bielleicht entgegnet man uns, der Gedanke des Buchs bilde die Einheit desselben. wohl: aber fofern das Buch ein Kunstwerk und namentlich ein Roman sein soll, muß dieser Gebanke sich nothwendig in einer beftimmten poetischen Figur und einer bestimmten einheitlichen Hand-Unsere deutschen Romane sind fonst in der lung concentriren. Regel zu luftig, es fehlt ihnen an Specialitäten, sie halten sich, in idealistischer Vornehmheit, zu weit erhaben über das Gegenwärtige. Hier im Gegentheil sind der Specialitäten zu viel, der Roman hat sich aufgelöst in lauter einzelne Genrebilder oder noch richtiger ge= fagt, in einzelne historisch = romantische Scenen, die meift an sich recht hübsch sind, aber kein eigentliches lebendiges Berhältniß, keine organische Beziehung zu einander haben. Wir erstaunen über die Fülle verschiedenartigster Figuren, welche ber Dichter hier zusam= mengeführt hat, wir erfreuen uns an der Genauigkeit der Zeichnung, der Treue des Colorits, der Naturwahrheit und Frische, welche er der Mehrzahl dieser Figuren verliehen hat — aber wie kommt es bei alledem, daß keine davon unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, keine unser Herz eigentlich zu erwärmen, ja daß ber ganze Roman uns fo wenig zu befriedigen im Stande ist? Weil sie uns alle nur ben Eindruck von Nebenpersonen machen; weil wir uns unwillfürlich hinter und zwischen ihnen noch nach anderen, bedeutenderen Figuren umsehen, die befähigt wären, die Träger des Gedankens zu bilden; weil mit einem Worte der ganze Roman wol eine poetisch illustrirte Geschichte, nicht aber, was er doch sein sollte, die Poesie der Geschichte selbst ist.

Und doch trug die Geschichte bem Dichter einige höchst geeignete Figuren gleichsam entgegen: die Rönigin Luise, ber Minister Stein, der Pring Louis Ferdinand — welche Charattere, welche Schickfale, welche Situationen! Bon bem letzteren, dem Prinzen, diesem eigentlichen natürlichen Helden ber ganzen Tragödie, hat der Dichter gar teinen Gebrauch gemacht, vielleicht weil er sich diesen Stoff durch einen bekannten älteren Roman (von Fanny Lewald) vorweggenommen glaubte; die beiden anderen hat er zwar benutzt, aber wieberum nur als Nebenfiguren. — Endlich ist auch dies kein ganz günstiges Zeichen für die künstlerische Einheit des Romans, daß fünf starte Bände dem Berfasser gleichwol noch nicht genügt haben, die angesponnenen Fäden zu Ende und den Roman selbst auch nur zum nothdürftigsten äußerlichen Abschluß zu bringen; die meisten dieser zahlreichen Figuren, die uns mit so vieler Sorgfalt geschildert wurden, verschwinden aus unseren Augen, ohne daß wir erfahren, welchen Ausgang ihr Schicksal nimmt und wie die vielfach verschlungenen Fäden sich schließlich entwirren.

1

Dieser letztere Uebelstand konnte natürlich dem Dichter selbst nicht entgehen und so vertröstete er den Leser am Schlusse seines Werkes auf eine demnächst zu liefernde Fortsetzung desselben, in welchem alles, was in dem vorliegenden nur Einleitung und Anfang geblieben, zum völligen Abschluß gebracht werden sollte.

Diese Fortsetzung erschien auch wirklich wenige Jahre später; es ist der bereits genannte "Isegrimm." Doch sind die Fäden, welche die beiden Romane verbinden, nur von sehr lockerer Beschaffenheit: so daß wer den "Isegrimm" etwa mit der Erwartung in die Hand nimmt, hier nun wirklich den verheißenen Abschluß zu sinden, sich bald sehr enttäuscht sehen wird. "Isegrimm" ist mehr

ein Gegenstück als eine Fortsetzung seines Borgängers; wie bort der Zusammensturz des alten Preußens, so werden hier die Elemente geschilbert, aus benen die Möglichkeit seiner Erneuerung sich bilbete. Es ist noch nicht die blutig prächtige Morgenröthe von Anno Drei= zehn, nur erst die Dämmerung, in welcher Tag und Nacht, alte Schmach und neuer Ruhm noch mit einander im Streite liegen. Doch ahnen wir bereits bas hereinbrechende Licht; wo selbst ein so knorriger, so widerhaariger Charakter, wie dieser alte Herr von Quarbit, der neuen Zeit zum Werkzeug dienen muß, selbst gegen feinen eigenen Willen, ba kann ber Sieg ber guten Sache unmög= lich mehr lange ausbleiben. Alles Talent und selbst aller Enthu= siasmus ist unfruchtbar, so lange ihm der Boben eines gefunden, fräftigen Volkslebens mangelt; diese Bolksnatur, in ihrer dämo= nischen Ursprünglichkeit, schildert der Dichter, und wenn er dabei auch die Auswüchse und Schattenseiten derselben nicht zu verbergen sucht, so können wir das im Namen der poetischen wie historischen Gerechtigfeit nur billigen.

Ueberhaupt, wenn eine Fülle der interessantesten Detailmalerei, wenn tiese Kenntniß des Gegenstandes und eine edle, mannhaste Gesinnung genügend sind, ein vortrefsliches Buch zu liesern, so darf der "Isegrimm" als eine der wackersten poetischen Thaten gelten, die einem Dichter unserer Tage gelungen sind. Dagegen ist das eigentsich Romanhaste in diesem Buche schwächer, als wir es bei Wilibald Alexis zu sinden gewohnt sind, der sich sonst vor der Mehrzahl unserer Romanschreiber auch dadurch auszeichnet, daß er eine kräftige und fruchtbare Phantasie hat und Situationen und Berzwicklungen zu ersinden weiß, die den Leser wirklich packen.

Dies spannende, packende Element, also das Dramatische des Romans, tritt in dem "Isegrimm" zurück hinter der Breite der Schils derungen und Reflexionen; ganz gegen seine Natur erscheint der

Held mehr betrachtend als handelnd, und wo er sich endlich zum Handeln entschließt, da entsprechen seine Thaten nicht den Erwartungen, die er in uns rege gemacht hat. Der Dichter ist in denselben Fehler verfallen, den wir soeben erst an dem Roman "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht" bemerkten: die Fabel des Buchs ist zu weitläusig angelegt und die Lockerheit der Composition läßt diesen Uebelstand nur um so sichtbarer werden, die interessantesten Figuren, die spannendsten Situationen werden nur beiläusig, nur in Episoden abgemacht, die zum Theil mit Meisterschaft ausgeführt sind, aber doch den Mangel einer durchgreisenden und einheitlichen Handlung wies derum nicht ersesen können.

Und ebensowenig kann die edle patriotische Gesinnung, die bas gefammte Werk durchdringt und seinen eigentlichen Lebenshaud bildet, für seine ästhetischen Mängel vollständig entschädigen. Dichter hat dem Hange zur Reflexion, dieser natürlichen Folge bes zunehmenden Alters, zu sehr nachgegeben, der Roman ist zu didak-Ganz gewiß kann und darf ein Kunstwerk tisch, zu tendenziös. auch eine politische Grundlage haben, ja es wird sogar um so höher stehen, je mehr es von den praktischen Bestrebungen seiner Zeit in sich aufgenommen hat. Allein dies politische Element muß sodann and das gesammte Kunstwerk durchdringen, es muß gleichsam seine Seele, seinen innersten Lebensnerv bilden; es darf nicht hier oder bort in schweren, tobten Massen aufliegen wie nacktes Gestein, son= dern es muß sich in poetisches Fleisch und Blut, in Charaktere und Ereignisse verwandelt haben. Der "Isegrimm" ist reich an geist= vollen und schlagenden Bemerkungen über die Lage Preußens zur Zeit des Tilsiter Friedens; vieles davon hat der Dichter sichtlich mit nächster Beziehung auf die Zeit geschrieben, in der fein Buch erschien, und allerdings lag der Bergleich in manchen Punkten so nahe, daß es schwer gefallen sein würde, ihn nicht zu ziehen. Als

Beitungsartikel oder auch als selbständige politische Broschüre würden diese Betrachtungen ohne Zweisel von großem Interesse gewesen sein, im Roman dagegen, wo vor Allem unsere Phantasie beschäftigt werden soll, wo wir unterhalten, nicht belehrt werden wollen, stören sie, ja ihre allzuhäusige Wiederkehr wirkt zuletzt sogar ermüdend und stumpft uns ab gegen die Wahrheit des Inhalts.

Ein zweiter und vielleicht noch schlimmerer Mangel des Buchs, den freilich mehr oder minder unser gesammter historischer Roman theilt, besteht in der unorganischen Vermischung des poetisch ersunsdenen und des historisch überlieferten Stoffs. Ohne Frage hat der Boet das Recht, die Welt der Wirklichkeit mit den Geschöpfen seiner Phantasie zu bevölkern; sogar die ganze Kunst und Kraft des Poeten besteht eben nur darin. Aber Geschichte und Ersindung dürsen nicht äußerlich neben einander hergehen, vielmehr müssen sie sich gegenseitig durchdringen, es muß aus beiden ein neues drittes Geschlecht hervorgehen, welches ebensosehr der Wirklichkeit wie der Phantasie angehört und eben in dieser Doppelnatur das Zeugniß seines idealen Ursprungs trägt.

Im "Ifegrimm" dagegen haben wir zum größten Theil nur maskirte. Geschichte; die historischen Figuren und Zustände sind der Mehrzahl nach ganz roh, ganz unvermittelt in die Dichtung hinübergenommen, nur mit einem poetisch verbrämten Mäntelchen um die Schulter, das jedoch den Kundigen nicht zu täuschen versmag, während es den Unkundigen nur in Unruhe und Mißbehagen versetzt. Es entsteht auf diese Weise eine Zwittergattung von Memoiren und Romanen, die vielleicht für den übersättigten Zeitzgeschmack etwas sehr Pikantes hat, aber doch mit den Grundbedingungen der Kunst ein für allemal unvereindar ist. Was der Boet giebt, soll er ganz geben, jedes ächte Kunstwerk muß sich aus sich selbst erklären; ein Roman, bei dem wir jeden Augenblick still=

halten müssen und fragen, wer und was eigentlich gemeint ist, und aha, ganz recht, das ist dieser Minister und das jener, und der da ist der bekannte General R. N., und die Situation hier hat sich eigentlich da und da zugetragen und steht da oder dort quellenmäßig verzeichnet — nein, ein solcher Roman kann noch immer mit sehr viel Geist und Talent geschrieben, er kann eine sehr anziehende, sehr unterhaltende Lectüre sein, aber ein wirklicher Roman, ein eigent-liches poetisches Kunstwerk ist er nicht.

In dieser letzteren und allerdings ästhetisch wichtigften hin= sicht ist der dritte Roman dieser Reihe, die "Dorothe," seinen beiden Vorgängern überlegen. Freilich war ber Dichter babei auch nicht jenen Bersuchungen ausgesetzt, wie bei ben beiben anderen, ber Gegenwart soviel näherliegenden Werken. Die "Dorothe" spielt in den letzten Regierungsjahren des Großen Aurfürsten; die Heldin des Romans ist jene bekannte Dorothea von Holstein, die dritte Gemahlin des Kurfürsten, eine Frau von hohem männlichen Geiste und einer seltenen Thatkraft, die aber eben in Folge des Einflusses, den sie auf ihren fürstlichen Gemahl und somit auf den Gang der öffentlichen Ereignisse ausübte, ber Gegenstand sehr verschiedenar= tiger Beurtheilungen gewesen ist. Die Absicht des Dichters scheint vornehmlich dahin gegangen zu sein, ein Gemälde der Intriguen und Kabalen zu liefern, deren Tummelplatz ber damalige Berliner Hof war und die benn endlich an dem graden Sinne des Kurfürsten und der einsichtsvollen und thätigen Liebe seiner Gemahlin scheitern. Auch hier wieder liegt die Beziehung auf die Gegenwart außer= ordentlich nabe, während gleichzeitig die größere Entlegenheit des Stoffes dem Dichter eine Freiheit und Unbefangenheit des poetischen Schaffens bewahrt hat, die wir an den beiden vorhin besprochenen Romanen theilweise vermissen. Wenn das Buch nichtsdestoweniger keinen ganz ungetheilten Erfolg gehabt hat, so rührt das wol vor= süglich daher, daß der Stoff, trot der ächt künstlerischen Behandlung, doch immer etwas Peinliches, um nicht zu sagen Abstoßendes behalten hat; dies Gemälde menschlicher Arglist und Ränke ist zu niederschlagend, die Lust, in der wir hier athmen, zu drückend, als daß ein reines Ashbetisches Behagen möglich wäre, und auch von der Heldin des-Romans wissen wir aus anderweitigen Quellen zuviel Ungünstiges und Zweideutiges, als daß der Versuch, den der Dichter hier macht, sie vollständig zu purisiciren, nach allen Seiten hin gelingen könnte.

Seit die "Dorothe" erschienen, ift der Dichter leider von einer schweren Krankheit befallen worden, die ihn der poetischen Thätig= keit für längere Zeit entfrembet hat. In dem Augenblick, da wir dieses schreiben, bringen die Zeitungen die Rachricht von seiner völligen und gludlichen Wiederherstellung und so dürfen wir, bei der seltenen Fruchtbarkeit, die ihn auszeichnet, gewiß noch mancher schönen und dankenswerthen Gabe von ihm entgegensehen. dirfen wir, bevor wir von ihm scheiben, des Verdienstes nicht un= erwähnt laffen, daß er fich seit einer Reihe von Jahren als Heraus= geber des "Neuen Pitaval" (seit 1842, bis jett 26 Bände) erworben Diese Sammlung der interessantesten Kriminalgeschichten aller Länder und Zeiten nimmt nicht nur in Folge der außerordent= lich gewandten und fesselnden Darstellung einen der ersten Plätze in der Unterhaltungsliteratur der Gegenwart ein, sondern auch über dies Interesse der bloßen Unterhaltung hinaus, für die Rechts= anschaumg bes großen Publicums, ja für die praktische Gestaltung unserer Rechtsverhältnisse selbst ist das Buch von Bedeutung ge= worden und hat einen Einfluß erlangt, dessen nur wenige gelehrte juriftische Werke sich rühmen dürfen. Gine der schönsten und segens= reichsten Errungenschaften unserer Zeit, eine ber wenigen Frlichte des Jahres Achtundvierzig, die von dem Mehlthau der Reaction

noch nicht völlig zernagt und verdorben sind, die Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, ist von dem "Neuen Pitaval" von seinem ersten Anfang an mit ebensoviel Gewandtheit wie Sachkenntniß verfochten worden. Zu einer Zeit, wo es bei uns noch für eine große Verwegenheit galt, an den Mysterien der Gerichts= stube zu rütteln und die unbedingte Ueberlegenheit studirter Richter in Zweifel zu ziehen, zeigte ber "Neue Pitaval" an einer Reihe merkwürdiger und erschütternder Beispiele, wie beschränkt in der That jene vielgepriesene Actenweisheit, wie viel leichter der unbefangene, von keinem gelehrten Vorurtheil umbufterte Blick bes un= studirten Richters in die Seele des Angeklagten hinabbringt und wie viel gerechter baher, nicht blos im juristischen, sondern auch im sittlichen Sinne, ein Berfahren ist, das mit der That zugleich die innere Entstehung derselben aufzudeden und festzustellen sucht. — Der Verlauf der Ereignisse hat das Bestreben des "Neuen Pitaval" unterstützt, politische Motive haben die Bedenken der Juristen liber= Auch in Deutschland begreifen wir jetzt den Schauder, wunden. mit welchem schon in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein berühmter englischer Rechtslehrer von Richtern sprach, die ben Angeklagten "in einem verschlossenen Zimmer und auf ein paar auf Papier geschriebene Fragen und Antworten hin" aburtheilen und wenn der studirte Richter auch noch nicht überall in Deutsch= land von den Geschworenen verdrängt worden ist, ja wenn in den letzten Jahren selbst da, wo das Geschwornengericht factisch besteht, mehr ober minder wirksame Versuche gemacht worden sind, die Competenz besselben zu beschränken, so ist boch der Grundsatz der Deffentlichkeit und Mündlichkeit fast überall bei uns zur Geltung gekommen und wird ganz gewiß auch darin bleiben.

Und dieser moralische und praktische Triumph, den der "Neue Pitaval" davongetragen, hat denn zuletzt mehr zu besagen und

muß dem unermüdlichen Herausgeber eine reinere und größere Befriedigung gewähren, als alle poetischen Lorbeeren, die seine Stirne zieren. —

Wenden wir uns jetzt zu Levin Schücking. Derselbe bildet an dem Himmel unserer belletristischen Literatur gewissermaßen das Zwillingsgestirn zu Wilibald Alexis; wie jenen den Walter Scott der Mark, so darf man diesen füglich ben Walter Scott Westfalens nennen. Selbst auf der "Rothen Erde" geboren und ihr durch Jugenderinnerungen und Familienbande vielfach verwandt, hat Schüding es sich zur Aufgabe gestellt, sowol die landschaftlichen Eigenthüm= lichkeiten seiner Heimath wie die Tüchtigkeit und Kernhaftigkeit ihrer Bewohner, die freilich auch eine gewisse Starrheit und Grillenhaftigkeit nicht ausschließt, zur poetischen Darstellung zu bringen. Wie Wilibald Alexis seine bichterischen Gemälde beinahe ausschließlich auf den dürren Boben der Mark verlegt, so verläßt Levin Schücking nur selten seine westfälische Heimath - und wo er es thut, thut er es in der Regel nicht ungestraft. Un beiden Schrift= stellern wird so recht sichtbar, mit welchen festen und unlöslichen Banden die Heimath auch den Genius des Dichters umspinnt und welch ein verhängnißvoller Irrthum es war, da man eine Zeit lang glaubte, die deutsche Poesie, als ächte Kosmopolitin, in die leere, blaue Luft, weit weg von allen lokalen und nationalen Beziehungen, verweisen zu können.

Und auch das wird an diesen Beispielen klar, welche Schätze der Poesie in dem Leben und den Sitten unseres deutschen Bolkes noch verborgen liegen und wie es nur des richtigen, von der Muse geweihten Blickes bedarf, um da, wo das prosane Auge nur dürre Heidesbeflächen oder einförmige Saatselder erblickt, das reinste Gold der Dichtung aufzusinden. Allerdings war Levin Schücking nicht der erste, der Westsalen gleichsam für die deutsche Poesie eroberte;

Immermann in seinem "Minchhausen" und Freiligrath in einzelnen seiner beschreibenden Dichtungen waren ihm bereits voransgegangen.

Diesen Borgängern hat Levin Schilding sich mit glücklichstem. Erfolge angeschlossen; der Boben Westfalens mit feinen bichten Bälbern, feinen langgebehnten Fluren, feinen vereinzelten Weilern, seinen Hecken und Kampen dient ihm nicht bloß zur-äußerlichen Staffage seiner Romane, sondern diese umgebende Natur wird in seinen Dichtungen wahrhaft lebendig; wir hören das Rauschen dieser uralten Haine, wir sehen den gastlichen Rauch aus dem einsamgelegenen Hause emporsteigen und fühlen uns durchschauert von all den großen und geheimnisvollen Erinnerungen, welche diefen Boben für bas Gefühl jedes Deutschen so heilig und ehrwürdig Mit berselben Meisterschaft und bemselben breiten, mar= kigen Pinsel, mit welchem Wilibald Alexis die einförmigen Steppen der Mark abschildert, malt Levin Schlicking die reichere Natur seines westfälischen Vaterlandes. Und auch er bleibt nicht bloß bei biesen Aeußerlichkeiten stehen; gleich Wilibald Alexis hat er auch einen scharfen und aufmerksamen Blick für bie geistigen und sittlichen Eigenthümlichkeiten biefes Bolksstammes, ben er uns in den verschiedensten Kreisen und Abstufungen mit immer gleicher Treue und Anschaulichkeit vorführt; wir treten in das stattliche Gehöft des Bauern, der sich als Freiherr fühlt auf dem eigenen Grund und Boden, nehmen Platz an der üppigen Tafel des Dom= herrn, belauschen die phantastischen Anschläge und Gelüste ber westfälischen Abelskette und lernen auch ben kleinen Bürger kennen, in seiner etwas zopfigen, spießbürgerlich abgeschlossenen, aber grund= ehrlichen und tüchtigen Beise.

Zwar einige Unterschiede finden zwischen unsern beiten Romandichtern dennoch statt, und darunter auch solche, die nicht bloß

die poetische Individualität betreffen. Zuerst macht sich schon der allgemeine Unterschied zwischen Nord= und Mittelbeutschland geltend; Wilibald Alexis, der Zögling des märkischen Sandes, ist trodener, nüchterner, er hat nicht die Gluth und das saftige, zuweilen sogar blendende Colorit, das Levin Schücking zu Gebote steht. Dagegen fehlt es biesem letteren wieder an der norddeutschen Beharrlichkeit und Strenge gegen sich selbst, mit welcher Wilibald Alexis ben ein= mal entworfenen Plan zu Ende führt und langsam, mit immer gleicher Sorgfalt, bis in die kleinsten Einzelheiten durcharbeitet, selbst auf die Gefahr hin, seine Lefer einigermaßen zu ermüben. Levin Schücking liebt vielmehr die rasche, sprungweise Entwicke= lung; er liebt die Neberraschungen, die plötzlichen Coups, die uner-Gleich Wilibald Alexis, Meister des warteten Enthüllungen. Details, unterliegt er nicht selten der Bersuchung, die zusammen= haltende Idee des Ganzen zu vernachlässigen, ja wol gar die Ent= wickelung mit plötzlichem Ruck übers Anie zu brechen. Schücking's Figuren versprechen in der Regel bei der ersten Bekanntschaft mehr, als sie in der Folge halten; die Composition fällt, je mehr wir uns der Lösung des Anotens nähern, um so mehr aus einander; es ist als ob der Künstler, ermüdet von seiner eigenen Sorgfalt, sein Werk nun um jeden Preis zu Ende bringen wollte, gleichviel ob durch die raschen dicken Striche, die er schließlich aufträgt, die Harmonie des Ganzen zerstört und der Totaleindruck des so mühsam angelegten Kunstwerks gefährdet wird oder nicht. Von den größeren Romanen des Dichters sind, so viel wir uns erinnern, die 1846 er= schienenen "Ritterbürtigen" das Einzige, was sich von diesem Fehler frei erhält und eben deshalb auch nach unserm Dafürhalten nicht nur das beste unter den Werken des Dichters, sondern überhaupt einer der besten Romane, den wir besitzen.

Noch wichtiger sind zwei andere Unterschiede, die ten innersten

Rern beider Dichter betreffen: Wilibald Alexis ist Protestant, Levin Schüding ist Katholik. Freilich sindet sich von specisisch katho= lischer Färbung bei ihm keine Spur, im Gegentheil, er steht entschie= den auf Seiten der Aufklärung und nimmt willigen und freudigen Antheil an allen Schätzen der protestantischen Bildung. Dennoch glauben wir nicht zu irren, wenn wir einen gewissen Mangel an philosophischer Schärfe, an Klarheit und Festigkeit des Gedankens den Einslüssen zuschreiben, welche die katholische Erziehung und Umgebung auf ihn ausgeübt hat.

Ferner hat Wilibald Alexis von früh auf das Glück gehabt, einem großen Staate von selbständigem nationalen Bewußtsein und weltgeschichtlicher Stellung anzugehören und wir haben gesehen, wie mächtig das Gefühl, das dadurch im Dichter erweckt ward, seine Schöpfungen durchdringt und belebt.

Diefes Glüd, das für Jedermann unschätzbar ift, am meisten aber für ben Poeten, entbehrt Levin Schücking. 3mar seit ben Befreiungsfriegen gehört die Proving, ber Schuding entstammt, ebenfalls zu Preußen, wenn auch nicht vollständig, so boch zum Allein diese Berbindung war zu der Zeit, da größern Theil. Schücking sich der Poesie zuwandte, noch zu neu, die Vortheile der= selben noch zu ungewiß und streitig, als bag ber Dichter, ber überdies, wenn wir recht berichtet find, in dem hannöberschen Antheil geboren ist, sich an diesen Beziehungen Westfalens zu der großen preußischen Monarchie hätte erwärmen können. Das preußische Wesen trat im Gegentheil in Westfalen anfänglich ziemlich schroff und feindselig auf oder wurde boch von der Bevölkerung selbst in diesem Sinne aufgefaßt; die strenge altpreußische Zucht trat zunächst nur als militärischer und bureaufratischer Zwang auf, eine Menge alter guter und schlimmer Gewohnheiten murde jählings

über den Haufen geworfen und auch unter den schlimmen befanden sich einige, die man nur ungern vermißte.

Ueber allem Untergehenden schwebt ein gewisser Duft der Boesie, wie der Duft der Abendröthe über der untergehenden Sonne. Auch die alte Pfassen= und Dynastenherrschaft, unter der man in Westfalen so lange geseufzt hatte, gewann gegenüber dem eindringenden Preußenthum urplötzlich eine gewisse poetische Ber= slärung; es war die "alte Zeit" im Gegensatz zu der neuen, von der man noch nicht wußte, was sie bringen und wohin sie führen würde — und für die Mehrzahl der Menschen ist die "alte Zeit" auch immer die "gute alte Zeit."

Der Dichter dieser "guten alten Zeit," der Zeit des Krumm= stabs und seiner gesegneten Herrschaft, der Berücken und Fontan= gen, der gepuderten Köpfe und der geschminkten Wangen ist Levin Mit größter Beharrlichkeit hat er mitten unter den Trümmern des ehemaligen heiligen römischen Reichs, "daß Gott erbarm'," sich gleichsam eine eigene poetische Domane urbar ge= macht, eine Domäne, wenn man will, von geringem Umfang, aber von großer Ergiebigkeit, auf der er nun völlig zu Hause ist. ift das Leben und Treiben ber kleineren Höfe, befonders der geist= lichen, und jener Reichsunmittelbaren, wie sie bis zu Anfang des Jahrhunderts vorzüglich im Westen und Süben unseres Vater= landes bestanden. Auf diesem Felde ist sein Blick von unver= gleichlicher Schärfe, feine Zeichnung von bewundernswerther Genauigkeit und Sicherheit, seine Farbe stets lebenswahr und frisch; wir hören gleichsam das Rauschen und Reigen dieser altmodischen faltigen Gewänder, sehen das Ricken und Beugen dieser Perücken und Federbüsche, fühlen den Druck dieser Schnürbrüfte und Spangen, an die, trotz allem Druck und aller Enge, das Herz, das ewig junge, ewig unbestegbare Herz doch so stürmisch, so gewaltig schlägt!

Man ahnt leicht, welche interessanten Gegenfätze sich auf diesem Boben entfalten müssen und zu welchen pikanten Abenteuern und Berwickelungen berfelbe Gelegenheit bietet. Allein mit so großer Birtuosität Levin Schüding die Bortheile seines Stoffes ausbeutet und soviel interessante und glückliche Beobachtungen er jener alten verrotteten Zeit bereits abgewonnen hat, so läßt fich doch nicht in Abrede stellen, daß viese Zeit selbst eine längst über= wundene, die Welt aber, die ihr angehörte, eine verhältnißmäßig fleine und unbedeutende ist. Wir sind hier gleichsam nur in dem Vorzimmer der Weltgeschichte, es fehlt hier jene große, weitreichende Perspective, die z. B. die brandenburg=preußische Geschichte so Darum ift auch ein eigentlich historischer Roman, wichtig macht. ein Roman im großen Stil, hier kaum möglich, vielmehr weist die Beschaffenheit seines Stoffes selbst ben Dichter auf das historische Genrebild, die Anektote mit vorwiegend lokaler Färbung hin.

Und in diesem Genrebild ist Levin Schücking nun Meister. Je kleiner und enger die Welt, die er darstellt, je größer die Genauigkeit, mit der er sie zeichnet; es ist uns, als träten wir in einen längstverlassenen Ahnensaal, die großen ernsten Bilder an den Wänden sehen uns schweigend an, wir athmen den eigenthümlichen, aus Moder und Wohlgerüchen gemischten Dust, der diese Räume erfüllt und hier und da sindet sich ja auch wol noch eine verblichene Schleise oder ein halbzerknitteter Liebesbrief, der uns daran erinnert, daß diese Räume nicht immer so ernst und schweigsam gewesen und daß diese ehrbaren Gesichter, trop Puder und Reifrock, ebensalls einmal zu lächeln verstanden. . .

Das erste Auftreten Levin Schücking's als Romandichter fällt in den Anfang der vierziger Jahre, wo rasch nach einander "Ein Schloß am Meere" (2 Bde. 1843), "Die Ritterbürtigen" und "Eine dunkle That," die beiden letztern 1846, erschienen. In diesen frühesten Leistungen hat ras Talent des Dichters sich am glän= zendsten bewährt; namentlich sind, wie wir bereits erwähnten, "Die Ritterbürtigen" ein Werk von ausgezeichneter Schönheit.

Seitdem hat er es sich einigermaßen bequem gemacht; er producirt viel, vielleicht zu viel, und so wird es mit dem Einzelnen
nicht so gar genau genommen. Am glücklichsten ist der Dichter
immer da, wo er sich in den ebenbezeichneten engen Grenzen hält;
wo er dieselben verläßt, geräth er leicht ins Abenteuerliche und Oberflächliche. Die sämmtlichen Romane und Erzählungen des fruchtbaren Verfassers hier einzeln aufzuzählen, würde uns zu weit
führen; wir beschränken uns auf diesenigen, die während des letzten
Decenniums erschienen sind, und auch von ihnen heben wir nur einzelne hervor, die entweder besonders gelungen sind oder im Gegentheil das Talent des Dichters auf irgend einem bemerkenswerthen
Abweg zeigen.

Die beiden vorzüglichsten unter Levin Schücking's neueren Romanen sind: "Ein Sohn des Bolkes" (2 Bde. 1849) und "Der Bauernfürst" (2 Bbe. 1851). Beibe spielen auf westfälischer Erbe. In dem "Sohn des Volkes" wird der Gegensatz zwischen der alten er= erbten Sitte ber westfälischen Bauern und der Alles nivellirenden, Alles in Berwirtung setzenden falschen Aufklärung, die gelegentlich wol auch die Begriffe von Recht, Ehre und Vaterland wegesca= montirt, in höchst wirksamer Weise zur Geltung gebracht; ber alte Dorfschulze, welcher den eigenen Sohn, der seines deutschen Ur= sprungs vergessen hat und in die Dienste des französischen Usurpators getreten ist, von der Schwelle seines Hauses weist, ist eine Figur, der wir die innigste Theilnahme nicht versagen können. — "Der Bauernfürst" bewegt sich ebenfalls der Hauptsache nach auf dem wohlbekannten Felde der "guten alten" west= Doch hat der Dichter diesmal mit glücklichem fälischen Zeit.

Takt zwischen die Trümmer dieser morschen, untergehenden Zeit die Morgenröthe des neuaufgehenden Revolutionszeitalters hinein= fallen lassen, wodurch denn eine Reihe ebenso menschlich wahrer, wie poetisch spannender Conflicte herbeigeführt wird.

Der nächstfolgende größere Roman, "Gin Staatsgeheimniß" (3 Bbe. 1854), spielt ebenfalls wieder zum großen Theil in Westfalen, im Uebrigen ift jedoch ber Dichter in der Wahl dieses Stoffes nicht besonders glücklich gewesen. Der Held der Geschichte ist der angebliche Ludwig XVII., jener Uhrmacher Naundorf, der von seinen Anhängern unter dem Titel eines Herzogs der Normandie verehrt ward und der seinerzeit in den öffentlichen Blättern und zum Theil auch vor den Gerichten viel von sich reden machte. Levin Schücking hat sich auf bas Jünglingsalter seines Helden beschränkt: allein da derfelbe auch als Jüngling nichts Heldenmäßiges thut, ja nicht einmal etwas Bedeutendes, etwas Menschlichergreifendes leidet, so hat der ganze Roman dadurch etwas Passives, um nicht zu sagen Inhaltloses bekommen. Die falschen Demetrius und Walbemar sind bekanntlich ein sehr dankbarer Stoff für die Poesie, aber nur warum? Weil sie thatfräftig auftreten, weil sie durch die Rühnheit ihrer Pläne, durch die Energie ihrer Entschließungen die Mängel ihres Stammbaumes in Vergessenheit bringen. Davon ist bei diesem Ludwig XVII. keine Rede; es ist ein unselbständiger, schwacher, unentschlossener Anabe, verliebt, leichtgläubig, ohne Plan und Ziel, der Andere für sich handeln und denken läßt; nehmen wir ihm seine Actenstücke und Documente, was bleibt übrig? Und auch diese Actenstücke und Documente, die der Dichter in ihrer ganzen kanzleimäßigen Breite mittheilt und an die er selbst mit einer schwerzubegreifenden Hartnäckigkeit glaubt, bieten doch immer nur ein historisches, aber kein poetisches Interesse, und selbst das erstere dürfte in den Augen einer unbefangenen Kritik, zu der freilich

der Dichter dieses Romans nur wenig geneigt scheint, noch sehr zussammenschrumpfen. Das Beste an dem Buch sind wiederum die Spisoren, ja es sind eigentlich lauter Episoden, eine Reihe interesssanter Randzeichnungen, zu denen nur leider der Text fehlt.

In "Der Held ver Zukunft," einem kleinen einbändigen Roman, der 1855 ans Licht trat, ist die Fabel im Gegentheil sehr beseutend angelegt; der Dichter will und die Conslicte und Rämpse eines edlen, hochstrebenden Gemüthes schildern, das in einer schwachen Stunde von zärtlicher Leidenschaft verblendet, sich hat verleiten lassen, der großen Welt gewisse Concessionen zu machen und der nun sowohl mit ihr wie mit seinen eigenen Idealen in die peinslichsten Zerwürfnisse und Widersprücke geräth. Leider hat es dem Versassen nicht gefallen, das interessante Thema mit entsprechender Sorgfalt durchzusühren; nur der Ansang des Vuchs ist vollständig, ja dieser sogar mit einer gewissen Breite ausgeführt, die Entwickslung dagegen ist, wie uns dies bei Levin Schicking nicht selten besegnet, übereilt und lückenhaft, die Auslösung gewaltsam und unsvollständig, so daß das Ganze, bei einzelnen glänzenden Partien, doch keinen recht befriedigten Eindruck gewährt.

An denselben Fehlern leiden zwei andere Romane des Bersfasser, in denen er ebenfalls jenen historischen Boden verlassen hat, auf dem er sich sonst mit soviel Glück und Sicherheit bewegt: "Die Königin der Nacht" (1852) und "Die Sphinz" (1858). Beide Romane leiden an außerordentlichen und fast unerträgslichen Unwahrscheinlichkeiten. Wir bescheiden und gern, daß dem Romandichter auch in diesem Punkte eine gewisse Freiheit verstattet sein muß und daß gewisse Ersindungen und Situationen, die z. B. von der Bühne gesehen unerträglich wären, sich im Roman noch immerhin verbrauchen lassen. Allein auf einen falschabressirten Brief die ganze Verwickelung, sowie auch ein zufälliges und sehr

abenteuerliches Zusammentressen zweier Personen die ganze Lösung eines Romans begründen, wie es in "Die Königin der Nacht" gesschieht — oder den Unsinn der klopfenden Tische allen Ernstes als poetisches Motiv einsühren und uns glauben machen wollen, ein übrigens vollkommen nüchterner und verständiger junger Mann, ein junger Diplomat aus gutem Hause, werde sich mit einer Dame vermählen und Wochen und Monate lang an ihrer Seite leben, ohne auch nur den Namen seiner Gemahlin zu wissen, wie der Dichter dies in "Die Sphing" versucht — das heißt die Freiheiten des Romandichters denn doch etwas zu weit ausdehnen.

In seinem ganzen alten Glanz dagegen zeigt bas Talent bes Dichters sich in ber historischen Erzählung "Der Sohn eines berühmten Mannes" (1856). Der berühmte Mann ist Johann von Werth, bekannt als einer der tapfersten und glücklichsten Partei= gänger des dreißigjährigen Krieges, der fühne Reiteranführer, der als General des Kurfürsten Max von Baiern seinen Namen den Franzosen so furchtbar gemacht hatte, baß, als er endlich in Folge ber Schlacht bei Rheinfelden gefangen und nach Frankreich abge= führt ward, selbst seine Gefangenschaft noch ein epochemachendes Ereigniß für die Neugier und bas Mitgefühl des französischen Bu-Auch in der vorgenannten Erzählung ist Johann blicums war. von Werth der eigentliche Mittelpunkt. Die Abenteuer und Ber= irrungen seines Sohnes Adolph von Werth und das tragische Ende, das denfelben frühzeitig ereilt, bilden zwar äußerlich die Fabel der Erzählung, ihre eigentliche Wirksamkeit erhält sie jedoch erst in der Art und Weise, wie diese Abenteuer und Schickfale sich in der Seele bes väterlichen Helden widerspiegeln. Die Erzählung an sich ist einfach und ohne eigentliche spannende Momente, aber von jener Kraft und Frische der Darstellung, die wir diesem Dichter schon so vielfach nachgerühmt haben; besonders sind die Schilderungen aus

ben höfischen und kriegerischen Kreisen bieser Zeit vortrefflich und von ächt dramatischer Lebendigkeit.

Anch die beiden Erzählungen "Ans den Tagen der großen Kaiserin" (2 Bde. 1858) gehören zu dem Anmuthigsten und Liesbenswürdigsten, was der Dichter geschrieben. Doch ist, wie gesagt, seine Productivität zu groß und die Zahl seiner Schriften zu besträchtlich, um hier bei jeder einzelnen derselben zu verweilen und auch seine lyrischen wie dramatischen Bersuche ("Gedichte," 1846; "Der Redesampf zu Florenz," 1854 zc.), dürsen hier süglich übersgangen werden, da sie nur den Rang von Nebenarbeiten in Ansspruch nehmen und sür die poetische Eigenthümlichseit des Dichtersohne Bedeutung sind.

## Beinrich Koenig.

Was für Levin Schücking die "Rothe Erde" von Westfalen, das ist für Heinrich Koenig das "Goldene Mainz" und sein lustiges Treiben unter der Herrschaft des Krummstabs, dis dann jener Sturm der französischen Revolution hereinbrach, der diese Perle des Reichs für längere Zeit dem deutschen Baterlande entfremdete und in dessen Wirbeln so manches edle, freiheitdürstende Herz in unseliger Spaltung zu Grunde ging: der Mittelpunkt seines diche terischen Schafsens, auf den er immer und immer wieder zurückstommt und bei dem er gleichsam seine geistige Heimath sindet.

Woher diese Borliebe stammt, ist leicht zu erklären; wie in Levin Schücking's Jugend die Erinnerungen der westfälischen Kleinsstaaterei hinsiberspielen, so war Heinrich Koenig (geboren 1790) noch Zeuge jenes geistlichen Regiments, das in dem "Goldenen Mainz" seinen glänzendsten und prächtigsten Sitz aufgeschlagen hatte. Heinrich Koenig's Wiege stand in Fulda, dieser uralten Klosterstadt, die damals noch zu dem Erzbisthum Mainz gehörte. Auch übrigens spielte das geistliche Wesen in seiner Jugendentwickelung eine große Rolle. Der Dichter selbst hat dieses sein Jugendeleben in einem eigenen, 1852 erschienenen Büchlein beschrieben: "Auch eine Jugend."

Das ist ein liebenswilrdiges Buch, das vortrefflich geeignet

ist, in das innere Leben des Dichters einzusühren. Große Abenteuer und merkwürdige Begebenheiten darf man freilich nicht erwarten, trotz der bewegten Zeit, in welcher der Dichter heranwuchs. Auch Roenig's Iugendgeschichte ist so einsach und ereignislos, wie das Iugendleben unserer modernen deutschen Dichter zu sein pflegt: ein ächtes deutsches Kleinleben voll bürgerlicher Tüchtigkeit und Einfalt, in das auch die Schatten der Armuth nur grade so weit hineinfallen, um den Frieden und die traute Stille, die bei alledem über diesem ärmlichen Dache walten, desto lebhafter empfinden zu lassen.

Eine eigenthümliche Färbung erhält das Bild durch die geistlich katholische Nachbarschaft, in welcher der Knabe, selbst einer streng katholischen Familie angehörend, aufwächst, und die von frühan sein gesammtes Thun und Treiben, sein Denken und Empfinden, seine Spiele wie seine Studien, seine kleinen Freuden und Leiden, Hoffnungen und Befürchtungen umschlossen hält.

Und nicht bloß die geistliche, auch die weltliche Herrlichkeit des Katholicismus lernte der Knabe damals kennen. Wie Levin Schücking, so besitzt auch Heinrich Koenig eine besondere Meisterschaft darin, das Leben und Treiben an den kleinen deutschen kathoslischen Fürstenhösen des vorigen Jahrhunderts darzustellen. Sehr natürlich; lebte er selbst doch als Knabe in der nächsten Nähe einer solchen Hoshaltung und sah ihr mit neugierig naiven Kinderaugen sozusagen in Schüsseln und Töpse. Freilich dauerte die Herrlichkeit nicht lange; kaum zwölsjährig, erlebte der Knabe die Umwandlung des alten Bischossitzes in ein weltliches Fürstenthum, indem Fulda zuerst 1802 an die Herrschaft des Prinzen von Oranien überging, ihm wenige Jahre später als leichterworbene Beute den Franzosen zuzufallen.

Das waren benn freilich schlimme Eindrücke für die Seele bes

heranwachsenden Knaben, und noch jetzt liefern die Schriften des Mannes den Beweis dafür, wie tief dieselben sich in die jugendliche Seele eingruben. Noch halb ein Kind, hatte er das lockere Treiben an dem geistlichen Hofe mit ansehen müssen; er sah die schmunzelnden, setttriefenden Gesichter der Domherren, wie sie offen und heimlich jedem sinnlichen Gelüste fröhnten, er hörte von geheimen Liebschaften und verbotenen Zusammenkünsten und sah wie das Gift des Pfaffenthums, nah und fern, Alles, was mit ihm in Berührung kam, verpestete.

Und dann wieder sah er, wie diese ganze geistliche Herrlichkeit eines schönen Morgens wie mit einem Zauberschlage verschwunden war; er sah im Lanf weniger Jahre eine Herrschaft der andern folgen; sah, wie politische Eide geschworen und wieder aufgelöst wurden; sah, wie in denselben Kreisen, wo vor Kurzem noch naive Frömmigkeit und altbürgerliche Sitteneinfalt geherrscht hatten, Leichtsertigkeit und moralische Berderbtheit um sich griffen — und sah, wie dei alledem die Welt ruhig ihren Sang ging und wie dieselben Menschen, die Meineid und Treubruch und jede Art von Berbrechen auf sich geladen hatten, vor den Augen der Leute bei alledem doch vollkommen undescholten und geachtet dastanden, so lange sie nur die Macht in Händen hatten.

Eine unerwartete Wendung gewann dies enge, beschränkte Jugendleben, als eine leichtsinnig begonnene Liebschaft den noch nicht Einundzwanzigjährigen plötzlich und gegen seine eigene inner-liche Neigung in das Netz einer unzeitigen und unpassenden She verstrickte. Was der Dichter dabei in jugendlichem Unbedacht ver-schuldet, hat das Schicksal ihn reichlich bühen lassen. Zwar brechen seine Jugenderinnerungen bei der Seschickte dieser unglücklicken Heirath ab: aber auch ohne mit den Einzelheiten näher bekannt zu sein, ahnen wir trübe und gesahrvolle Verwickelungen, die auf das

innere und äußere Leben des Dichters nicht ohne den wichtigsten Einfluß bleiben konnten und deren Spuren wir denn auch vielsach in seinen späteren Schriften begegnen, namentlich in denjenigen, welche sich, wie "Regina" (1842) und "Beronika" (2 Bde. 1844) mit den socialen Zuständen der modernen Welt, insbesondere aber mit dem Seelenleben der Frauen beschäftigen.

Am verhängnisvollsten für den Dichter sollte jedoch zuvörderst die allzugroße Nähe werden, aus welcher er das Leben und Treiben der katholischen Geistlichkeit, der hohen wie der niedrigen, kennen gelernt hatte. Es ging ihm, wie allen kräftigen Gemüthern: der Druck, der ihn hatte zu Boden beugen sollen, vermehrte nur seine Spannkraft, die Sclaverei wurde ihm eine Schule der Freiheit und auf dem nach strenger jesuitischer Norm eingerichteten Gymnasium zu Fulda sog er jenen Geist der Opposition und der Aufklärung in sich, der dann nicht nur seine gesammte schriftstellerische Thätigkeit bestimmte, sondern der ihn auch praktisch in allerhand Conslicte mit der katholischen Geistlichkeit brachte, die endlich sogar seine seierliche Excommunication zur Folge hatten.

Inzwischen hatte sich in der Nähe seiner Heimath, in Kassel, das lustige Königreich Westfalen etablirt und zum zweiten Male und in noch größerem Umfang wiederholte sich das Schauspiel, das er als Knabe in Fulda kennen gelernt hatte; wieder wurden Verzath und Treubruch die Parole des Tages, wieder hielten entnervte Wüstlinge und schöne, üppige Frauen die Zügel der Herrschaft in ihren von Begierde zitternden Händen, wieder waren Tugend und Redlickeit geächtet, während das schwelgende Laster triumphirte.

Es folgte dann die Wiederherstellung des Kurfürstenthum Hessen und auch der Dichter, dem inzwischen eine Anstellung als kurfürstlicher Finanzsecretair zu Fulda zu Theil geworden war, wurde in den Schematismus desselben mit aufgenommen; er sah

voke bäurische Laster die weichen Polster einnehmen, auf denen soeben noch das hösischverschmitzte sich gedehnt hatte, die Zöpfe und die Stockprügel wurden wieder hergestellt und sieben Jahre der ungeheuersten Bewegung, der ungeheuersten Leiden mit einem Federstriche vernichtet.

Aber der Dichter war inzwischen zum Manne gereift; seine Seele ergrimmt bei dem Anblick so vieler Berkehrtheiten und Bestrückungen und sowohl in seinen Schristen wie in seiner öffentlichen Wirksamkeit als Landtagsabgeordneter (1832) zeigte er sich als ein kühner und mannhafter Bertheidiger der unterdrückten Freiheit. Doch erlangte er damit nur, daß zu dem Haß der Geistlichkeit, der bereits auf ihm lastete, sich auch noch der Argwohn und die Mißsgunst der weltlichen Macht gesellte; ermüdet durch jene unausschäffen kratie sich so meisterhaft verstand, zog er sich endlich (1847) aus dem Staatsdienst zurück, um fortan nur noch seiner Males zu leben. —

In der vorstehenden slüchtigen Stizze seines Lebensganges glauben wir zugleich die Elemente angedeutet zu haben, welche den wesentlichsten Inhalt der Roenig'schen Dichtungen bilden. Heinrich Roenig ist ein Tendenzschriftsteller und zwar gehört er mit Leib und Seele der liberalen Richtung an; jeder Gedanke des Fortschritts, der auf irgend einem geistigen oder praktischen Gebiete auftaucht, sei es in der Religion, in der Politik, in der Gesellschaft, sindet an ihm einen beredten und mannhaften Vertheidiger.

Allein er weiß auch, und ein langes erfahrungreiches Leben hat ihn gelehrt, daß die Freiheit nie auf einmal und vollständig, eine gewappnete Minerva, aus dem Haupte der Zeit hervortritt, sondern daß auch unter dem Banner der Freiheit Licht und Nacht mit einander ringen und daß gesehlt wird, hüben und driiben.

Darum wählt er zum Hintergrund seiner Dichtungen mit Borliebe solche Spochen, in denen die Sonne der Freiheit zwar bereits am Horizont emporgestiegen ist, aber noch mit Wolken und Nebeln zu kämpfen hat; mit erschütternder Wahrheit zeigt er, wie schwer, ja wie unmöglich es in solchen Zeiten allgemeiner Gährung für den Einzelnen ist, sich vollständig rein und fleckenlos zu erhalten und wie'es häusig grade die größten und edelsten Herzen sind, durch die der Riß der Zeit am tiefsten und unheilbarsten hindurchgeht.

Schon sein erstes Werk, "Die hohe Braut," das 1833 ersschien, schildert, wie der Sturm der französischen Revolution in die friedlichen Thäler der savopischen Alpen hereinbricht und wie die reinsten und schuldlosesten Herzen dadurch voneinander gerissen und in unseligen Wirbeln umhergetrieben werden. Eine ähnliche chaotische Zeit, doch diesmal auf dem religiösen, nicht auf dem poslitischen Gebiete, schildern "Die Waldenser" (2 Bde. 1836), während in "William's Dichten und Trachten" das dämonische Ringen und Kämpfen der Dichterseele mit der Welt und sich selbst dargestellt wird. Die schon genannten Novellen "Regina" und "Veronika" knüpfen an wichtige Zeitfragen der vierziger Jahre an: jene an die Stellung des modernen Indenthums, diese an die Frage der gemischten Ehen, die damals die Gemüther des beutschen Volks in so heftige Vewegung versetzte und ganz Deutschland in zwei seinbliche Lager zu spalten drohte.

Doch befindet der Dichter sich in dieser Sphäre des modernen socialen Lebens nicht ganz auf dem ihm entsprechenden Boden; wie sein Talent überhaupt ein reslectirendes, anlehnendes ist, so ent= behrt auch seine Phantasie der Ursprlinglichkeit und Frische und sagen ihm daher auch solche Stoffe immer am meisten zu, wo er sich an ein vorhandenes geschichtliches Material anlehnen kann

und wo mithin an seine Ersindungskraft nicht allzugroße Forsberungen gestellt werden.

Dies ist denn namentlich der Fall in den "Clubisten in Mainz" (3 Bde. 1847), ohne Bergleich das Beste und Bedeutendste, was Heinrich Koenig geschrieben hat. Zwar an epischer Ruhe und plastischer Fülle der Darstellung dürfte "Die hohe Braut" viel-leicht noch den Vorrang verdienen; dagegen haben "Die Clubisten in Mainz" den wesentlichen Vorzug, daß wir uns darin auf deutschem Boden besinden und daß es ein Stück deutscher Geschichte ist, das hier vor uns abgespielt wird.

Und welch ein Stück Geschichte! Das alte "goldene Mainz," dieser wahre Herd und Mittelpunkt rheinischer Lust und Lebensstülle, beherrscht von stumpfsinnigen Pfassen und listigen Ränkemachern; die ursprünglich so gesunde, so kernhafte Bevölkerung der maßlosesten sittlichen und politischen Berwilderung preisgegeben; die edelsten Herzen, ihres natürlichen Halts beraubt, hin und her gerissen in dem unseligen Kampf zwischen Baterland und Freiheit, dem sie endlich als tragisches Opfer fallen!

Der eigentliche Held ber "Clubisten in Mainz" ist Georg Forster, eine Lieblingssigur bes Dichters, ber er auch bald barauf ein eigenes Werk widmete: "Hans und Welt, eine Lebensgesschichte" (2 Bbe. 1852). Das Buch ist, wie der Verfasser in der Einleitung erzählt, als ein Nachhall seiner "Clubisten in Mainz" entstanden: und zwar in jenem unseligen Herbst des Jahres Flinszig, als die Reaction, jeder Schen ledig, ihren zerstörenden Gang auch in die unmittelbare Nähe des Verfassers, nach Kurhessen richtete. Damals als (wir sprechen mit des Verfassers eigenen Worten) "jeder gegen das Recht und das Wohl seines Vaterlandes nicht gleichgiltige Mann für lange Zeit auf jene Sammlung und Hebung der Seele verzichten mußte, die zur selbständigen poetischen

Production gefordert wird" — trat das Bild Georg Forster's, das er bereits in den "Clubisten in Mainz" in den Areis seiner Leser beschworen hatte, aber, wie er selbst sagt, "nur halb erkennsbar," aufs Neue vor seine Seele, und er beschloß, das wechselvolle Leben dieses "Büßers der Freiheit" zu erzählen, "heiter und umsständlich, aber ohne Nebenabsichten und Nutzanwendungen, so daß es durch sich selbst einem sinnigen Leser Unterhaltung gewähre und ihm überlassen bleibe, was er dahinter noch weiter suchen und densten möge."

Und allerdings giebt das Leben Georg Forster's recht sehr viel zu bedenken, für alle Zeiten, am Meisten aber für die unsere. In einer Spoche, wo die deutsche Wissenschaft im Ganzen genommen noch ziemlich unempfänglich war für die Stimme der Freiheit und wo selbst unsere erhabensten Dichtergenien kaum noch daran dachten, daß sie neben der idealen poetischen Heimath auch noch ein politisches, ein bürgerliches Vaterland besasen, das ebensalls Rechte an sie geltend zu machen hatte — war Georg Forster einer der Ersten in Deutschland, dem nicht nur das Bewußtsein von der Nothwendigkeit einer politischen Entwickelung der Nation aufging, sondern der auch den kühnen Schritt aus der Theorie in die Wirkslichteit, aus den Büchern in das Leben nicht scheute.

Den kühnen sagen wir, nicht den glücklichen. Es war eine Schuld des gesammten Zeitalters, in welchem Forster lebte und das man ja auch sonst als das kosmopolitische bezeichnet, daß der Begriff des Baterlandes seine bindende Kraft für ihn verloren hatte: dergestalt daß er, zwischen Freiheit und Baterland gestellt, sich für die erstere entscheiden und das Baterland an die Freiheit preisgeben zu müssen meinte. Wir haben denselben Conslict sich in unseren Tagen erneuern sehen, und wiederum sind eine Menge edel gearteter und wohlgesinnter Naturen darüber zu Grunde gegangen. Weit

entfernt baher, in das Geschrei über Berrath und Untreue mit ein= zustimmen, mit welchem Forster's Name so lange verfolgt ward und welchem, wenn wir uns recht entsinnen, zuerst Gervinus in feiner "Geschichte der deutschen Dichtung," sowie in der gleichzeitigen-Sammlung ber Forster'schen Schriften entgegentrat, muffen wir boch darauf beharren, daß Forster, indem er das Heil Deutsch= lands ausschließlich von den Franzosen erwartete und dieses Heil felbst durch die Abtretung deutscher Provinzen nicht zu theuer zu erkaufen glaubte, nicht bloß einen politischen Irrthum begangen hat, sondern auch eine sittliche Schuld. Jedem tragischen Conflict liegt eine sittliche Schuld zu Grunde: und wo wäre ein Untergang tragischer als dieses Ende Forster's, wie er, verlassen, im fremden Lande, an Enttäuschung und — unausgesprochenem Heim= Heinrich Koenig hat sich den Dank aller einsichtigen Patrioten erworben, indem er, ungeachtet aller Borliebe, die er für seinen Helden hegt, diese sittliche Schuld besselben doch nirgend zu verdeden ober auch nur zu beschönigen sucht; selbst bas Herbste, was man über Forster's Verfahren in Mainz sagen kann und was leider nicht fo unbegründet ift, wie man zum Ruhme des unglücklichen Mannes wol wünschen möchte, läßt er wenigstens zwischen ben Zeilen lefen: nämlich daß Forster ohne die langjährige und, wie er selbst allmählig glaubte, unlösbare Berwirrung seiner finan= ziellen und häuslichen Berhältnisse wol schwerlich so rasch gehandelt und sich der französischen Partei so blindlings in die Arme gewor= fen, wie er es gethan.

Es ist aber dies die zweite große Lehre, die unsere Zeit aus dem Leben Forster's zu ziehen hat und wiederum wissen wir es dem Dichter Dank, daß er grade diese Lehre gleichsam zum Grundthema seines Buches gemacht hat: die Lehre nämlich, daß die Freiheit nur durch Entsagung gewonnen wird und daß auch der edelste Wille

und das reinste Streben nicht ausreichen, wo das Mag der Besonnenheit und ber Gelbstbeschräntung fehlt. Ganz vortrefflich wird nachgewiesen, wie dieser Mangel an Gelbstbeschränkung und festem häuslichen Sinne sich von früh auf durch Forster's ganzes Leben hinzieht, sein wissenschaftliches sowohl wie bürgerliches, ja wie er diesen Fluch der Maß- und Ordnungslosigkeit schon als frühestes und einziges Erbtheil von seinem Bater empfängt. aus den häuslichen Tugenden erwachsen die politischen; nehmt England seinen großartigen Familiensinn, und gebt Acht, wie viel ihm von seinem großartigen Bürgersinn noch bleiben wird. In der Stille des Hauses, in der keuschen Umgrenzung des eigenen Herdes ist es, wo die künftigen Bürger bes Baterlandes erzogen werden; hier haben wir durch Beharrlichkeit, Ordnung und ernstes, nüchternes Streben, durch Entsagung, Mag und Selbstbeherrschung den Grund zu legen zu der dereinstigen Rettung Deutschlands, -wenn das nämlich überhaupt noch zu retten ift. Zugleich ist, wie die Dinge jetzt bei uns stehen, dieser häusliche Kreis beinahe ber einzige, ber uns überhaupt noch geblieben ist. Zwar auch dieser nicht völlig: benn die Polizeimaschine des gegenwärtigen Staates streckt - die un= erbittlichen, eisernen Urme bekanntlich auch bis in das Innere des häuslichen Lebens. Aber es ist boch wenigstens noch ein Stück davon geblieben, ein schwimmendes Eiland gleichsam, mitten in den trüben Fluthen der Gegenwart, die Saat einer kommenden bessern Zeit darauf auszustreuen. Benuten wir diesen Boben, wie er es verdient und lassen wir uns Forster's Beispiel zur Warnung gereichen, wie die perfönliche Schwäche ber Aeltern sich möglicher= weise in den Kindern als politisches Berbrechen, zum Unglitch des Baterlands wie zu ihrem eigenen, wiederholt!

Doch kehren wir zu dem Buche, das uns zu dieser Abschwei= fung veranlaßte, zurück. Dasselbe ist der Hauptsache nach streng

historisch; nur an der Kunft, mit welcher der Stoff gruppirt ist, swie an der feinsinnigen Sorgfalt, mit welcher die einzelnen psychologischen Motive durchgeführt sind, erkennen wir die nachbessernde Hand des Künstlers. Eine wirkliche Aenberung ober Umarbeitung bes Stoffes hat berfelbe sich nirgend erlaubt; wenn die Geschichte hier nichtsbestoweniger mit allen bald anmuthigen, bald gewaltigen Wirkungen der Poesie auftritt, so liegt das in dem tiefen poetischen Gehalt der Charaktere und Schicksale, die hier zur Darstellung kommen. — Einen vorzüglichen Schmuck bes Buches bilben die ausführlichen Schilberungen aus der Sittengeschichte und dem ge= selligen wie literarischen Treiben ber damaligen Zeit. Für der= gleichen Schilderungen besitzt Heinrich Koenig überhaupt ein aus= gezeichnetes Talent; seine reflectirende, grübelnde Natur, unterstützt burch die vorherrschende Receptivität seines Wesens, weiß sich mit wunderbarer Geschicklichkeit in längst entschwundene Zeiten und Zustände einzuleben und den Irrwegen nachzugehen, auf welchen einzelne bedeutende und merkwürdige Charaktere sich entwickelt Es ist dasselbe Talent der Detailmalerei, das wir auch an Wilibald Alexis und Levin Schücking zu bewundern haben: und wenn dasselbe auch bei Heinrich Koenig nicht mit berfelben Unmittelbarkeit und Farbenfrische anstritt, so entschädigt er dafür durch die forgfältige Durcharbeitung und Sauberkeit seiner Zeichnungen.

Diese Schilberungen bilden denn auch die eigentliche Glanze seite bes großen dreibändigen Romans, den er 1855 unter dem Titel: "König Jerôme's Carneval" herausgab. Wir haben eben gesehen, wie Kassel und die tolle Zeit der dortigen westfälischen Herrschaft gleichsam den zweiten Pol in der Seele des Dichters bildet. Es ist das ergänzende Gegenstück zu dem "Goldenen Mainz" zur Zeit der französischen Republik: dort die Schrecken der Revo=

lution über ein stillumfriedetes, redlich strebendes, aber von seinen Oberen verlassenes Bürgerthum hereinbrechend, hier ein Abgrund französischer Leichtfertigkeit und Sittenlosigkeit, aus dem deutscher Mannesmuth und deutsche Besonnenheit sich, wenn auch nicht ohne schwere Einbuße, doch endlich siegreich herausarbeiten.

Der Dichter bewegt sich hier wie in "Die Clubisten in Mainz" auf einem Terrain, auf bem er burch Herkunft und Studium voll= kommen zu Hause, und auch ber Stoff gehört zu ber Gattung, die ihm am Meisten zusagt: es ist mehr memoirenhafte Schilderung als eigentliche romanhafte Berwickelung, mehr ein behagliches Ent= falten und in die Breitegeben, als ein dramatischer Berlauf gewal= tiger Leibenschaften und ergreifender Situationen. erinnert darin wie auch noch in anderen Punkten an Wilibald Alexis' "Ifegrimm," zu dem es gewissermaßen ein Seitenstück bildet. Doch hat der Verfasser sich den Vortheil entgehen lassen, den der märkische Dichter so geschickt benutzte, indem er in die Mitte seines Romans einen Charafter stellte, in bessen knorrig trotigem Wesen sich gleichsam die Natur seines Landes abspiegelt und der, ganz abgesehen von den Zeitbeziehungen, schon durch sich selbst, burch seine starkausgeprägte Eigenthümlichkeit, durch seine fitt= liche Energie und die Kraft seines Auftretens, den Leser fesselt und befriedigt.

Das läßt sich nun von dem Hermann Tentleben, der den Mittelpunkt des Koenig'schen Romans bildet, nicht wohl sagen. Dersselbe ist im Gegentheil ein etwas blasser, schwächlicher Geselle, seine Naivetäten sind meistentheils zu kindlich, seine vielsachen Wandeslungen zu plötzlich und zu unmotivirt, als daß wir rechtes Zutrauen zu ihm fassen, rechte Theilnahme für ihn gewinnen könnten. Selbst für das Interesse des gewöhnlichen, nur auf Unterhaltung auszehenden Lesers ist er zu unbedeutend, fast hätten wir gesagt zu

Langweilig. Nun ist eine gewisse spießbürgerliche Langweiligkeit allers dings ein Zug des deutschen Nationalcharakters, am Romanhelden aber wollen wir ihn doch nicht sehen oder wenigstens nur in humoristischer Belenchtung, während dieser Hermann Teutleben seine Langsweiligkeit und Farblosigkeit, seine jugendliche Unreise und Unehtschiedenheit, mit einem Wort seinen Mangel aller heldenhaften Sigenschaften ganz ernsthaft und mit großem Nachdruck zur Schau trägt. — Diesem nüchternen, farblosen Helden entspricht auch die Fabel des Romans; sie ist ebenfalls ziemlich interesselos, und wo ja einmal einzelne dramatisch spannende Fäden hervortreten wollen, da läßt der Dichter selbst dieselben sogleich wieder fallen, so daß die Erwartung des Lesers unbefriedigt bleibt.

Dieser Mangel einer spannenden Fabel und eines bedeutenden, seine Umgebung wahrhaft beherrschenden Helden macht sich in diesem Falle aber um so fühlbarer, je breiter die Umgebung selber ist und mit je größerer Unbefangenheit der Dichter sich seiner Borliebe für kulturgeschichtliche Schilderungen und Excurse hingegeben hat. Es ist basselbe Migverhältnig zwischen bem Beiwert des Romans, den zahlreichen Lokalschilderungen, den Nebenfiguren und Episoden und dem eigentlichen Kern und Mittelpunkt desselben, das wir auch bei Wilibald Alexis bemerkten. Freilich hat auch der deutsche Dichter in dieser Hinsicht mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen; wo in der Nation selbst so wenig Heldenhaftes ist und wo die eigene vaterländische Geschichte so wenig große Charaftere er= zeugt, da muß es natürlich auch der Phantasie des Dichters schwer fallen, bedeutende poetische Helden hervorzubringen und Charaktere zu schaffen, die in der That würdig und befähigt sind, die idealen Elemente der Dichtung zu repräsentiren.

Dagegen hat der Dichter in der Charakteristik der Neben= figuren zum Theil Vortreffliches geleistet, wenn auch mehr auf der Schatten=, als auf der Lichtseite, mehr in den historischen Porträts, als in den poetisch erfundenen Gestalten. Unter letzteren ist Lina ohne Zweisel die bedeutendste und anmuthigste und auch diejenige, an welche der Dichter selbst die meiste Sorgfalt verwendet hat; wenn sie dem Leser bei alledem keinen ganz reinen und wohlthuen= den Eindruck hinterläßt, so liegt das wol hauptsächlich an der pikanten, aber poetisch wie sittlich unmöglichen Doppelstellung zwischen Mann und Geliedten, in welche der Dichter sie versetzt und die allenfalls durch ein tragisches Ende versöhnt werden, nimmermehr aber den komödienhaften Ausgang nehmen durste, den der Boet ihr zu geben für gut besunden hat.

Mit großer Schärfe und Feinheit bagegen ist König Jerôme mit seiner leichtfertigen Umgebung gezeichnet; auch der Finanzmi= nister von Bulow, Johannes Müller, in seinem Schwanken und seiner Unentschiedenheit, der Kapellmeister Reichardt 2c. sind sehr gelungene Porträts, und auch in den zahlreichen Statisten bes Nomans, ben Spionen, Rupplern, Polizeidienern, von benen er wimmelt, zeigt sich eine große Lebendigkeit und Frische ber Charakteristik. — Ein Uebelskand freilich bleibt immerhin an der ganzen Gattung haften. Es ist derselbe Uebelstand, ben wir auch an Wilibald Alexis' Romanen aus ber preußischen Geschichte bemerkten, und auch dem Verfasser von "König Jerôme's Carneval" ist es nicht gelungen, ihn überall zu beseitigen: die Geschichte in ihrer memoirenhaften Ausführlichkeit spielt zu unmittelbar in ben Roman hinein, die gehäuften Porträts historischer Persönlichkeiten stören die poetische Unbefangenheit und erwecken dem Leser eine gewisse prosaische Neugier, ein gewisses kritisches Gelüste, ben Dichter mit der Geschichte in der Hand zu controliren, ob sich das Alles auch wirklich so verhalten, was benn natürlich dem künftlerischen Eindruck nicht eben günstig ist. —

Neben diesen größeren Werken, den eigentlichen Stützen seines schriftstellerischen Ruhmes, hat Heinrich Koenig im Lauf der letzten Jahre noch eine Anzahl kleinerer Arbeiten geliefert, die er selbst vermuthlich nur als Lückenbüßer betrachtet und auf die daher auch hier nicht näher eingegangen werden soll. Für einen beliebten Schriftsteller, der unter allen Umständen auf die Theilnahme des Publicums zählen darf, liegt die Versuchung zu dergleichen leichthingeworfenen Arbeiten nahe genug; ber See will seine Opfer, die Leihbibliotheken wollen ihre Novitäten haben und so ist es denn im= merhin als ein Fortschritt zu betrachten, wenn anerkannte und befähigte Schriftsteller sich herbeilassen, dies frivole Bedürfniß des Publicums zu befriedigen, als wenn diese Befriedigung ausschließ= lich den Tagelöhnern der Literatur überlassen bleibt. — Unter dem Titel "Seltsame Geschichten" lieferte Heinrich Koenig eine Samm= lung kleinerer Erzählungen und memoirenartiger Schilderungen, unter denen namentlich die letzteren manches Interessante enthalten. In der historischen Novelle "Täuschungen" führt der Dichter uns nochmals auf jenen Boben des republikanisch unterwühlten Mainz, den er bereits so vielfach und so erschöpfend geschildert hat. Held ist ein vornehmer Schwindler, ein Abenteurer, der sich unter der Maske des geistreichen Mannes in allerhand bedenkliche und zweideutige Unternehmungen einläßt und wenn auch schließlich die poetische Gerechtigkeit an ihm geübt und ihm die Maske vom Antlitz gerissen wird, so ist doch ein solcher Charakter überhaupt nicht besonders geeignet, die Sympathien des Lesers zu erwecken. — Böllig verfehlt ist das neueste Werk des Dichters: "Marianne ober Um Liebe leiden" (2 Bbe. 1858): da ja aber nach dem bekann= ten Sprichwort selbst Homer zuweilen schläft, so wird man ja auch einem übrigens so fruchtbaren und talentvollen Schriftsteller ein einzelnes verfehltes Buch wol nachsehen ditrfen.

Schließlich sei hier noch erwähnt, daß Heinrich Koenig sich gelegentlich auch als Dramatiker versucht hat: "Die Wallsahrt" (1832) und "Otto III." (1836). Es sind Versuche, wie fast jeder strebsame deutsche Dichter, mag sein Talent in der That auch in einer ganz anderen Sphäre liegen, sie einmal anzustellen pflegt; das Licht der Lampen haben sie unseres Wissens niemals erblickt undauch für die dramatische Literatur sind sie ohne Bedeutung.

## Friedrich Backländer und Friedrich Gerstäcker.

Wir bezeichneten Heinrich Koenig als einen wesentlich reflec= Sein Pathos, sagten wir, ist die Tendenz; mit tirenden Dichter. Borliebe bewegt er sich in solchen Zeiten und solchen Gegenden, wo Licht und Finsterniß noch mit einander im Kampfe liegen und wo das gewaltige Ringen des Jahrhunderts sich wiederspiegelt in dem tragischen Schicksal einzelner hervorragender Persönlichkeiten. Man kann zuweilen zweifeln, ob Heinrich Roenig mehr zum Dichter ober zum Historiker berufen und ob das, mas er uns bietet, mehr Poeste ober mehr Geschichte ist. Die Receptivität ist bei ihm größer als die Productivität, sein kritisches Vermögen stärker als seine Phan= tasie; seine Muse ist ein gar gelehrtes Frauenzimmer, das erst viele Bücher durchstöbert und viele Systeme durchforscht haben muß, bevor sie sich baran macht, ben mühfam gesammelten Stoff auf ihre Beise zu verarbeiten. Darum haftet auch Allem, was er schreibt, eine gewisse Kälte, fast müssen wir sagen, eine gewisse Schwerfäl= ligkeit an; Heinrich Koenig ist ohne Humor und obwohl er es liebt, seinen Stil mit allerhand witigseinsollenden Einfällen und An= spielungen zu verbrämen, so ist doch der Witz eben nicht seine starte Seite.

Wohlan denn, hier sind zwei andere Lieblinge unseres romanlesenden Publicums, die von Reslexion und Tendenz nichts wissen, ächte Naturbursche, die sich um Bücher und Systeme von jeher blutwenig gekümmert, dasür aber sich tüchtig im Leben getummelt und obenein von der Natur die köstliche Mitgist einer immer heitern Laune und eines immer lachenden Humors empfangen haben: Friedrich Hackländer und Friedrich Gerstäcker.

Die ungeheure Mehrzahl unserer deutschen Poeten nimmt den Weg in die Literatur durch die Studirstube; ehe sie Welt kennen, schreiben sie Bücher und ehe sie Bücher schreiben, schreiben sie Kri= Hier sind denn einmal zwei Schriftsteller, die einen völlig entgegengesetten Weg eingeschlagen haben. Beide, Hadländer wie Gerstäcker, sind nicht aus den gelehrten, sondern aus den ge= werbtreibenden Ständen hervorgegangen; beide haben nie eine Universität besucht, nie eine eigentliche wissenschaftliche Bildung erhal= ten. Dafür aber haben beide von Jugend auf vielfache Gelegenheit gehabt, Welt und Menschen kennen zu lernen; bas bunte Treiben der Wirklichkeit, das der Mehrzahl unserer Poeten Zeit ihres Lebens ein Buch mit sieben Siegeln bleibt, hat sich frühzeitig vor ihren .Blicken entfaltet, ja sie selbst haben in mannigfachster Weife thätigen Antheil baran genommen. Die große Masse unserer Schriftsteller entwickelt sich immer nur im Treibhaus ber Theorie, Hadlander und Gerstäcker hat die Schule bes Lebens großgezogen; weil sie selbst so viele Abenteuer bestanden, vermögen sie so aben= teuerliche Bücher zu schreiben; in ben harten Kämpfen, die sie mit der Realität der Dinge geführt haben, hat sich dieser Realismus der poetischen Darstellung herangebildet, den wir an ihnen be= wundern.

Beide sind in demselben Jahre (1816) geboren. Hackländer's Heimath ist das gewerbreiche Burtscheid bei Aachen, bekanntlich eine unserer thätigsten und strebsamsten Fabrikstädte. Mit einer sehr mangelhaften Schulbildung wurde er in einem Alter von

Vierzehn Jahren als Lehrling in eine Modewaarenhandlung nach Elberfeld gebracht; hier lernte er praktisch alle jene "kleinen Leiden" des angehenden Kaufmanns kennen und vertiefte sich gründlichst in jenen "Handel und Wandel," den er späterhin so ergößlich, wenn auch freilich nicht in der rosensarbenen Beleuchtung schikderte, in der z. B. Gustav Freytag das Haus T. A. Schröter u. Comp. erblickte.

Doch lassen sich solche kleinen Leiben besser schildern als erle-Der junge Dichter — benn schon als Lehrling bichtete Hackländer nicht nur, sondern einzelne seiner jugendlichen Producte waren auch schon durch die Elberfelder Localblätter in die Deffentlichkeit gedrungen — fühlte sich hinter dem Ladentisch nichts weniger als be= haglich und so ergriff er mit Begier die Gelegenheit, sich einem anderen, ihm, wie er glaubte, mehr zusagenden Stande zu widment er trat in die preußische Artillerie, und wenn er bis dahin mit der Misere des armen Handlungslehrlings zu kämpfen gehabt hatte, so lernte er nun das ganze vergoldete Elend eines modernen Friedens= soldaten kennen. Auch wurde er desselben bald wieder überdrüssig und trat in seinen früheren Stand zurück, jedoch nur um ihm in kurzem aufs Neue und nun für immer zu entsagen; voll keden Jugendmuthes einem Talente vertrauend, von dem er bis dahin nur erst sehr untergeordnete Proben abgelegt hatte, begab er sich nach Stuttgart, ber großen Metropole des süddeutschen Buchhan= bels, um baselbst als Schriftsteller sein Glück zu versuchen.

Und das Glück war ihm hold; die "Bilder aus dem Soldatenleben im Frieden," die er 1841 veröffentlichte und in denen er die Erinnerungen seiner eigenen militairischen Leidenszeit niederlegte, erregten das allgemeinste Aufsehen und verschafften ihm rasch einen beliebten Namen. Auch war dieser Erfolg wohlverdient; so leicht diese Stizzen auch hingeworfen waren und so viel Mängel ihnen in stilistischer Hinsicht antlebten, so wurde das Alles doch reichlich Dumor, der sie belebt. Man muß nur immer die Zeit festhalten, in welcher Hadlander zuerst vor dem größern Publicum auftrat. Die deutsche Literatur hatte dazumal jene trankhafte Blässe, die ihr von den Zeiten unserer Romantiker her anhastete, noch nicht völlig überwunden, sie war noch sehr abstract und schaukelte sich noch immer lieber, ein Bogel Phönix, in den blauen Lüsten, als daß sie versucht hätte, sich in der Welt der Wirklichkeit heimisch zu machen.

In diese Welt nun eröffnete Hadlander einen Blid - und welch einen Blick! Das hatten wir ja Alles selbst miterlebt, das waren ja alles lauter gute alte Bekannte, diese schnurrbärtigen Wachtmeister, Diese näselnden Lieutenants, Diese biden Hauptleute mit ihren Kreuzmillionen Donnerwettern, bis hinauf zu dem gestrengen Herrn Obersten, ber gar nicht mehr anders spricht, als nur in Fluch = und Schimpfwörtern und gleich Zeus seine Blige ohne Ansehen der Person nach allen Seiten hin entsendet; wir hatten sie geathmet, diese schwere dick Luft der Wachtstuben mit ihrem Gemengsel von Tabak, Schnaps und Unschlittlichtern; wir hatten fiegehört und wieder gehört, diese taufendmal vernommenen und immer wieder belachten Schwänke und Wite, die gleichsam mit zu bem eisernen Bestand ber Kaserne gehören und auch die melancholischen "brei Tage Mittelarrest" hatten wir gelegentlich mit durch-Das Alles wurde hier mit einer Wahrheit und Trene geschildert, die unwiderstehlich fesselte; je seltener diese durchaus realistische Behandlung in unserer damaligen Literatur noch war, je größer mußte natürlich auch die Wirkung sein; .es war ein ganz neuer Genuß, der dem Publicum hier geboten ward und es gab sich ihm hin mit der ganzen ungetrübten Freude und Unbefangenheit eines überraschten Kindes.

Diese streng realistische Darstellung kehrt nun auch in allen

späteren Schriften unsers Dichters wieder. Dieselben sind fehr zahlreich (z. B. "Handel und Wandel", 2 Bbe. 1850; "Namenlose Geschichten," 3 Bbe. 1851; "Europäisches Sclavenleben," 4 Bbe. 1854; "Eugen Stillfried," 3 Bbe. 1856; "Der neue Don Quirote," 4 Bbe. 1858 2c.): benn ba Hadlander sich mit tiefen Gebanken und erusten Studien nicht plagt, sondern die Wirklichkeit frischweg abschreibt, wo und wie er sie findet, so kann er natürlich mit großer Schnelligfeit produciren. Aus benfelben Gründen hat er auch ein fehr großes und fehr anhängliches Publicum; feine Bücher lefen fich alle so leicht, sie machen so wenig Ansprüche an die Denkkraft, ja selbst nur an die Phantasie des Lesers, es ist so gar nichts darin von Tendenzen und Theorien, sondern Alles spinnt sich so glatt und friedlich ab und auch der Schluß der Geschichten ist allemal so befriedigend, wie ein richtiger Romanleser es sich nur immer wünschen kann. — Es sind in allen seinen Werken immer bieselben Menschen und dieselben Lebenskreise, denen wir begegnen; da ist ein wenig Hof — ber Dichter war bekanntlich eine Zeitlang als Gecretair des Kronprinzen von Wirtemberg beschäftigt und lebt noch jetzt in intimen Beziehungen zu der vornehmen Gesellschaft ber schwäbischen Residenz — etwas alter Abel, etwas neuaufstrebendes Bürgerthum, viel, sehr viel Kramladen, viel Theater= und Coulissenwirthschaft, etwas Literatur und Buchhandel, nicht-zu vergessen die unvermeidlichen Lieutenants und Officierburschen, zu denen der Dichter noch von seinen Leibensjahren als preußischer Artillerist her eine stille Zuneigung behalten hat.

Es ist merkwürdig, mit welcher Selbstgenügsamkeit Hackländer in diesen einmal liebgewonnenen Kreisen beharrt und wie unverdrossen er ist, immer dieselben Marionetten an denselben Fäden zu ziehen. Da ist keine Fortbildung der Ansichten, keine Erweiterung der Standpunkte, keine Aufnahme neuer Elemente und Anschauungen; mit vollkommenster Unbefangenheit reproducirt der Dichter sich selbst in seinen eigenen Figuren und ist dabei stets gewiß, ein dankbares Publicum zu sinden.

Denn noch steht es ja in Deutschland so, daß man nur für den Philister zu schreiben braucht, um stets des größten Publicums gewiß zu sein. —

Selbst die Ereignisse und Abenteuer seines eigenen späteren Le= bens bleiben auf die Erzeugnisse dieses Dichters ohne directen Einfluß und vermögen seiner Phantasie keine neuen Schwingen zu verleihen. Hadlander hat das Glüd gehabt, große Reisen zu machen und viele fremde Länder zu sehen, zum Theil unter so gunstigen Umftanden, wie sie einem Privatmanne nur selten zu theil werden. nehmer Kavalier, der vom König von Würtemberg nach dem Orient geschickt wurde, um daselbst eble Pferde einzukaufen, mählte ihn zum Reisegefährten; er begleitete ferner ben Kronprinzen von Bür= temberg auf wiederholten Reisen durch Italien, Sicilien, Nord= beutschland, Belgien und Rußland; auch Spanien wurde neuer= dings von ihm besucht und während des Feldzugs der Desterreicher gegen Sardinien, im März 1849, befand er sich im Hauptquartier Allein abgesehen von ben Schilderungen des Grafen Radetth. seiner kriegerischen Abenteuer ("Soldatenleben im Kriege," 2 Bde. 1849), ist seinen Schriften von alledem nur wenig anzumerken; selbst die farbenreiche Welt des Morgenlandes hat nur wenig Ein= druck auf ihn gemacht und sowol die "Daguerreotypen, aufgenom= men auf einer Reise in den Orient," (2 Bde. 1842), wie "Der Pilgerzug nach Mekka" (1847) find nur ziemlich nüchtern und pro= saisch ausgefallen. Der Dichter kennt eben seine Stärke und beutet sie aus wie ein kluger Kaufmann: in jenen vorhin bezeich= neten Kreisen ist er vollständig zu Hause und da es dieselben Kreise sind, aus denen das große Publicum selber zusammengesetzt ift,

und da ferner, wie man weiß, ein Jeder am Liebsten von sich felber hört und liest, so ist die Speculation auch gewiß ganz versständig. —

Noch ungleich bewegter und abenteuerlicher ift das Leben, welches Friedrich Gerstäcker geführt hat. Zu Hamburg als der Sohn eines zu seiner Zeit beliebten Sängers und Schauspielers geboren, begleitete er benselben schon als Kind auf seinen häufigen Kunstreisen und gewöhnte sich dadurch frühzeitig an ein unstetes Nach dem Tode des Baters sollte er Kaufmann Wanderleben. werben: allein sein Sinn stand in die Ferne, er wollte nach Amerika auswandern, und um sich dazu gehörig vorzubereiten, widmete er sich eine Zeit lang der Landwirthschaft. 1837 schiffte er sich auf gut Glud nach Amerika ein. Allein dies sogenannte "gute Glud" ist häufig ein sehr schlimmes. Ohne bestimmten Lebensberuf, selbst ohne genügende Kenntnisse, gerieth-Gerstäder auf dem fremben, ungastlichen Boben balb in die bitterfte Noth; das bischen Hab und Gut, das er aus Europa mitgebracht hatte, wurde ihm von einem "smarten Pankee" richtig abgenommen und so sah ber angehende Dichter sich bald allen Wechselfällen des nordamerikanischen Lebens hilflos preisgegeben.

Dber nein, nicht hilflos: ber starke, kräftige Mann, mit den gesunden Gliedern und der unerschlitterlichen Kraft seines Willens, fand die Hilfe in sich selbst. Reißt einen deutschen Dichter oder Gelehrten, wie sie nun einmal sind, aus den Verhältnissen, in denen er aufgewachsen und in neun von zehn Fällen wird er zu Grunde gehen, wie ein ansgesetztes Kind. Gerstäcker ging nicht zu Grunde; die deutsche Studenluft hatte noch nicht an seinem Jugendmuth und seiner Kraft gezehrt. In den verschiedenartigsten Lagen und zum Theil unter den dürftigsten Verhältnissen, bald als Heizer und Matrose, bald als Handlanger, bald als Pächter, zuweilen auch

als Holzhauer, als hausirender Krämer, als Silberschmid, einmal sogar als Fabrikant von Billenschachteln, durchstreifte er die Union von einem Ende zum andern und schlug sich überall tapker durch; waren seine Mittel erschöpft, so griff er zu der ersten der besten Arbeit, die sich ihm darbot, und hatte er sich damit ein kleines Kapital gesammelt, so begab er sich aufs Reue auf die Wanderschaft. Auch lebte er längere Zeit hindurch als Jäger in den Urwäldern, von allen Menschen abgeschieden, nur seiner guten Büchse und seinem Jagdglück vertrauend.

Auf diese Art sammelte Gerstäcker ben Stoff zu ben "Streifund Jagbzügen burch die Bereinigten Staaten Nordamerikas," (2 Bbe. 1844), mit benen er nach seiner endlichen Rückfehr nach Europa zuerst als Schriftsteller auftrat und benen dann rasch nach einander zahlreiche andere Werke folgten. Dieselben geben fämmt= lich die Eindrücke wieder, welche der Dichter während seines Auf= enthalts in Amerika gesammelt. Das Bedeutenbste darunter sind "Die Regulatoren am Axfansas" (3 Bbe. 1846) und "Die Fluß= piraten im Mississpi" (2 Bbe. 1848): beide ausgezeichnet sowol burch die Lebendigkeit und Frische der landschaftlichen Schilderungen, wie namentlich auch durch das dramatische Interesse der Fabel und bie lebhafte und fräftige Charafteristik. Gerstäcker erinnert, in feinen Borzügen sowol wie in seinen Schwächen, an Karl Spind= fer; es ist dieselbe unverwüstliche Erfindungstraft, dieselbe Ueppig= keit der Phantasie, dieselbe Plastik der Darstellung, aber freilich and derselbe robe Raturalismus und derselbe Mangel an Gelbst= kritik, diefelbe Hinneigung zu einer leichtfertigen, fast fabrikmäßigen Production.

Dieser letztere Borwurf trifft Gerstäcker besonders in jüngster Zeit, nach seiner Rückehr von der grußen Reise um die Welt, die er im Frühjahr 1849 antrat. Schon die Schilderung dieser Reise, bie er 1852 in 5 Bänden veröffentlichte, zeigt nicht mehr ganz die Frische des Colorits und die naive Anmuth der Darstellung, durch die seine früheren Werke sich auszeichnen; es ist nicht mehr der unsbefangene Drang der Mitskeilung, der ihm die Feder in die Hand giebt; der ehemalige Bewohner der amerikanischen Urwälder ist Schriftsteller geworden, Schriftsteller vom Handwerk und gießt in seinen Wein grade so viel Wasser, wie das große Bublicum es liebt. — Wir verzichten daher auch darauf, diese Werke hier im Einzelnen auszusählen. Es sind theils Reiseerinnerungen, theils Romane, sheils Volks- und Kinderschriften: Alles kräftige, gesunde Waare, aber etwas slüchtig zubereitet und mehr auf das Bedürfniß des großen Hausens, als auf die Befriedigung des Kenners berechnet.

Und darin stimmt er benn wiederum mit Friedrich Hackländer Natur und Schicksal haben für diese beiden Schriftsteller außerordentlich viel gethan; durch den berben, frischen Realismus, der in ihren Schriften herrscht, sind sie ein wahrhaft erfrischendes Element für die Literatur der Gegenwart geworden. Allein so viel sich in dieser Schule des Lebens auch lernen läßt und so sehr beibe Dichter durch die Fille ihrer praktischen Erfahrungen ber Mehrzahl ihrer schriftstellerischen Collegen überlegen sind, Eines kann die bloße Empirie doch nicht geben: das ist die höhere künstlerische Bildung und die bewußte Empfindung des Schönen. Hier haben beibe Dichter ihre Achillesferse; sie find interessant, unterhal= tend, witig, aber sie sind roh; es fehlt ihren farbenreichen Gemäl= den an jenem Duft der Poesie und jener künstlerischen Einheit, die allein aus einem ernsten und gewissenhaften Studium der Kunft und ihrer Gesetze gewonnen wird. — Bei Hackländer zeigt sich das vornämlich in seinen dramatischen Bersuchen. Allerdings sind die beiden Lustspiele, mit denen er im Lauf der letzten Jahre das

beutsche Theater bereicherte ("Der geheime Agent," 1850 in Wien bei der von Laube ausgeschriebenen Concurrenz mit einem Preise gekrönt, und "Magnetische Curen," 1851) von Seiken des Publizums mit lebhaftem Beisall aufgenommen worden, und als geschickt gearbeitete und wirksame Bühnenstücke haben sie denselben ohne Zweisel auch verdient. Im liebrigen aber mangelt es beiden Stücken doch an eigentlicher Poesie; die Komit kommt nicht über den Spaß hinaus, es sehlt jene große und freie Weltauschauung, ohne die kein wahrer Humor sich entfalten kann; der Dichter müßte ernster und tieser nachgedacht haben über die wichtigsten Probleme der modernen Gesellschaft, er müßte mit einem Wort dem Idealen näher stehen, wenn sein Realismus erfreulicher und seine Komit poetisch wirksamer sein sollte.

Bei Gerstäder macht der eben gerügte Mangel sich besonders in der Bernachlässigung der Form bemerkbar. Nicht nur in der Composition seiner Werke zeigt er neuerdings eine tadelnswerthe Leichtsfertigkeit, sondern auch die Correctheit und Reinheit der sprachlichen Darstellung wird von ihm mehr als billig vernachlässigt. Es wäre sehr schade und würde ein wirklicher Berlust für unsere Literatur sein, wenn zwei so frische und liebenswürdige Talente, wie Gerstäder und Hadländer ursprünglich sind, durch Bielschreiberei und gestissentliche Bernachlässigung zu Grunde gehen sollten. Und doch wird, wenn sie sich nicht bei Zeiten zur Umkehr von dem neuerdings betretenen Wege entschließen, dieser Ausgang kaum zu vermeiden sein.

## Karl von goltei.

Bu diesen naturalistischen Talenten wie Hackländer und Gersstäcker gehört auch Karl von Holtei. Dieser Dichter, der mit seinen Liederspielen, seinen Romanen, seinen geselligen Scherzen zc. seit mehr als einem Menschenalter so viel zur Erheiterung des Publiscums beigetragen, ist selbst eine tiestragische Erscheinung; es ist der alte Komödiant, der, nachdem das Publicum sich verlaufen hat und die Lampen ausgelöscht sind, sich die Schminke von den abgehärmsten Wangen wischt und still und einsam in sein ärmliches Kämmerslein zurücksehrt.

Wir denken dabei nicht bloß an den Undank, welchen Holtei von Seiten des deutschen Theaters erfahren, dem er die beste Kraft seiner Jahre, ein ganzes Leben voll Arbeit und Anstrengung, voll Hoffnungen und Enttäuschungen gewidmet hat: auch die literarische Kritik hat den Dichter Holtei von jeher mit einer eigensthümlichen Sprödigkeit behandelt, die um so auffallender ist, wenn man damit die Zuvorkommenheit vergleicht, mit der sie so viele andere weit unbedeutendere und darum auch mit Recht längst versgessene Erscheinungen aufgenommen.

Wir für unser Theil vermögen diese Sprödigkeit nicht zu theilen; wir halten im Gegentheil das poetische, namentlich das dramatische Talent des Herrn von Holtei für eines der reichsten und glücklichsten, die ums in den letzten Jahrzehnten bescheert gewesen sind, und beklagen aufrichtig die ungünstigen Berhältnisse, welche ihn gehindert haben, dasselbe mit größerer Sorgfalt auszubilden und sich zu bedeutenderen und dauerhafteren Schöpfungen zusammen zu fassen.

Freilich, wie der Mensch überhaupt seines Glückes Schmid
ist, so ist auch jene Ungunst der Verhältnisse zum Theil von Holtei
selbst verschuldet worden. In Gustav Freytag und Max Walbau
erkannten wir bestimmte einzelne Seiten des schlesischen National=
charakters; Karl von Holtei ist der Schlesser, wie er leibt und lebt.
Da ist Alles beisammen, was dies eigenthitmliche Völkchen kenn=
zeichnet: der jubelnde Uebermuth und die stille Melanchotie, die
rastlose Beweglichkeit und die in sich selbst versinkende Indolenz,
Sentimentalität und Schalkeit, tieses Naturgesicht und ein unwiderstehliches Bedürfniß nach geselliger Aufregung und Zer=
strenung.

Und vor Allem auch viel schlesischer Leichtsinn. Es ist in Schlesien bekanntlich schon viel polnisches Blut; man muß die großen schlesischen Gutsbestiger und Standesherren gesehen haben, namentlich vor zwanzig, dreißig Jahren, bevor noch die Noth der Zeit ihnen die Flügel allzusehr beschnitten, wie sie zur Zeit des Wollmarkts an den Breslauer Wirthstafeln zusammen kamen und hier bei Champagner und Würfelspiel die Erträgnisse eines ganzen Jahres in einer lustigen Nacht versubelten — oder muß einen Blid gethan haben in die Nopserien, die in den kleinen schlesischen Badestädten geseiert werden, zu Winterszeit, wenn die Gäste abgezogen und die Fensterladen geschlossen sind und Wirth und Wirthin mit behaglichem Schmunzeln den Gewinn des letzten Sommers überzählen, um sich einen Begriff zu machen von dem tollen Ueberzunth und ver wahrhaft bachantischen Lustigkeit, welche den Schleser unth und der wahrhaft bacchantischen Lustigkeit, welche den Schleser

zu Zeiten ergreift. Im entschiedensten Gegensatz zu dem haushälterisch nuchternen Sachsen oder dem prahlerischen Hungerleider an der Spree, ist der Schlesier jeden Augenblick bereit, seine ganze Existenz auf eine Karte zu setzen; er ist ein geborner Hazardspieler und auch dem Leben bietet er nur allzu gern ein verwegenes Paroli.

Und auch in diesem Punkte ist Karl von Holtei ein ächter Schlester gewesen. Es barf bies ausgesprochen werden ohne die Gefahr einer Indiscretion, da er ja felbst in den acht Banden seiner "Bierzig Jahre" (1842 — 1851) dem Publicum die Sünden und Irrthümer seiner Jugend so aussührlich und mit soviel liebens= würdiger Offenherzigkeit gebeichtet hat. Vor Allem war das Theater die Sirene, die ihn gefangen hielt und ihn, so oft er sich auch schon von ihr losgemacht hatte, immer und immer wieder in ihre umstrickenden Arme zog. Es ist ein betrübender Anblick, wie so viel Talent und so viel schöne, jugendliche Begeisterung nutlos zerflattern, theils weil sie sich auf einem unfruchtbaren Boben bewegen, theils aber auch weil es dem Talente selbst am Charafter, der Begeisterung an Ausdauer und Besonnenheit mangelt. "Bierzig Jahre," in benen Holtei die Geschichte seiner Irrfahrten und Abenteuer niedergelegt hat, sind in kulturhistorischer Beziehung eines der interessantesten und merkwürdigsten Bücher, die wir besitzen, und Publicum wie Kritik haben wiederum nicht Recht daran gethan, daß fle einseitig nur die Schwächen des Buchs, wie die allzugroße Breite der Darstellung, die häufigen Wiederholungen, das gestissentliche Verweilen bei unerheblichen und gleichgiltigen Dingen 2c. hervorgehoben und varüber den hohen Werth über= sehen haben, der ihm als Beitrag zur Sittengeschichte unserer Zeit zukommt.

Mit Bollenbung bieses Buches, also genau mit dem Beginn

van Speake, die uns hier beschäftigt, hat Holtei num wirklich und wahrhaftig vom Theater Abschied genommen und müssen wir es daher bei dieser allgemeinen Erinnerung an die Verdienste, welche er sich um die deutsche Bühne erworden hat, bewenden lassen. Allein wenn auch von dem Theater, so hatte Holtei darum doch nicht von der Literatur überhaupt Abschied genommen. Im Gegentheil, grade innerhalb dieser letzen zehn Jahre hat er sich als Schriftsteller von einer ganz neuen Seite gezeigt und das Publicum, das ihm vor den Lampen-nicht mehr Stich halten wollte, mit ganz neuen Witteln an sich gesesselt.

Wir meinen die Holtei'schen Romane. Jean Paul thut irgend einmal den Ausspruch: wer einen Roman schreiben wolle, müsse mindestens sein dreißigstes Lebensjahr hinter sich haben: eine Forderung, die freilich der Mehrzahl unserer heutigen Poeten, die ja Alles wissen und daher nichts mehr zu erleben brauchen, sehr unbequem fallen würde. Holtei bagegen ist ihr-nicht blos nachgekommen, er hat sie sogar noch übertroffen; schon lagen beinahe funfzig Jahre eines bewegten und erfahrungsreichen Lebens hinter ihm, er selbst hatte bereits sozusagen eine ganze Bibliothek von Romanen erlebt, bevor er nur baran bachte, dieses Kapital seiner Lebenserfahrungen im Roman zu verwerthen. Aber dafür steckt nun in diesen Holtei'schen Romanen auch eine solche Fülle unmittelbarften Lebens, fie sind so reich an Kenntniß ber Menschen, ihrer Leidenschaften, Thorheiten und Berirrungen, der Spiegel ber Wirklichkeit, den er in ihnen aufstellt, ist so umfassend und so treu, daß sie sich in kurzer Zeit die lebhafteste Theilnahme der Lesewelt erworben haben, und daß auch die Kritik um dieser Borzüge willen gern die Lockerheit der Composition, die Flüchtigkeit der Darstellung und die übrigen ästhetischen Mängel verzeiht, an benen sie leiben.

Allein bevor wir diese Holtei'schen Romane etwas näher ins

Ange fassen, sei es gestattet, unsern Dichter noch von einer anderen wenig beachteten Seite zu betrachten, die uns gleichwol für die Renntniß seines poetischen Charakters von äußerster Wichtigkeit dünkt: nämlich als lyrischer Dichter.

Natürlich benken wir dabei nicht an seine in hochdeutscher Sprache abgefaßten Gebichte. Diese, obwol sie es im Lauf der Jahre bis zur vierten Auflage gebracht haben ("Gedichte," 1854), sind doch, einzelne allgemein bekannte und theilweise sogar zu Volks= liedern gewordene Einlagen aus seinen Liederspielen ausgenommen, im Ganzen nur von geringem Werth und erheben sich nicht über das Durchschnittsmaß der Tageslyrik. Auch die "Stimmen des Waldes" (1848, zweite Auflage 1855) athmen eine etwas gar zu breite Gemüthlichkeit und gehören überhaupt einer zu verdäch= tigen Gattung an, als daß wir ihnen eine besondere Wichtigkeit beilegen möchten. Dagegen nehmen wir keinen Anstand, Karl von Holtei's "Schlesische Gedichte" (zuerst 1830, dann in sehr ver= mehrter und verbesserter Gestalt 1851) dem Vorzüglichsten beizu= zählen, nicht nur was die Dialektpoesie in neuerer Zeit bei uns hervorgebracht hat, sondern auch was unsere Lyrik überhaupt besitzt. Auch sind wir überzeugt, daß, wenn überhaupt etwas aus Holtei's Schriften sich in spätere Jahrhunderte rettet, diese "Schlesischen Gebichte" barunter sein werden; mit dem "Mantellied" und dem "alten Feldherren" werden sie seinen Namen unsterblich machen.

Und jedenfalls sind sie dasjenige unter den zahlreichen Producten dieses Schriftstellers, worin der Charakter desselben — der,
wie gesagt, zugleich der Charakter seiner schlesischen Heimath ist —
sich am vollständigsten und liebenswürdigsten ausspricht. In einem Dialekt geschrieben, von welchem der Verfasser selbst zugesteht, daß er, genau in dieser Form und dieser buchstäblichen Abfassung, vielleicht nirgend in Schlesien wirklich gesprochen wird, also gleichsam einem idealen schlesischen Dialett, sind sie innerlich besto vollstänzbiger von schlesischer Eigenthümlichkeit durchdrungen; der Dialett ist bei ihnen kein bloßes Gewand, welches das Gedicht nur äußer= lich umgiebt, er ist die nothwendige naturgemäße Form, in welcher die durchaus locale, provinzielle Denk= und Empfindungsweise des Boeten sich kund giebt, ja die er selbst sich zu diesem Zwecke gleich= sam erst geschaffen hat. Diese Gedichte könnten in gar keiner andern Sprache geschrieben sein, weil sie geistig nur in ihr möglich sind; nicht bloß der Mund des Dichters spricht schlesisch, auch sein Kopf hat schlesisch gedacht, sein Herz schlesisch empfunden.

Schlesien, von der beutschen Bildung verhältnigmäßig am Spätesten erobert, um dann für einige Zeit einer ihrer vornehmsten und fruchtbarsten Sitze, der Ausgangspunkt unserer gesammten neueren Dichtung zu werden, gehört bis zur Stunde zu den charaktervollsten und eigenthümlichsten Provinzen, welche Deutschland Es ist innerlich und äußerlich bas Land ber aufzuweisen hat. Nirgend haben beutsches und flavisches Leben sich so Contraste. wundersam vermischt als in Schlesien; nirgend, im Berhältniß zur Kürze der Zeit, hat die deutsche Bildung raschere und glänzendere Fortschritte gemacht und nirgend zugleich haben sich daneben soviel ursprüngliche Elemente erhalten wie hier. Und zwar erhalten nicht als todter Ueberrest, als unfruchtbarer, unorganischer Niederschlag einer vergangenen Epoche, sondern als unmittelbare lebendige Fac= toren des gegenwärtigen nationalen Charakters. Auf Schritt und Tritt, wohin wir uns in Schlefien wenden, in Sagen und Märchen, in Sitten, Einrichtungen und Gebräuchen, selbst auch im morali= schen Charafter ber Bevölferung, blickt überall mitten burch die germanische Aufklärung das flavische Naturleben bedeutungsvoll bin= durch. Hierdurch erklärt sich namentlich auch jener schon erwähnte

melancholische Zug, jener Zug tiesverhaltener Wehmuth und Trauer, welcher durch den übrigens so muntern, so lebenslustigen Charakter des Schlesiers hindurchgeht und ihm eine so reizende Färbung verleiht: derselbe Zug, dem wir überall begegnen, wo ein Naturvolk mit der Kultux in Berührung gekommen, ja von ihr erobert worden ist, ohne doch völlig von ihr bewältigt zu sein.

Sich aus Gegensätzen zu entwickeln, ist num bekanntlich die akkgemeine Grundbedingung moderner Bildung. Brauchen wir demnach noch erst hinzuzusetzen, wie vortheilhaft diese Mischung widersprechender Elemente der geistigen Entwickelung des schlesischen Stammes gewesen ist? Und welchen fruchtbaren Boden namentlich die Poesie an der Unterlage dieses Charakters sinden mußte? Wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir behaupten, daß die Schlesier das sangreichste Volk in Deutschland sind, auch die Schwaben nicht ausgenommen; nirgend anders gehören Vers und Reim so sehr gleichsam zum täglichen Brote, nirgend anders ist die Zahl der Naturdichter so groß als hier.

Unsere Gelehrten freilich haben das sehr einsach und nach ihrer Meinung sehr gründlich erklärt; es sind das, sagen sie, die Nach-klänge jener schlesischen Dichterschulen, welche zu wiederholtenmalen, vom Anfang des siebzehnten bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein, den deutschen Parnaß beherrschten, die Nachklänge der Opitz, Gruphius, Hofmannswaldau, deren berühmtes Beispiel die Poesie so zu sagen volksthümlich machte hei ihren Landsleuten.

Nun kommt es uns gewiß nicht in den Sinn, den Einfluß jener Muster zu leugnen oder die Spuren, zu verkehnen, welche dieselben der schlesischen Localpoesie dis auf diese Stunde aufgedrückt haben. Namentlich eine gewisse nüchterne Berständigkeit, eine gewisse lehrhafte Breite, welche wir an derselben bemerken, sowie die auffällige Hinneigung zu gelehrten, besonders mythologischen An=

spielungen werden unbestreitbar auf diesen Stammbaum zurückzussihren sein. In der eigentlichen Hauptsache jedoch verhält es sich, glauben wir, grade umgekehrt. Jene Poeten sind in Schlesien entsstanden, weil der Nationalcharakter hier durch die eigenthümliche Mischung seiner Elemente von Hause aus so poetisch war, der Baum unserer Dichtung hat hier die Knospen zu seiner zweiten Blüte angesetz, weil kein anderer Boden im damaligen Deutschsland sich an jungsräulicher Kraft, an Ursprünglichkeit, Gediegens heit und Frische mit Schlesien vergleichen konnte; nicht die berühmsten schlesischen Poeten haben das schlesische Bolk poetisch gemacht, sondern umgekehrt, das poetische schlesische Volk hat jene berühmten Poeten hervorgebracht.

Daß aber diese poetische Kraft und Frische auch jetzt noch nicht ausgestorben ist, daß sie sich nicht bloß in die Bücher zurück= gezogen hat, sondern auch jetzt noch mit jedem Tage neue, fruchtbare Reime treibt, bavon geben, neben so manchen anderen mit Recht hochgeschätzten Erscheinungen unserer jüngsten Literatur, beren wir ja auch in diesem Werke bereits ausführlich gedacht haben, ganz besonders auch Karl von Holtei's "Schlesische Gedichte" einen höchst erfreulichen und anmuthigen Beweis. Aber freilich, wer war auch berufener, der poetische Dolmetsch seiner Heimath zu werden, als eben Holtei, dieser eigentliche Musterschlester aus dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts? Und wie ber Mensch allemal am Liebenswürdigsten ist, je unbefangener, vertraulicher er sich giebt, so meinen wir auch die Holtei'sche Muse niemals lieblicher und anmuthvoller gesehen zu haben, als in diesen Liedern, in denen sie so ganz im Hauskleid erscheint und so ganz in der naiv geschwätzigen Beise ihrer Heimath plaubert. An bem Schatz von ursprünglicher Poesie und ächtem dichterischen Leben, der in diesen wenigen Blattern zusammengedrängt ift, könnte manche in Goldschnitt prangende Sammlung unserer modernen Poeten sich bereichern. Es ist eine unendliche Süßigkeit in diesen Liedern; die Gemüthlichkeit, im edelsten und schönsten Sinne, seiert hier ihre glänzendsten Triumphe und wiewol die Mehrzahl von ihnen bestimmt ist, bei sestlichen Geslegenheiten im muntern Kreise beim Klang der Gläser abgesungen zu werden, so sehlt doch fast nirgend zugleich jener melancholische, wehnstithige Zug, an den wir bereits erinnerten und durch dessen milden Flor die Sonne der Freude nur um so lieblicher und entzückender hindurchstrahlt.

```
Wundernschien', — üm a Mai

Wenn derbliehn, — üm a Mai

Alle Blümel und de Beeme wer'n su grien'; — üm a Mai

Ach wie läßt, — üm a Mai

's läßt nich' tumb mit frischen Richeln, su a Fest! — üm a Mai

Ha'n de Künstler nich' geäzelt und gehimpert, — noch em Mai

Ha'n gedicht't, getracht't, gesungen und geklimpert, — noch em Mai

", Wunderschien — üm a Mai

Wenn derblieh'n — üm a Mai

Alle Blümel und de Beeme wer'n su grien'! — üm a Mai ,;
```

```
Ueber'm Quall — iim a Mai
Nichtingall — iim a Mai
Singt und priillt, ma' bächte: 's wär der sel'ge Schall, — iim a Mai
Wenn a gung — iim a Mai
Wenn a sung — iim a Mai
Daß zengsriim de ganze Prumenade klung; — iim a Mai
Oder dän hat sich der Popelman gesodert, — iim a Mai
Seine Wange is' schund wievelmal vermodert, — iim a Mai
Und a liegt' — iim a Mai
Recht vergniegt — iim a Mai
Bei der Mutter Erde, die i'n sachte wiegt, — iim a Mai
```

Eens bleibt wahr: — üm a Mai Uf' em Rasen is' der heiligste Altar! — üm a Mai Unverhunzt — üm a Mai Wohnt de Kunst — üm a Mai Draußen bei der Frau Ratur, wu wär'sche sunst? — üm a Mai Und do mügt i'r fingern, malen, tichten, machen, — üm a Mai Besser wie Natur wird's keene Kunst d'ermachen; — üm a Mai Deßhalb bleibt, — üm a Mai Die ser'sch treibt, — üm a Mai Och natürlich, daß die Macherei bekleibt, — üm a Mai,;

Uf bas Grab — üm a Mai Steckt' a Stab, — üm a Mai Dan Euch Gott zu Eurer Erben = Reese gab, — üm a Mai Kömt was 'raus — üm a Mai Schlägt a aus — üm a Mai Und bo wird wul gar a frisches Beemel braus?! — üm a Mai Und bas Beemel grient und blüht uf Euerm Hübel, — üm a Mai Su a Nuchwuchs, bächt' ich, wär boch o' nich übel? — üm a Mai ;, Wunderschien', — üm a Mai Wenn derblieh'n — üm a Mai

Dieselbe seelenvolle Gemüthlichkeit, dieselbe Innigkeit und Tiefe der Empfindung finden wir nun auch in den Holtei'schen Ro= manen; auch in ihnen schwebt über aller Lust und allem Jubel, über allen Liebschaften und Abenteuern das Bewußtsein der allge= meinen irdischen Vergänglichkeit und mildert die bacchische Trunken= heit zu stiller, wehmüthiger Freude.

Oder wenigstens in seinen besseren Romanen ist es so. Denn allerdings sind die einzelnen von sehr verschiedenem Werthe; wie es beliebten Romanschreibern so leicht begegnet, hat auch Holtei sich in jüngster Zeit einer gewissen Vielschreiberei ergeben, die ihm bei der großen Leichtigkeit-seines Talents und der ächt schlesischen Breite feiner Darstellung doppelt gefährlich zu werden droht. Wir sagen das mit Bedauern, nicht um dem Dichter einen Vorwurf damit zu machen; nach so vielen vergeblichen Anstrengungen und nachdem er so oft in seinen besten Plänen gescheitert, hat er endsich, schon auf der Schwelle des Greisenalters, in dem Roman einen sichern und dankbaren Boden für seine so vielsach gemißbrauchte Thätigkeit gefunden, und da ist es dem natürlich, daß er sich zuweilen auch wol etwas weiter darauf ausbreitet als eben nöthig wäre. Haltei ist ein alternder deutscher Dichter; unser Volk bekümmert sich um seine Poeten bekanntlich erst, wenn sie todt sind, unsere Könige und Kitrsten aber haben viel zu viel zu thun, als daß sie daran denken könnten, einem Manne wie Holtei für den Rest seiner Tage ein sorgenfreies Plätzchen zu verschaffen. Damit ist Alles gesagt — und vielleicht schon zu viel . . .

Der erste Roman, mit welchem Holtei vor das Publicum trat, das nicht wenig überrascht war, den alten Chansonnier plötzlich als Romandichter kennen zu lernen, waren "Die Bagabunden" (4 Bbe. 1852, zweite Auflage. 1857). Das ist freilich kein tiefangelegtes Kunstwert, bloß ein Stild Menschenleben ist bas, bunt, toll, abenteuerlich, sehr luftig an manchen Stellen, so baß man sich den Bauch halten muß vor Lachen, wenn der Herr Schkramperl, ber glückliche Witwer einer Riesin wie auch Inhaber einiger lebendiger Zwerge, seine Schwänke macht und an andern wieder so wehmüthig so wehmüthig — nun ja, es könnte der Wehmuth vielleicht hier und da etwas weniger sein, die melodramatische Rührung, durch welche Holtei früher von der Bühne herab so viele Herzen ergriff, paßt besser zu der geschminkten Welt der Coulissen als in das volle frische Leben dieses Romans. gehörte auch dieser Zug, sowie die ganze unkünstlerische Zerflossen= heit, an der es in Anlage und Ausführung leidet, nothwendig zu bem Buche, wenn basselbe sein sollte, was es ist und was wir auch sür kein noch so vollendetes Kunstwerk vertauschen möchten: der Holtei wie er leibt und lebt, mit seiner ganzen schlesischen Treusberzigkeit, seinem aus Lachen und Weinen so lieblich gemischten Humor, seinem Bissel Eitelkeit, seinem sehr ä Bissel Leichtsinn und seiner noch viel, viel größeren Herzensgüte, Ehrenhaftigkeit und sttlichen Treue, — er, der liebenswürdigke und beste aller Taugenichtse, die unser versemachendes, schanspielerndes, deklamirendes Jahrhundert erzengt hat, der wahre Peter Schlemiehl der modernen deutschen Literatur, die er mit so viel tresslichen Theaterstücken, so viel köstlichen Liedern, einer so merkwürdigen Sammlung persönzlicher und literarischer Besenntnisse beschent hat — und die ihm für das Alles nicht einmal das armselige Bischen Schatten gewährt hat, das man Nachruhm, Nachruhm in Deutschland nennt! —

"Die Bagabunden" sind das getreue Abbild der Irrfahrten, welche der Dichter selbst in seiner langjährigen Laufbahn als Theaterdichter und darstellender Künstler gemacht hat; die ganze bunte Welt der Bühne, Alles was "gaukelt" und "sich sehen läßt" für Geld, von der Primadonna, der man die Pferde vom Wagen spannt, bis zum Feuerkönig und Drehorgelspieler, ist darin eingefangen und treibt bunt burcheinander seine tollen Streiche. hier verleugnet der Dichter den Freimuth nicht, den er schon bei Gelegenheit seiner Selbstbekenntnisse bewiesen; das Buch streift stel= lenweise an das Leichtfertige, namentlich machen die immer wieder= kehrenden, zum Theil sehr handgreiflichen Liebesabenteuer auf die Dauer keinen ganz angenehmen Eindruck. Doth zeigt ber Dichter auch babei eine so große Unbefangenheit und Treuherzigkeit, daß man ihm nirgend ernstlich zürnen kann; hat er sich selbst doch nie besser gegeben als er ist, wie follte er benn die Schattenseiten einer Welt verheimlichen, die nun einmal keine Schule der Tugend und

Keuschheit ist und die dabei kein Zweiter in Deutschland so gründlich kennt als er.

Der große Beifall, welchen "Die Bagabunden" fanden, veranlaßte den Dichter, schon im nächstfolgenden Jahre mit einem neuen Romane hervorzutreten und diesmal sogar mit einem fünfbändigen: "Christian Lammsell" (1853). Es ist die Geschichte eines katholischen Priesters, der, als das Kind einer gemischten Ehe, unter den Schrecken des siebenjährigen Krieges geboren, dis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hineinledt, sogar das Jahr Achtundvierzig noch miterledt, und dessen klare, reine, friedliche Seele dem Dichter als Behitel dient, die verschiedenartissten Berhältnisse und Ereignisse darin abzuspiegeln, von den religiösen Fragen und den großen politischen Begebenheiten dieser hundertjährigen Epoche an dis zu den kleinen Leiden und Freuden des häuslichen Lebens, das hier in allen möglichen Beziehungen und allen nur erdenkbaren Situationen geschildert wird.

Aber freilich ist es, einem unverbürgten Gerücht zu Folge, in der Hölle ein gut Stück kurzweiliger als im Himmel; auch die frisvolen "Bagabunden" lesen sich bei Weitem angenehmer und sind ein gut Theil unterhaltender, als dieser ihr tugendsamer Nachsolger. Christian Lammsell ist, was man so sagt, ein Engel von Mensch: sehr gut, sehr fromm, sehr kindlich, aber auch sehr beschränkt und von einer absoluten Passivität, die denn natürlich dem ganzen Romane etwas Einsörmiges und Langweiliges giebt. "Christian Lammsell" ist ein biographisches Idull, bestehend aus lauter Schilderungen und Zwiegesprächen, die sich in behaglicher Breite dahinziehen, gleich der berühmten Sbene von Liegnis. Dergleichen zu lesen ist man nicht immer in der Stimmung; gewinnt man es jedoch über sich und hat man sich namentlich erst durch die über die Maßen weitgesponnene Einleitung, die bei den Großeltern des Helden ans

hebt, glücklich hindurchgekämpft, so stöckt man auf manche recht liebliche und anmuthige Scene, wie z. B. jener zartempfundene Zug im ersten Bande, wo das Töchterchen vor Lust darüber, daß für das verwaiste kleine Brüderchen endlich eine Amme gefunden ist, der todten Mutter ins Ohr flüstert: "Mutter, er trinkt!" — Doch sinden sich solche Scenen für den großen Umfang des Buches ver= hältnismäßig doch zu wenig, und auch die zahlreichen theoretischen und tendenziösen Untersuchungen über katholisches und protestan= tisches Bekenntniß, über Besehlen und Gehorchen, Freiheit und Gewissen zu. vermögen den Leser nicht schadlos zu halten, so wohlge= meint dieselben auch sind und ein so liebenswürdiger Eiser, alle Gegensätze zu beseitigen und alle Menschen in Liebe und Freundschaft zu versöhnen, sich darin auch ausspricht.

In abnehmendem Lichte zeigte bas Talent des Dichters sich ferner in dem Roman: "Ein Schneider" (3 Bbe., 1854). ist wiederum ein Lebenslauf, sogar ein halbes Dutend Lebensläufe auf einmal und vielleicht noch mehr. Doch ift mit Ausnahme der Jugendgeschichte des Helden, in der sich einige hübsche Partien finden, in jenem halb tomischen, halb fentimentalen Genre, auf das dieser Dichter sich so gut versteht, auch nicht ein einziger darun= ter, der das Interesse des Lesers erweden könnte oder der einen Historiker verdient hätte. Der Anfang des Buchs erinnert lebhaft an den allbekannten "Lumpacivagabundus" und auch im weitern Berlauf begegnen wir zahlreichen Reminiscenzen aus allerhand älteren Büchern und Stücken, was benn allerdings für einen Mann, der im Lauf der Jahre so viel gesehen und gelesen hat wie Karl von Holtei, schwer zu vermeiden sein mag; der Fehler ist nur, daß sich aus allebem kein Ganzes hat abrunden wollen, es sind disjecta membra und auch die ungemeine Aussührlich= keit der Darstellung, die uns keinen noch so geringfügigen Punkt

erläßt, hat dieselben zu keinem lebendigen Organismus verknüpfen können.

Nachdem der Dichter sich mit diesen drei größeren Romanen fraf= tig Bahn gebrochen, hat er rasch nach einander eine Menge ähnlicher Werke von größerem und geringerem Umfang folgen laffen, unter benen sich manches recht Gelungene, aber freilich auch vielleichte Waare befindet. Mit zu dem Besten gehört die Erzählung "Ein Mord in Riga" (1855). Hier hat der Dichter die Klippe allzugroßer Red= feligkeit, an der sein schlesisches Naturell ihn sonft so häufig scheitern läßt, glücklich umschifft. Die Erzählung hat im Gegentheil etwas Straffes, Anappes; in dramatischer Lebendigkeit schreitet sie unauf= haltsam vorwärts, Scene auf Scene steigert sich das Interesse, während ber rasch hereinbrechende Schluß uns befriedigt und versöhnt entläßt. — "Ein vornehmer Herr" (ebenfalls 1855) schildert jene kleinen Leiden des menschlichen Lebens, die unsere eigene Schwäche und Eitelkeit uns schafft und die oft grade unter der glän= zendsten Hülle am allerempfindlichsten nagen. Doch hat die Anlage des Romans viel Unwahrscheinliches und die grellen Farben, in welche die beiden Hauptcharaktere gekleibet sind, tragen nur dazu bei, diese Unwahrscheinlichkeit noch fühlbarer zu machen. Schluß des Buches bei den Gesetzen der Kunft zu verantworten, möchte dem Dichter schwer fallen. Im Leben mag es zuweilen ge= schehen, daß das Laster triumphirt, während die Tugend unterdrückt wird; vom Poeten jedoch verlangen wir eben mehr als eine bloße Abschrift der Wirklichkeit, wir verlangen, daß er das Leben nicht bloß ästhetisch, sondern auch sittlich verkläre, und wenn auch das einzelne Subjekt zu Grunde geht, so muß er doch wenigstens die Idee des Rechts und der Sittlichkeit triumphiren lassen. — Auch in "Schwarzwaldau" (2 Bbe., 1856) hat der Verfasser sich ein Thema gewählt, das eigentlich über die Sphäre seines

Talents hinausliegt. Holtei ist der Dichter der Thatsachen, nicht aber der innern Zustände. "Schwarzwaldau" jedoch ist ein wesentlich psychologischer Roman; es ist die Seschichte eines ursprünglich wohlwollenden, sansten, ja schwächlichen Charakters, der durch eine unglückliche Verknüpfung von Umständen zum Mörder wird und der Qual dieses Bewußtseins nicht anders zu entgehen weiß, als durch — einen zweiten Mord, und diesmal einen planvoll beabsschtigten Mord. Das Thema ist gewiß interessant genug, hätte jedoch, um zu seinem vollen Rechte zu gelangen, etwas tieser beshandelt werden müssen, als Holtei's einigermaßen slüchtige Muse es zu thun im Stande war.

#### Robert Gifeke.

Robert Giseke ist ebenfalls ein geborner Schlester. Aber, ein Kind der Gegenwart und der modernen Bildung, die betanntlich die provinziellen Unterschiede mehr und mehr verwischt, mit Eiser zugethan, ist ihm von seiner schlesischen Abstammung wenig mehr übrig geblieden, als eine gewisse leidenschaftliche Erregtheit, eine gewisse Ueberfülle der Phantasie und jene Leichtigsteit und Anmuth des Redeslusses, die dem Schlester gleichsam angeboren wird. Robert Siseke ist einer unserer gewandtesten und geistreicken Erzähler; von den Interessen der Zeit lebhaft ergrissen und namentlich mit den Kämpsen auf dem Sediete der neuesten Philosophie und Theologie wohlvertraut, hat er sich die Darstellung des modernen Lebens, namentlich in seinen geistigen Krisen, zur Ausgabe gemacht.

Am Nächsten trat er dieser Aufgabe in seinem anonym erschie= nenen Erstlingswerke: "Moderne Titanen" (3 Bde., 1851). Der Dichter war damals noch außerordentlich jung; er hatte selbst seine Studien kaum noch vollendet. Aber vielleicht gehörte eben ein so junger Mann dazu, um sich mit so frischer Kraft und so unbesangenem Muthe an ein so schwieriges Unternehmen zu wagen. Die "Moderne Titanen" wollen nämlich nichts Geringeres sein, als ein bis zur Porträtähnlichkeit gesteigertes Gemälde jenes philosophisch= theologischen Radicalismus, der dem politischen Umschwung des Jahres Achtundvierzig voranging — voranging: benn der innere Zusammenhang zwischen beiden möchte bei genauerer Prüfung wol kaum so erheblich sein, als gemeiniglich geglaubt wird und als namentlich die Anhänger jener radicalen Schule felbst sich rühmen. Der Held des Romans ist einer jener unruhvollen, unersättlichen Charaktere, beren das vormärzliche, lediglich ber Speculation zu= gewandte Geschlecht so viele erzeugt hatte: Titanen allerdings, aber nur Titanen nach ihrem Wollen, Zwerge im Bollbringen. nun endlich die Schranken der Wirklichkeit sich vor ihm öffnen, kann er nirgends ben Punkt finden, die Wirklichkeit mit seinem Ibeal zu versöhnen; von Irrthum zu Irrthum taumelnd, immer aufs neue die Wolke statt der Juno umarmend, zersplittert er seine Kraft nutlos, in vergeblichem Ringen; der gewaltsame Tod, den er endlich findet, ist eine Wohlthat für ihn, indem er hadurch von der Last eines Daseins befreit wird, deffen Räthfel er wol berühren, sogar mit Lilsternheit aufsuchen, aber niemals bewältigen, niemals lösen konnte, weil es ihm dazu an Kraft und Ausdauer gebrach.

Eine interessante Aufgabe, ohne Zweisel, und mitten aus dem Leben gegriffen. Doch ist freilich die Ausführung noch sehr unsgleich. Während in einzelnen Partien des Romans sich eine große realistische Kraft zeigt, besonders wo der Dichter Gelegenheit hat, Selbsterlebtes und Angeschautes zu schildern, sind andere wiesderum ganz so abstract und farblos, so in das Allgemeine und Unbestimmte verschwimmend, wie die Erstlingswerke unserer Poeten zu sein pflegen.

Aber auch die Anwendung, welche der Dichter von seinem realistischen Talent macht, ist nicht ganz unbedenklich. Die Genauigkeit, mit welcher er gewisse literarische Kreise und Persönlich= keiten jener Zeit abzeichnet, überschreitet theilweise das künstlerische Maß. Ein bloßes Porträt, wie getreu immer, ist darum noch kein Kunstwerk, sondern erst die ideale Sphäre, in welche es erhoben wird, macht es dazu. Seit der Dichter der "Moderne Titanen" mit diesem "Doctor Horn," diesem "Propheten," diesem "Oberspfarrer" und anderen ähnlichen Figuren debütirte, in denen er in leichter Verhüllung bekannte Persönlichkeiten jener Zeit darstellte, haben freilich noch andere und darunter sehr berühmte, und namshafte Schriftsteller es nicht verschmäht, dasselbe Reizmittel anzuwenden. Allein so gewiß die Wirkung desselben auf den großen Hausen auch ist, so müssen wir doch darauf beharren, daß dasselbe künstlerisch unzulässig; es erweckt im Leser ein frivoles, den Zwecken der Kunst widersprechendes Interesse, während es den Dichter selbst der Gefahr aussext, zum bloßen Pamphletisten heradzusinken.

Das glüdliche Naturell unseres Dichters bewahrte ihn davor, auf diesem schlüpfrigen Wege weiter zu gehen, wie denn überhaupt sein nächstes Wert einen bedeutenden Fortschritt bekundete: "Pfarr=Röschen. Ein Idpll aus unserer Zeit." (2 Bde. 1851.) Allerdings hatte er es sich diesmal auch ein gut Stück leichter gemacht. Dieses "Idpll aus unserer Zeit" ist einsach, sehr einsach: die Herzensgeschichte eines Landmädchens, das, eben im Uebergang von der Knospe zur Blüte, nur halb erst Jungfrau, halb noch Kind, von den heißen Strahlen der Liebe getroffen wird, um kurze Zeit darauf, betrogen und enttäuscht, am gebrochenen Herzen zu sterben.

Allein wer möchte dem Dichter diese Einfachheit seiner Geschichte wol ernsthaft zum Vorwurf machen? Das menschliche Herz in den Wonnen und Dualen der Liebe ist ein sehr einfaches, sehr altes Thema, an dem gleichwol die Poesie aller Jahrtausende dichtet, ohne es jemals völlig zu erschöpfen. Auch gehört offenbar

mehr Kraft und Energie des Talents dazu, einem einfachen und fast verbrauchten Stoffe neue Seiten abzugewinnen, bas heißt ihn in neuer und eigenthümlicher Weise zu durchdringen, als ben Leser mit neuen, aber baroden und unnatürlichen Ginfällen zu blenden und in Berwirrung zu setzen. — Dem Dichter des "Pfarr=Möschen" Das "Pfarr=Röschen" selbst in ber stand diese Kraft zu Gebote. füßen Einfalt seines Herzens ift eine anmuthig fesselnbe Geftalt, der selbst auch dieser leise Zug von Sinnlichkeit, den der Dichter feinem Gemälbe beizumischen gewagt hat, nicht übel steht. die ländliche Umgebung der jungen Heldin ift mit sicherer Hand, in lebensvollen und beutlichen Strichen gezeichnet und nur hier und ba läßt der Verfasser in dem zuweitgetriebenen Bemühen, doch nur ja überall recht naturwahr zu sein, sich zu einzelnen Plattheiten verleiten. — Minder glücklich ift der Dichter in der Charakteristik des ebelmännischen Liebhabers gewesen, dem die junge ländliche Schöne zum Opfer fällt. Es ift bie Art ber Jugend, bag fie nicht Maß zu halten weiß, im Guten sowenig wie im Bösen, und auch hier verräth die Jugendlichkeit des Dichters sich in der allzugrellen Färbung, die er diesem Charafter gegeben hat. Ein fo liebliches, dabei so gesundes und kernhaftes Wesen wie das "Pfarr = Röschen" uns übrigens geschilbert wird, durfte sich unmöglich an einen so völlig unerheblichen, so inhaltleeren Menschen verlieren, wie dieser Die ungemeine Rapidität, mit welcher ber Dichter seine Werner. Heldin von der Macht ihrer Leidenschaft überwältigt werden läßt, würde immer und unter allen Umftanden etwas Befrembliches haben, zumal bei einem fo streng erzogenen, so einfach gewöhnten, von Natur so gesunden Mädchen; völlig unbegreislich wird sie uns aber, wenn wir die geistige Beschaffenheit dessen in Erwägung ziehen, ber, gleich Cafar, fast schon durch sein bloges Erscheinen diesen Sieg bavonträgt. Es mag in Wahrheit so sein, daß nicht felten die

edelsten Weiberherzen sich an die miserabelsten Männer verlieren: allein wenn der Dichter nichts weiter zu thun wußte, als nur diese Erfahrung zu exemplisiciren, so war das, dünkt uns, ein sehr schlechtgewählter Stoff für seine Kunst.

In der That jedoch hat er noch mehr und noch Größeres liefern wollen und zum Theil auch wirklich geliefert, als eine bloße Herzensgeschichte. Neben dieser Idulle, die freilich zu so tragischem Ausgang führt, geht noch ein Drama geistiger Kämpfe und Ent= wickelungen einher, das unsere ganze Theilnahme in Anspruch nimmt und uns aus der Stille des Pfarrhauses mitten in die theologischen und philosophischen Conflicte der Gegenwart versetzt. Schon oben haben wir auf die Borliebe hingewiesen, mit welcher der Verfasser theologisch-philosophische Stoffe behandelt; Ausschweifungen des modernen theologischen Radicalismus in ihren Geist und Herz ertöbtenden Folgen waren das hauptsäch= lichste Thema seiner "Modernen Titanen" gewesen. liefert er uns das Gegenstück dazu; er zeigt uns, wie auch die Starr= heit des orthodoren Kirchenglaubens, übertragen in die Welt des Hauses und des gemüthlichen Beisammenlebens, zu einem Fluche wird, der alle Blüten des hänslichen Daseins abstreift und die Herzen, die sich am innigsten angehören sollten, in gegenseitigem Argwohn und Widerspruch verhärtet. Er zeigt, wie der theologische Hochmuth und ber Bekehrungseifer des rechtgläubigen Seelenhirten, angewandt auf die kleinen Vorfälle des häuslichen Lebens, ausartet zur gehäffigsten und unerträglichsten Thrannei: einer Thrannei, die, wie es Tyrannen allemal ergeht, aus Sclaven Rebellen erzieht, und zwar feige, hinterlistige Rebellen. Namentlich ber alte thrannische Pfarrer selbst ist vortrefflich geschildert; ebenso seine Gattin in diesem allmählichen Bersauern und Vertrocknen des Ge= muths. Dagegen streift ber Gohn Johannes, ber heimliche Atheist

und Libertin, in einzelnen Zügen bereits wieder an die Carricatur; seine plötzliche Besserung läßt den Leser sehr unbefriedigt, so nöthig sie dem Dichter allerdings auch war, um sein Buch doch irgendwie zu versöhnendem Abschluß zu bringen.

In einer anderen Weise wird bas Thema der "Modernen Ti= tanen" wieder aufgenommen in den beiden nächstfolgenden Roma= nen des Dichters: "Carridre! Ein Miniaturbild aus der Gegen= wart" (2 Bbe. 1853) und "Kleine Welt und große Welt" (3 Bbe. Doch bleiben beibe hinter ihren Borgangern ebenfalls 1853). zurück; sie sind, wie es scheint, mit zu großer Hast geschrieben, der Dichter hatte seine Erfahrungen und Beobachengen in jenen beiden früheren Werken ausgegeben und hat fich keine Zeit gelassen, neue zu sammeln, er muß sich mit dem Abklatsch fremder Borbilder be= gnügen und geräth darüber zum Theil in das Schablonenhafte und Unnatürliche. In dem Roman "Carridre!" soll gezeigt wer= den, wie jene Welt= und Himmelstürmer, die wir in den "Modernen Titanen" kennen lernten, sich endlich nicht nur mit dem Himmel, sondern auch mit der Erde zurecht finden, und zwar nicht in Folge eines feigen Compromisses, sondern aus wirklichem Respect vor der Macht der sittlichen Berhältnisse, die doch in letzter Instanz auch ben Gang ber Welt bestimmen und regeln. Ein ähnlicher Gebanke liegt auch dem Buche "Kleine Welt und große Welt" zu Grunde; es soll gezeigt werden, wie hohl und nichtig die gefeierten Geister des Tages und wie im Gegentheil ein ehrliches und rebliches Stre= ben auch in ben engsten Schranken noch immer Raum findet, etwas Tüchtiges zu leisten. Aber beibe Werke sind, wie gesagt, zu flüchtig ausgeführt und stehen mit bem, was der Dichter eigentlich beab= sichtigte, zum Theil im entschiedensten Widerspruche.

"Kleine Welt und große Welt" ist der letzte Roman, der bis jetzt aus dieser gewandten und fruchtbaren Feder hervorgegangen;

vielleicht hat der Dichter selbst das Uebereilte seiner jüngsten Productionen gefühlt und die Nothwendigkeit eingesehen, erst wieder
ein tüchtiges Stück zu leben, bevor er fortfährt zu dichten. An Gelegenheit zu mancherlei Erfahrungen kann es ihm nicht sehlen; er
redigirt seit einigen Iahren die in Leipzig erscheinende "NovellenZeitung," und zwar genießt dieselbe unter seiner Leitung das Ansehen eines unserer geschmackvollsten und ehrenhaftesten Unterhaltungsblätter. — Als Dramatiker hat er sich mit einem historischen
Trauerspiel: "Iohannes Rathenow, der Bürgermeister von Berlin"
und einem Lustspiel: "Die beiden Cagliostro's" versucht; letzteres
ist unseres Wissens noch nirgend zur Aufsührung gelangt, während
"Iohannes Rathenow" auf verschiedenen deutschen Bühnen mit
Beifall gegeben wurde.

#### Gottfried Reller.

Ein Fremdling mitten auf der breiten Heerstraße unserer Belletristik, steht Gottsried Keller da. — Gottsried Keller stammt aus der
Schweiz und in der That zieht ihn eine Art von schweizer Heimweh
aus dem realistischen Treiben der Gegenwart in den süßen Dämmer
der Romantik zurück; er ist eine nur von Wenigen verstandene und
gewürdigte Erscheinung, der es gleichwol durch ihre nicht selten an
das Bizarre anstreisende Eigenthümlichkeiten gelungen ist, die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zu lenken.

Gottfried Keller war ursprünglich Maler, und noch jetzt erin= nert die Schärfe und Sauberkeit seiner Detailschilderungen an den raschen, scharfen Blid, mit welchem ber Maler die Außenwelt be-Doch vertauschte er schon frühzeitig Palette und Pinsel trachtet. gegen die Feder des Schriftstellers. Bereits um Mitte ber vier= ziger Jahre, also zu einer Zeit, da die politische Lyrik eben in voll= ster Blüte stand und die gesammte Literatur mit ihren Hornstößen und Schlachtrufen erfüllte, trat er mit einer Sammlung "Gebichte" auf, die im Gegentheil einen Geift des Briedens und ber Anmuth athmeten, ber jenem tumultuarischen Zeitalter vollständig abhanden Dieselbe Neigung, von bem Herkömmlichen abgekommen war. weichend, in eigenen Bahnen zu wandeln, hat er auch späterhin ge= zeigt; er liebt es, sich fern von dem Getummel der Welt in einfame

Träume einzuspinnen, er selbst ist eine traumhafte Natur, welche die strengen Unterschiede der Wirklickeit nicht festzuhalten vermag und sittr die das ganze Dasein sich auflöst in ein liebliches Hinwogen und Dämmern der Gestühle, gleichsam eine innere Musik der Seele, die uns wie das Alphorn des Schweizers an die verlorne Welt der Unschuld und des kindlichen Feiedens mahnt. — So sorgt die Weisscheit der Geschichte dasür, daß keine geistig berechtigte Richtung jemals völlig ansstirbt; wie die Natur den Samen jeder Pflanze, den Keim jedes Thieres bewahrt, die einmal vorhanden sind, so ließ die Geschichte auch mitten in unserm altklugen Zeitalter diesen einsamen Dichter groß werden, der in der dämmeruden Stille seines Herzens alle süssesten Zauber der Kindheit als ein unverliersbares Besitzthum mit sich trägt.

Gottfried Reller ist ein Dichter von nur geringer Fruchtbar= Natürlich, er schreibt immer nur für sich, nie für das Pufeit. Sein Hauptwerk ist "Der grüne Heinrich. Roman in vier Bänden" (1854). Wie der Dichter sich zuerst als Lyriker bekannt gemacht hatte, so trägt auch bieser Roman noch einen liber= wiegend lyrischen Charakter. Selbst den Namen Roman könnte man dem Buche streitig machen; wenigstens muß der Leser auf jene Fille von Abentenern, auf jene interessanten und spannenben Berwickelungen, welche dieser Gattung sonst eigenthümlich sind, in die= sem Falle verzichten. Aber boch wird Niemand, der nicht bloß und ausschließlich vom stofflichen Reize abhängt, das Buch langweilig ober ermübend finden. Es ist ein Seelengemälde, das Gemälde einer Kinderseele, die unter unsern Augen allmählig zum Knaben und Ikngling heranwächst: Tagebuchblätter, zum Theil von sehr loderer Fassung, aber von bewundernswürdiger Feinheit der Beobachtung und einer unwiderstehlichen Innigkeit und Wahrheit der Empfindung. Der eigentliche erzählende Theil ift sehr un=

bedeutend, wir müssen uns an dem Reichthum psychologischer Besobachtungen genügen lassen, die zum Theil so schlagend sind und so neu, und die verborgensten Geheimnisse der Kinderwelt mit solcher Klarheit vor uns ausdecken, daß wir uns dadurch an Rousseau's berühmte "Confessions" erinnert fühlen. — Doch gewährt der Schluß des Buchs keine Befriedigung. Der Dichter weiß für seinen Helden keinen andern Ausgang, als daß er ihn wahnsinnig werden läßt, ja schließlich entdeckt es sich, daß er schon von jeher wahnssinnig gewesen. Ein schlechtes Compliment, in der That, für diese romantische Traumwelt, die der Dichter doch übrigens mit so viel Anmuth und Lieblichkeit zu schildern weiß.

Mehr auf realem Boben bewegt ber Dichter sich in "Die Leute von Seldwyla" (1856). Es sind Dorfgeschichten, in denen die schweizer Lokalfärbung durch den romantischen Nebel, durch welchen Gottfried Keller die Dinge zu sehen liebt, ziemlich verwischt Auch übrigens ist das Buch nicht frei von allerhand romanti= schen Launen und Unarten, ja in einigen Stücken, wie z. B. gleichin dem Anfangsstück "Pankraz der Schmoller" treten fie sogar sehr deutlich hervor. Auch in den beiden letzten Stücken der Samm= lung: "Die brei gerechten Kammmacher" und "Spiegel, bas Rätzchen," herrscht ein erzwungener und unnatürlicher Humor, der an das alte bekannte "kitzle mich, damit ich lache" erinnert. Dagegen sind "Frau Regel Amrain und ihr Iüngster" und "Romeo und Julie auf dem Dorfe" dem Dichter in hohem Grade gelungen. Namentlich ist ber Charafter ber Frau Amrain sowol nach Anlage. wie Ausführung ein kleines Meisterstück- und auch die Geschichte. des unglücklichen Liebespaares, das endlich, da die Erde ihrer Liebekeine Stätte bietet, seine Zuflucht in der kühlen Welle des Flusses sucht und findet, ist bei aller Einfachheit in hohem Grade erschüt= ternd; schabe, daß ber Verfasser durch ben übelgewählten Titel bem

Ganzen eine ironische Beziehung aufgedrückt hat, die nirgend we= niger hinpaste, als an diese Stelle.

Alles zusammengenommen, befindet das Talent des Dichters sich noch in der Gährung und wird noch erst abzuwarten sein, wozu es sich abklären wird. Daß es aber ein bedeutendes und liebens= würdiges Talent ist und daß es schade wäre, wenn diese ursprüng= lich so gesunde Natur sich in dem Netz ihrer eigenen Träumereien endlich völlig verstricken und damit der Poesse überhaupt verloren gehen sollte, das läßt sich schon jetzt behaupten.

## Theodor Mügge und Edmund Hoefer.

Ist somit Gottsried Keller in Gesahr, sein Talent der alten Sirent der Romantik zum Opfer zu bringen, so stellen sich uns das gegen Theodor Mügge und Somund Hoefer als zwei Hauptrepräsentanten jenes strengen, unerbittlichen Realismus dar, der die Poesie der Gegenwart beherrscht und in dem die überwiegend praktische Richtung unseres gesammten modernen Lebens sich abspiegelt.

Zwar Theodor Mügge gehört eigentlich einer viel älteren Generation an; man liest ihn im Grunde nur noch, weil man ihn bereits so lange gelesen hat und weil Keiner mit den Kunstgriffen des belletristischen Handwerts so vertraut ist und sie so geschickt anzuwenden weiß, wie der Dichter des "Toussaint" und der "Benderin." Inzwischen hat es immerhin etwas Respectables, das Publicum, das bekanntlich in Deutschland sonst eben nicht das beständigste ist, ein volles Menschenalter hindurch Jahr aus Jahr ein mit Lesefutter zu versorgen und sich dabei unausgesetzt in der Mode zu erhalten, weshalb wir denn auch dem unermüblich sleissigen Schriftsteller seine bescheidene Stelle an diesem Orte nicht versagen wollen. — Die Zahl der Mügge'schen Romane und Novellen ist außerordentlich groß; 1806 zu Berlin geboren, ließ er seine ersten belletristischen Versuche bereits zu Ende der zwanziger Jahre erscheinen. Ansangs hielt er sich ziemlich genau in jener

breiten Heerstraße, welche die Tromlitz, die Ban der Belde und ans dere Korpphäen der damaligen Leihbibliothekenliteratur angebahnt hatten: wie es ihm denn überhaupt, trotz seiner ungemeinen Frucht= barkeit, an eigentlicher Originalität und Selbständigkeit des Schaffens sehlt.

Dafür besitzt er jedoch eine große Bildsamkeit und ein feines Berständniß für den wechselnden Geschmad des Tages. Theodor Mügge hat sich der Reihe nach in die verschiedensten Manieren hineingearbeitet und hat es in jeder verstanden, sein Publicum zu befriedigen und die Gunft der Lesewelt zu behaupten. Er ist überhaupt ein mehr formales, als eigentlich dichterisches Talent; seine Hauptstärke besteht in ber Schilderung, namentlich in der land= schaftlichen, und mit besonderem Geschick weiß er immer neue und pikante Scenerien aufzufinden. Wie Andere reisen, um poetische Eindrücke zu gewinnen, so reist Theodor Migge, um Landschaften und Costüme zu studiren; das Uebrige findet sich. In seiner Ju= gend, da fein Sinn noch nach Amerika stand und er schon im Be= griff war, nach Peru zu geben, um unter Bolivar für die Freiheit zu fechten, war es besonders die Schilderung der stidamerikanischen Tropenwelt, burch welche er seine Leser jesselte; ber schon genannte "Toussaint," (4 Bde. 1830), der überhaupt den Ruf des Dich= ters begründete, verdankt hauptfächlich diesen Schilberungen den ungewöhnlichen Beifall, der ihm zu Theil ward. In späteren Jahren (1843) machte der Dichter dann eine größere Reise nach Schweden und Norwegen und es ist wahrhaft staunenswerth, was er alles aus dieser Reise auszumünzen gewußt hat, besonders nachdem noch die standinavische Bewegung und der klägliche Streit zwischen Dänemark und Deutschland bazugekommen. Seitdem spielt die Mehrzahl seiner Romane auf dänisch-schwedisch=norwegi= schem Boben; mit derselben Virtuosität und berselben Trene ber

Farben wie ehedem den glühenden Himmel der Antillen, schildert er jetzt die eisumstarrten Fjorde Norwegens oder die Marschen und Dünen der jütischen Halbinsel. Auch die beiden neuesten unter seinen größeren Romanen, "Afraja" und "Erich Randal" bewegen sich auf demselben Terrain; sie sind, wie Alles, was Mügge schreibt, gesunde, derbe Kost, ein willsommener Zuwachs der Leihbibliotheken, ohne daß die Poesie sich sonderlich daran bereicherte. —

Beit bedeutender ist Edmund Hoefer, der vielleicht in diesem Augenblick mit Theodor Mügge die Auszeichnung theilt, der gele= senste und beliebteste Erzähler Deutschlands zu sein. Auch Edmund Hoefer besitzt ein außerordentliches Talent der Schilderung, ja daffelbe ist vielleicht noch um so größer, je einfacher und anspruchs= loser die Gegenstände, die er schildert, und je weniger sie im Stande sind, die Phantasie des Lesers durch fremde Namen und andere Abenteuerlichkeiten zu entzünden. Somund Hoefer hat eine Gegend des deutschen Vaterlandes zu poetischen Ehren gebracht, die sonst eben nicht im besten Rufe stand: er ist ber Dichter ber pommerschen Oftseeküste. Mit hinreißender Gewalt weiß er den einförmigen und doch ewig neuen Anblick zu schildern, den das Meer gewährt indem es seine rastlosen Wellen gegen die flache, niedrige Rufte spült; wir sehen das einsame Fischerhaus an rem wiesen= umfränzten Bobben, wir steigen in das leichte Fahrzeug und gleiten mit raschen Segeln über die ewig unergründliche, heim= tückische Fluth.

Der wir sitzen in dem alten verwitterten Jagdschloß tief im Walde, wo weit und breit nichts zu hören ist als das Bellen der Rüden und das Anarren der Wettersahnen auf dem morschen Dache; wir sitzen in dem düstern Erker hinter den kleinen trüben Scheiben, durch die aller Orten der Wind pfeift und lassen uns von einem alten schnurrbärtigen Großonkel oder einem griesgrämigen Förster

Geschichten von ehedem erzählen, unheimliche Geschichten, die uns das Blut in den Adern stocken machen. . . -

Der wir besuchen abwechselungshalber auch die kleinen Gar= nisonstädte der Umgegend und mischen uns in das muntere Treiben der Officiere; wir machen Fensterparade vor den Häusern der Schönen, trinken, würfeln, setzen in die Karte, verführen aus purer nichtsnutziger Langerweile die Weiber unserer Freunde und lassen uns dafür eine Rugel durch den Kopf schießen oder werden alte sauertöpsische Hagestolze, denen Jedermann schon auf hundert Schritte den tiesen Menschenhaß und die Zerfallenheit mit sich selsber ansieht.

Denn wie bei jedem ächten Dichter, so ist auch bei Somund Hoefer die kandschaftliche Umgebung nur der Rahmen, aus dem die Menschen, diese eigentlichen und einzigen Träger aller Poesie, desto deutlicher und träftiger hervortreten. Es ist eine geheime Verwandtschaft zwischen den Menschen, die er und zeichnet, und der ernsten stiesmätterlichen Natur, dem sinstern Grün der Wälder, dem trüben Gran des Himmels, dem geheimnisvollen Wogen und Vrausen des Meeres, das Somund Hoefer mit so großer Meisterschaft schildert; das harte karge Erdreich erzeugt harte verschlossene Menschen mit gewaltigen Leidenschaften, die ihre Empfindungen gleichwol in tiesser Brust zu verbergen wissen und deren erzenen, wettergebräunten Zügen du nicht ansiehst, was ihre Herzen bewegt, und ob sie darüber zerspringen sollten.

In der Darstellung dieser verhaltenen, an sich selbst zehrenden Leidenschaft besitzt der Dichter seine wahre Stärke; hier erreicht er häusig mit den geringsten Mitteln die außerordentlichsten Effecte, die sich dis zum wahrhaft Tragischen steigern. Ueberhaupt ist das Costorit seiner Dichtungen trüb und schwermüthig, wie der nordische Hinmel, unter dem sie spielen; selbst sein Lachen und seine Heiterkeit

trägt in der Regel einen gewissen hppochondrischen, steptischen Zug, ungefähr wie ein alter geprüfter Seemann lacht, wenn ein Novize ihm die Beständigkeit des Wetters oder die günstige Richtung des Windes rühmt. . .

Dafür aber ist der Dichter andererseits auch in der Darstellung des Tragischen und Erschütternden frei von aller Sentimentalität. Die Geschicke vollziehen sich bei ihm mit eherner Nothwendigkeit; wie dieses Schisservolk, diese ernsten schweigsamen Bauern, diese pulvergeschwärzten Soldaten ihre Todten stumm begraben und ohne Klage, so zeigt der Dichter auch in den gewaltigsten und erschütternosten Scenen immer dasselbe gemessene, wortkarge Wesen, nirgend macht er sein eigenes Klageweib, sondern was morsch ist, läßt er absallen, streng und gerecht, wie das Schicksal selbst.

Und wenn nun einmal nach langem trüben Dunkel die Sonne der Freude voll und rein an diesem umwölkten himmel emporsteigt — die weißen Segel gligern über die blaue Fluth, die hochbeladenen Erntewagen schwauten heim, überall ist Musik und Tanz: o wie ist dann auch die Heiterkeit des Dichters so gesund und träftig! wie tönt sein Lachen aus so voller, frischer Brust! wie genießt er so dankbar die kurze goldene Stunde, welche die neidischen Götter ihm beschieden haben! Wie der Schwerz und die Leidenschaft des Dichters, ist auch sein Humor männlich und stark; er ist überhaupt mehr eine Lectüre für Männer als für Frauen, welche letzteren durch eine gewisse Herbigkeit und Widerhaarigkeit seines Wesens, die aber zu der herkömmlichen Sentimentalität unserer Tage den erwäuschtessen.

Somund Hoefer hat bis jest nur kleinere Erzählungen geschrieben, aber es sind die Perlen unserer heutigen erzählenden Literatur. Dieselben sind theils einzeln in den von ihm in Ge-

meinschaft mit Friedrich Hackländer herausgegebenen "Hausblät= tern," theils in verschiedenen größeren und kleineren Samm-Imgen erschienen. Besondere Auszeichnung verdienen darunter die "Geschichten aus bem Bolt" (1852) und "Deutsches Leben" (1856). In der erstgenannten Sammlung sind unter anderm die "Erzählungen eines alten Tambours" enthalten, die zu dem Besten gehören, was ber Dichter geschrieben; unter ihnen ist wiederum die vierte: "Bon Roloff bem Refruten," ein wahres Cabinetstück und ein glänzender Beweis, wie Unrecht unsere jungen Dichter haben, die immer soviel zu klagen wissen über Mangel an dankbaren Stoffen, und daß bei uns in Deutschland so wenig passire, was der Poet gebranchen könne — hier mögen sie lernen, daß das poetisch Wirksame, ja das tragisch Zermalmende zuweilen in den allerengsten und beschränktesten Berhältnissen liegen kann und bag es nur bes richtigen Blicks bedarf, um aus dem Kleinsten das Größte heraus zu finden.

Mehr von seiner humoristisch=idyllischen Seite lernt man den Dichter kennen in "Schwanewiek. Skizzenbuch aus Nordbeutsch=land" (1856). Es ist eine Reihe von Schilderungen aus dem täglichen Thun und Treiben, den häuslichen und ländlichen Beschäftigungen, den Arbeiten und Bergnügungen einer wohlhabenden Sutsbesitzersamilie am Strande der Ostsee, in Pommern oder Mecklendurg: denn dahin deutet die mit bekannter Meisterschaft gezeichnete Localität. Der novellistische Faden, der diese einzelnen Schilderungen zusammenhält, ist nicht sehr erheblich, aber doch stellenweise recht spannend; so z. B. das Verhältniß zwischen Margarethe und dem alten Oberst, das eben so neu wie zart gedacht ist und in seiner seinem, sinnigen Weise zu dem Schönsten gehört, was wir je bei einem deutschen Novellisten gefunden haben.

Ueberhaupt kann man diesen Dichter ben Anklägern ber Ge-

genwart entgegenhalten, die ihr den Beruf und die Fähigkeit zu besteutenden poetischen Leistungen absprechen. Mag auch die Sattung selbst, die er andaut, nicht die größte sein, so ist doch das Talent, das er dabei entwickelt, der lebhastesten Anerkennung werth und darf Somund Hoefer in dieser Hinsicht den Bergleich mit den bezrühmtesten Erzählern der deutschen wie der ausländischen Literatur nicht schenen. Hier ist Alles vereint, was den glücklichen Erzähler bildet: höchste Wahrheit und Naturtreue der Schilderungen, Origiznalität und Nenheit der Auffassung, tiese Kenntniß sowol der Natur und des äußern Lebens wie des menschlichen Herzens und ein klarer, leichter, immer anregender, immer charakteristischer Fluß der Rede, und stehen wir daher auch nicht an, Somund Hoefer übershaupt den ersten Plas unter unsern heutigen Erzählern einzuzrämmen.

## Alexander von Sternberg.

Wir schließen diese llebersicht über die Romandichter der Gegenwart mit Herrn von Sternberg. Und wie dürfte derselbe hier auch sehlen? Herr von Sternberg ist der wahre lleberall und nirgend unserer erzählenden Literatur; gleich Theodor Mügge, beherrscht er seit beinahe dreißig Jahren den belletristischen Markt und so viele neue Moden inzwischen auch aufgekommen sind, und so viele Wandelungen der Geschmad des Publicums ersahren hat, Herr von Sternberg hat sie alle treulich mit durchgemacht, nie ist er hinter seiner Zeit zurückgeblieben, wenn er auch allerdings niemals verstanden hat, ihr selbst einen Impuls zu geben und die Saat neuer und fruchtbarer Ideen auszustreuen.

Man hat Herrn von Sternberg wol einen aristokratischen Dichter, den Dichter der Reaction und des Stillstands genannt; ja es hat Zeiten gegeben, in denen Herr von Sternberg selbst nicht wenig stolz auf diese Bezeichnung war.

Und doch, behaupten wir, hat er nicht den mindesten Ansspruch darauf. Herr von Sternberg ein Mann des Stillstands? Der Verfasser der "Braunen Märchen" ein Anhänger der Resaction? Vielmehr im Gegentheil: unter allen deutschen Romanschreibern der Gegenwart wissen wir nicht einen namhaft zu machen,

ber die Strömungen des Zeitgeistes aufmerksamer belauscht und eifriger auf jeden Wechsel der Mode speculirt hat, als Herr von Sternberg. Er ist ber mahre artiste adonisateur, ber jeber Laune ber Zeit ihr romantisches Schönpflästerchen aufzusetzen versteht und mit der Geschwindigkeit eines Taschenspielers jedem neuesten Ge= schmad des Publicums sofort mit einem entsprechenden Roman auf= wartet. Zu Anfang der dreißiger Jahre, als Heine florirte, schrieb Herr von Sternberg seine "Zerrissenen." Als bann die Literatur= geschichte in Mobe kam, lieferte er seinen "Wolière" und "Lessing." Als die socialen Fragen in den Vordergrund traten, stand er bereit mit "Paul," "Diana" zc. "General Drauf" quartierte sich in Charlottenburg ein und die Opposition bereitete sich zum passiven Widerstande — Herr von Sternberg ebirte seine "Beiden Schützen." Das Militär war in Berlin eingezogen, die Nationalversammlung vertagt, die Reaction, nach glücklich überstandenem Kanonenfieber, setzte sich zu Tische und suchte mit Champagnerströmen und Wachtstubenwitzen das Gedächtniß ber Angst hinwegzuspülen, die sie soeben noch ausgestanden — und wer stand an der Thür des Saales, geschniegelt und gebügelt, die Serviette unter bem Arm, und reichte den wiehernden Gästen die neueste Speisekarte? Wiederum Herr von Sternberg mit seinen "Braumen Märchen," seinem "Gil Blas" und ähnlichen Obscönitäten.

Dies glückliche Talent, der Modernste unter den Modernen, der Vorgeschrittenste zu sein unter den Vorgeschrittenen, mußte denn freilich auch mit einigen Opfern erkauft werden; die Götter haben es nun einmal so eingerichtet, daß nicht einem Sterblichen gleich= mäßig alle Tugenden und Vorzüge zu theil werden und indem sie Herrn von Sternberg eine unermüdliche Beweglichkeit des Geistes, eine Fülle von Phantasie und Witz und eine bezaubernde Erzähler= gabe verliehen, versagten sie ihm doch Eines — den sesten Anker-

grund eines consequenten, mit sich selbst übereinstimmenden Charakters. Herr von Sternberg ist nur darum so entwicklungsfähig und hat nur deshalb die verschiedenen Phasen unsers literarischen und geistigen Lebens so getreulich mit durchmachen können, weil er selbst so völlig ohne eigenen Inhalt ist. Herr von Sternberg ist elegant, geistreich, liebenswürdig, aber er hat keinen Charakter und keine sittliche Ueberzeugung; er bleibt ewig nur auf der Obersschaft der Dinge haften und das erusthafteste Gefühl und die leidensschaftlichste Emotion, wozu er es bringen kann, ist immer nur die Schadenfrende der Selbstverachtung und das ironische Bewustsein, daß der Mensch ein für allemal ein Lump. . .

Vielleicht war es nicht immer so, vielleicht gab es einmal eine Zeit, wo Herr von Sternberg ernsten und aufrichtigen Antheil nahm an den geistigen Bewegungen des Jahrhunderts und in der Liebe noch mehr als eine angenehme körperliche Erregung, in der Philo= sophie noch mehr als ein Sammelsurium von Thorheiten und. Wi= bersprüchen, in der Kunst noch mehr als einen bloßen Zeitvertreib erblickte. Als er zu Anfang der dreißiger Jahre, unter ben Stür= men der französischen und polnischen Revolution, aus seiner deutsch= russischen Heimath zuerst nach Deutschland kam und hier die genauere Bekanntschaft mit deutscher Bildung und deutschem Geistesleben machte, da hatte auch er noch wirkliche geistige Interessen und brütete auch seinerseits noch mit Ernst und Eifer über ben politischen, philo= sophischen und socialen Problemen, mit benen jene Zeit sich beschäf-Dieser Theilnahme an der geistigen Arbeit unseres Bolkes verbankten die schon genannten "Zerrissenen" (1832), benen sogar die Ehre zu Theil ward, der ganzen Epoche ihren Namen zu geben, ferner "Der Missionair," (1840), "Diana," (1842), "Paul," (1845) 2c. ihren Ursprung: Arbeiten, die bei aller Flüchtigkeit, ja Leichtfertigkeit der Behandlung, doch einen gewissen Ernst des Ge= dankens zeigen und in ihrer Art den Bersuch machen, die großen Fragen der Gegenwart zu lösen.

Ober war es auch bamit vielleicht nicht so ernstlich gemeint? War vielleicht auch diese Geschäftigkeit, mit der Herr von Sternberg sich an den geistigen Kämpfen der Zeit betheiligte, nur ein Ausfluß seines blos formellen Talents, ein bloßes Erzengniß jener plattirten Bildung, in welcher die Russen und besonders die Deutschrussen so stark sind und der sie einen so soliden Anstrich zu geben wissen, bis bann doch einmal irgend wo und irgend wie die Bärentatze des Barbaren unter dem Mantel der Civilisation hervor guckt? — Wir wagen es nicht zu entscheiden: wohl aber steht die Thatsache fest, daß Herr von Sternberg biefer geistigen Anstrengungen bald herzlich müde ward und sich mit faunischem Lächeln dem altromantischen Nihilismus in die Arme warf. Was Geist, was Freiheit, was Fortschritt! Was Ueberzeugung und sitt= liche Treue! Der Mensch ist aus Gemeinem gemacht, die letzten tiefsten Quellen der Weisheit bleiben ihm doch ewig verschlossen, ein Thor also, wer sich darüber härmt und es versäumt, den flüch= tigen Schaum von der Oberfläche zu nippen....

Zu wesentlicher Beeinträchtigung seines schriftstellerischen Ansehens siel Herr von Sternberg mit dieser seiner Philosophie des Leichtsinns und der Frivolität in eine Zeit, die im Gegentheil immer ernstlicher darauf drang, daß auch die Kunst den tiefsten Inhalt des Lebens wiederspiegele, und daß auch der Poet nicht ohne Charafter und sittliche Ueberzeugung sein dürse. Man weiß, welchen Antheil der sittliche Ingrimm der Zeit an jener politisch sowialen Krisis hatte, die eudlich mit dem Jahre Achtundvierzig zum Ausbruch kam; es war nicht blos das Bedürsniß freierer poslitischer Bewegung, sondern eben so sehr und vielleicht in noch höherem Grade war es das verletzte Rechtsgefühl und die beleidigte

sittliche Scham des Volkes, was in jenen verhängnißvollen Märzetagen die Fahne des Aufruhrs durch die Straßen trug.

Sin Mann wie Herr von Sternberg mußte sich durch diese Bewegung natürlich gründlichst deplacirt fühlen; aller Ernst, alle Leidenschaft, alle Begeisterung war ihm so gründlich verhaßt, er liebte so sehr die behagliche Ruhe des Weltmanns mit ihren kleinen stillen Freuden und heimlichen Genüssen — und nun auf einmal stand die ganze Welt in Flammen der Begeisterung und alle Lippen flossen über von Tugend, Freiheit, Baterland?! Das war nicht das Genre des Herrn von Sternberg, und so wurde er nun erst, unter den Stürmen jenes März, wosür man ihn schon früher gehalten hatte: der Dichter der Reaction und des politischen Stillstands.

Allein auch jetzt wurde er es nicht aus Grundsatz und Ueber=
zeugung — was haben Grundsätze und Herr von Sternberg über=
haupt mit einander zu thun?! — sondern vielmehr aus Geistes=
widerspruch und weil dieser Lärm auf allen Gassen und dies un=
aushörliche Trommeln der Bürgerwehr und diese vielen schreckhaften Nachrichten und diese endlosen politischen Gespräche und Debatten,
die gar keine harmlose Unterhaltung mehr auskommen ließen, ihm
den Humor verdarben. —

Daß es sich wirklich so verhält und daß wir Herrn von Sternberg mit dieser Auslegung kein Unrecht thun, das beweisen aufs Unzweiselhafteste die Werke, welche er gleichzeitig mit seinen "Royalisten" (1848), "Die beiden Schützen" (1849), "Die Kaisserwahl" (1850) veröffentlichte und denen denn von dem Ernst und der Heiligkeit der Gesinnung, mit welcher er in den eben genannten Romanen Thron und Altar seiert, blutwenig anzumerken ist. Wir meinen die Unslätereien und Obscönitäten, die Herr von Sternberg in eben dieser Zeit herausgab, die "Braunen Märchen" (1850),

"Der beutsche Gilblas," "Die Nachtlampe" zc. In diesen Schriften spricht die Frivolität, welche seit Langem, wenn nicht von jeher die eigentliche Muse dieses Dichters gewesen, sich ganz nacht und unverhüllt aus, auch bas lette Feigenblatt ber Scham ift hier abgelegt und wir müssen, um Aehnliches aufzufinden, zurückgreifen in die verderbtesten Beiten ber französischen Regentschaft, zu einem Faublas und Marquis be Sabe und anderen ähnlichen Schriftstellern, welche die Poesie zum Phallusdienst erniedrigten und deren Name dafür noch heut mit vervienter Schmach gebrandmarkt ift. War bas wieberlum die alte romantische Ironie von Seiten des Herrn von Sternberg, daß er seinen legitimistischen Expectorationen biefen unsaubern Commentar gab und bicht neben seinen poetischen Bollwerten für König und Krone dieses Borbell seiner "Braunen Märchen" errichtete? Ober glaubte er der Reaction selbst etwas Angenehmes damit zu erweisen und war diese Verherrlichung des rohesten Genusses, diese Wieder= herstellung des Casanova und Crebillon und ähnlicher Ruditäten vielleicht in der That der letzte Hintergebanke unserer neuen Bayarde aus Hinterpommern und der Mart? Es ift mahr, die Restaura= tionsgelüste gingen bamals schon ziemlich weit; wer kann berechnen, wohin die entzündete Phantasie eines neumodischen Junkers sich versteigt? Und wenn denn doch einmal aller mittelalterliche Plunder aus der Rumpelkammer der Vergangenheit wieder hervorgeholt werben sollte, warum nicht auch das jus primae noctis, dieses so angenehme und ersprießliche Recht? Die Sache war doch wenig= stens zu überlegen . . . .

Aber sei es nun, daß Herrn von Sternberg selbst diese mittelalterliche Vermummung noch zu ernst war, oder daß die Erwar= tungen, mit denen er sich der Reaction angeschlossen hatte, nicht befriedigt wurden, genug, auch diese Phase war nur von sehr kurzer Dauer. Herr von Sternberg wurde es nicht nur in Kurzem über= drüssig, die Helden des Treubund und der Invalidenvereine "mit Gott für König und Baterland" poetisch zu verherrlichen, sondern er gab der Reaction auch den förmlichen Scheidebrief und that öf= fentlich Abbitte vor Gott und Menschen, daß er so schmählich fehl= gegriffen und sich auf eine so falsche Bahn hatte mit fortreißen Eingeleitet wurde diese Umkehr, bei der freilich die Demolassen. kraten vermuthlich noch weniger gewonnen, als die Rohalisten ver= loren haben, bereits durch "Ein Carneval in Berlin" (1852), bis er vollständig zum Durchbruch kam in den "Erinnerungsblättern," einer Art von Memoiren, die Herr von Sternberg feit einigen Jah= ren veröffentlicht und von denen bis jetzt fünf Bändchen erschienen sind. Es sind ziemlich breite Plandereien, in jenem eleganten Stil, dessen Herr von Sternberg so mächtig ift, voll Wit und Bosheit, aber übrigens nur ein neuer Beleg dafür, wie gänzlich ausgehöhlt dieser Dichter ist und wie fremd ihm alles tiefere geistige Interesse und aller Ernst einer sittlichen Ueberzeugung. Daß eine alte Buhlbirne schließlich fromm wird, ist schon schlimm genug: allein Herr von Sternberg zeigt, daß sie auch noch etwas Schlimmeres werben kann, nämlich eine alte boshafte Klatschlise, die jede Freude schmäht und die Jugend haßt und verfolgt, bloß weil sie selbst alt geworden und weil zwar nicht sie die Sünde, aber doch die Sünde sie ver= lassen hat . . .

Seit diesem seinem Bruch mit der Reaction ist Herr von Sternberg nun innerlich wie äußerlich jedes Halts beraubt. Er ist nur noch der Revenant seiner selbst, ja es ist wahrhaft kläglich zu sehen, wie ein ursprünglich so reich ausgestattetes Talent der= maßen in der Irre taumelt und in krampshafter Gier hierhin und dahin greift und doch nirgend die Stelle sindet, in der es wurzeln könnte. Wie ein alter Spielmann, auf den Niemand mehr hören mag, stimmt Herr von Sternberg noch einmal alle möglichen Melo=

bien an, die sich zu irgend einer Zeit des öffentlichen Beifalls erstreuten; in seinem "Macargan" (1853) kehrt er zu seinen geliebten Encyklopädisten des achtzehnten Jahrhunderts zurück, er versucht in den "Rittern von Marienburg" (ebenfalls 1853) den alten historischen Roman der Tromlitz und Blumenhagen, wenn auch mit frivolem Ausputz wieder herzustellen, ja er beschwört in "Das stille Haus" (1854) sogar die alte Hossmann'sche Sputs und Gespensstergeschichte aus der Nacht der Bergessenheit wieder empor . . .

Allein wir fürchten, umsonst. Ober sollte die gemäßigte und sollte Darstellungsweise, deren Herr von Sternberg sich in seiner neuesten Sammlung von Künstler-Novellen, "Die Dresdner Gallerie" (1857, bis jetzt zwei Bände) besleißigt, und die gegen die wüsten Experimente seiner letzten zehn Jahre so vortheilhaft absticht, wirklich der Ansang einer neuen Entwickelung sein? Bei einem so versatilen Talent wie Herr von Sternberg, muß man freilich auf Alles gesaßt sein und Alles für möglich halten: aber daß die Todten wieder lebendig werden und daß ein schaler und abgestandener Wein sein ursprüngliches Feuer wieder zurückerhält, das dünkt uns, bei allem Respect vor den seltenen Fähigkeiten dieses Dichters, ebenso unwahrscheinlich, als daß ein Sterblicher sein Leben zum zweiten Mal beginnen dürfte. Man kennt den wehmüthigen Seufzer des alten Dichters:

O si praeteritos referat mihi Jupiter annos!
— aber noch ist keine Antwort barauf erfolgt . . .

# III.

Die Dorfgeschichte.

.Berthold Auerbach und Jeremias Gotthelf;

Josef Rank und die Nachahmer.

|   | • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   |
| - |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   | • |
|   |   | · | s |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | , |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | ` |
|   |   | , |   | • |   |

Unsere Darstellung der erzählenden Literatur der Gegenwart wirde sehr unvollständig sein und eine sehr empfindliche Lücke dars bieten, wollten wir dabei die Dorfgeschichte übergehen. In der That ist dieselbe so wichtig und nimmt in der Literatur der Gegenswart eine so hervorragende Stelle ein, daß wir ihr hier sogar einen eigenen Abschnitt einräumen.

Die jüngsten Kinder sind bekanntlich immer die liebsten Kinder; gegen Riemand ist das Elternherz so weich und nachsichtsvoll als gegen das Jüngstgeborene, das Nesthäkhen. Die Dorfgeschichte aber ist das Nesthäkhen unserer Literatur. Zwar ganz so jung, wie man gewöhnlich glaubt, ist sie nicht. Es ist richtig, daß ihre allgemeinere Berbreitung erst in den Anfang der vierziger Jahre fällt, und daß sie erst damals in Mode gekommen: allein existirt hat sie schon früher, wenn auch nur vereinzelt und nicht mit dem Anspruch, eine eigene literarische Gattung, geschweige dem das wahre Universalheilmittel und der Rettungsanker der Literatur selbst zu sein.

Schon in dem alten "Simplicissimus," diesem abenteuerlichen Roman aus dem dreißigjährigen Kriege, sinden sich einzelne Partien, namentlich in der Jugendgeschichte des Helden, die man dreist den heutigen Dorfgeschichten an die Seite stellen kann. Noch

größer ist die Verwandsschaft in "Stilling's Jugend" (1776), einem Gemälde des ländlichen Lebens am Mittelrhein, voll köstlicher Ein= falt und Anmuth, das äußerlich allen Erfordernissen der heutigen Dorfgeschichte vollständig entspricht.

Doch besteht freilich noch immer ein wesentlicher innerer Un= Jung Stilling schrieb die Geschichte seiner Jugend in völliger Unbefangenheit, die Bertiefung in die Einfalt des Dorflebens, die Schilderung ländlicher Sitten und Gebräuche entsprang bei ihm keineswegs aus dem Ueberdruß an der städtischen Kultur und dem Wunsch ihr zu entfliehen. Bielmehr brachte sein Stoff das einfach so mit sich, und wäre er z. B. in einer städtischen Um= gebung aufgewachsen, so würde er dieselbe gewiß mit berfelben Gorg= falt und Treue und eben diefer Hingebung an das Detail geschilbert haben, wie er hier seine ländliche Heimath und seinen Bater, ben Dorfschneider und die ganze enge Wirthschaft der bäurischen Hütte abzeichnet. — In diesem Sinne wirkte das Buch auch zur Zeit feines Erscheinens; Niemand fam es damals in den Sinn, darin einen Gegensatz zur städtischen Bildung zu erblicken, obschon wir nicht in Abrede stellen wollen, daß die Vorliebe für bas patriarchalisch Ursprüngliche, bas Primitive, bas jener Zeit überhanpt eigen= thümlich war und das zur Regeneration unserer Poesie damals so wesentlich beitrug, auch zu bem großen Erfolg bieses Buches mit= gewirkt hat. Im Ganzen war es aber doch immer nur die Freude an der Naivetät und Trenherzigkeit der Darstellung im Allge= meinen, was ihm diese günstige Aufnahme verschaffte, wie benn namentlich Goethe, durch den es bekanntlich überhaupt in die Def= fentlichteit gelangte, vorzugsweise durch diese Seite des Buches ge-Man könnte somit sagen: Stilling's Jugend war wonnen ward. zwar eine Dorfgeschichte, aber ohne es selbst zu wissen, es war die latente Dorfgeschichte, ber es noch an dem Gegensatz ber raffinirten

städtischen Bildung fehlte, um zum Bewußtsein ihrer selbst zu gelangen.

Diesem kritischen Moment näherte die Dorfgeschichte sich, als Immermann die köstliche Spisode vom Hofschulzen in feinen "Münchhausen" (1837) einflocht. Das Hauptthema biefes Ro= mans erforderte einen berartigen Gegensatz; gegenüber dieser Welt der Lüge und des Schwindels bedurfte der Dichter eines festen Bobens und einer beschränkten, aber sicheren Welt ber Sittlichkeit, um sich darin von jenen tollen Spukgestalten zu erholen. Wir haben es als eine weise Fügung des Schicksals zu erkennen, daß Immer= mann einen Theil seiner poetischen Studienjahre grade in Westfalen verlebte, indem ihm dadurch Gelegenheit ward, das junge Reis der Dorfgeschichte grade in den gesunden Acker dieses niedersächst= schen Bauerthums zu versenken, des eigenthümlichsten und kernhaf= testen, den Deutschland überhaupt noch besitzt. Auch war Immer= mann bekanntlich Jurist; er hatte die Bauern hinter dem Actentisch, in ihren Rechtshändeln und Streitigkeiten kennen gelernt und war baburch vor jeder falschen Sentimentalität und jeder einseitigen Berherrlichung des bäurischen Charafters hinlänglich geschützt. Darum ist die Immermann'sche Dorfgeschichte - wenn diese Epi= sode vom Hofschulzen denn doch einmal so heißen soll und darf auch so gesund und kräftig und so frei von allen jenen koketten Zu= thaten, mit denen diese Gattung späterhin ausstaffirt worden ist und die wol auch jett noch zum Theil unter die ursprünglichen Vorzüge dieser Gattung gezählt werden, während sie doch in der That nur zu den Entstellungen und Verirrungen derselben gehören.

Was Immermann, wol mehr dem Zuge seines poetischen Instincts folgend, als aus klarer Einsicht und Verechnung, somit begonsnen hatte, das wurde wieder aufgenommen und im weitesten Umfang fortgeführt durch Verthold Auerbach (geboren 1812 zu Nordstetten

im Schwarzwald). Die beiden ersten Bände seiner "Schwarzwals der Dorfgeschichten" erschienen bekanntlich 1843, also zu derselben Zeit wo — man denke nur an die politische Lyrik und die Erneuerung des vaterländischen Dramas — unsere Poesie überhaupt eine energische Wendung zum Nationalen und Volksthümlichen machte. Aber wie überall im Leben die Gegensätze sich berühren, so stand damals auch die Salonpoesie noch in üppigster Blüte; der "Bersstorbene" war noch nicht ganz verschollen, die Gräfin Hahn-Hahn galt noch für eine großartige geniale Dichterin und auch aus den Rosmanen und Novellen des Herrn von Sternberg hatte man den Geruch der Fäulniß, der aus all diesen Essenzen und Pomaten hersvorsticht, noch nicht herausgefunden.

Dieser Gegensatz der Salonpoesie ist es nun eigentlich, was die Auerbach'sche Dorfgeschichte erzeugt und großgezogen hat; die Dorfgeschichte ist keine naive Frucht, sondern ein Kind der Reslexion, die Tendenz, dieser allgemeine Stempel unserer Epoche, ist auch ihr auf die Stirn gedrückt.

Wer barüber noch in Zweifel sein könnte, der erinnere sich doch nur, wie Berthold Auerbach selbst zu seinen "Dorfgeschichten" gekommen. Der Dichter, zuerst aufgetreten im Jahre 1836 mit einigen kleinen publicistischen Schriften, denen verschiedene philosophische Romane ("Spinoza," 1837 und "Dichter und Kaufmann," 1839) folgten, hatte bereits eine ziemliche Reihe poetischer Lehrsahre hinter sich, als er endlich zu dem Entschluß gelangte, die Erinnerungen seiner Jugend aufzuzeichnen und der Walter Scott seines Heimathsborfes zu werden. Derselbe Gegensatz einer raffinirten, fremdartigen Bildung, in den die Dorfgeschichte jetzt zur Literatur im Allgemeinen trat, hatte sie auch in der Brust des Dichters selbst hervorgerusen. Berthold Auerbach hatte sich viele Jahre lang mit dem ganzen Dualm und Wust unserer gelehrten

Bildung herumgeschlagen, er hatte in den Schulen der Rabbiner gesessen und die ganze trübe Scholastik des Talmud in sich aufnehmen Unbefriedigt davon, hatte er sodann bei der Philosophie müssen. Troft und Hilfe gesucht; vor seinen "Schwarzwälder Dorfgeschich= ten" hatte er, wie schon erwähnt, ben Roman "Spinoza" geschrieben und die Schriften des Spinoza selbst ins Deutsche übertragen. Darnach erft, nachdem dies Alles nicht im Stande gewesen war, seine Sehnsucht zu stillen und ihm den verlorenen Frieden wieger= zugeben, nachdem er umfonst die Schutthaufen tobter Gelehrsamkeit, die Irrgänge der Speculation durchkrochen — darnach erst wurde er zum Dichter der "Dorfgeschichten," ein richtiger verlorener Sohn kehrte er zu ber Stätte zurud, wo seine Wiege gestanden und fand hier, auf dem heiligen Boden seiner Kindheit, nicht nur die so sehn= lich gesuchte innere Rube und Befriedigung, sondern auch ein un= schätzbares poetisches Kapital und den vollen duftigen Lorbeer des Dichters.

Denn das Publicum nahm die "Schwarzwälder Dorfgesschichten" mit Begeisterung auf; selten nur waren der naive Beisall der Menge und das Urtheil der Kritit so einstimmig gewesen. Bon dem Erscheinen dieses Auerbach'schen Buchs datirt eine neue Epoche unserer erzählenden Literatur und wie auf einen Zauberschlag setzen sich sofort unzählige Federn in Bewegung, dem glücklichen Borbild nachzueisern.

Im Ganzen und Großen war dieser Beifall gewiß verdient und kann und soll es auch keine Schmälerung desselben sein, wenn wir jetzt nachträglich zu der Einsicht gelangen, daß auch die Auerbach'sche Dorfmuse die durchaus sleckenlose und vollkommene Schöne nicht ist, als die man sie im ersten Augenblick bewunderte. Namentlich dürfte wol grade diesenige Eigenschaft, um deren willen sie anfangs am Meisten gepriesen ward, am Wenigsten bei ihr gefunden werden: die Ursprünglichkeit und Naivetät. Die Auerbach= schen "Dorfgeschichten" sind im Gegentheil, wie wir soeben gezeigt haben, ein Product der Reflexion und so sind sie denn auch mit allen Merkmalen dieses Ursprungs behaftet. Ihrem trefflichen Ur= heber kann dies nicht zum Vorwurf gereichen; man wandelt eben nicht ungestraft unter Palmen, - ich meine, man lebt nicht im neunzehnten Jahrhundert, schlürft nicht mit vollen Zügen von dem Zaubertrank moderner Bildung und noch weniger sitzt man Jahre lang in der finstern Judenschule und plagt sich mit der schwer= fälligen Weisheit längst vergangener Jahrhunderte, um dann mit einem Male alle diese Bildung, die falsche wie die wahre, gleich einer Schlangenhaut von sich abzustreifen und gleichsam wieder, ein unschuldiges Anäblein, in den Schoß seiner Mutter zurückzu= Unsere gemeinsame Mutter ist aber das neunzehnte Jahr= hundert mit seiner kritischen Bildung, seiner geselligen Rultur, seinen großen technischen Erfindungen, und wir alle tragen, wie wir zur Welt kommen, dieses Zeichen der Kritik und der Reflexion auf ber Stirn. Wir können es vielleicht verwischen, o ja: aber boch nie so vollständig, daß nicht irgend welche Spuren davon zurück= bleiben und vor Allem nicht so, daß man uns nichts von der An= strengung anmerten sollte, die es uns gekostet, dieses Rainszeichen loszuwerden.

Die Spuren dieser Anstrengung werden wir nun auch an den Auerbach'schen Dorfgeschichten gewahr. Es ist doch immer erst Natur aus zweiter Hand, was der Poet uns hier bietet; aus diesen Bauer= burschen und Mägden spricht nicht das unverfälschte bäuerliche Be= wußtsein, sondern der Dichter spricht aus ihnen, der philosophisch und ästhetisch gebildete, der reslectirende, die Fragen der Zeit nicht aus der engen Perspective des Bauern, sondern von der hochgelegenen Warte moderner Bildung überschauende Dichter.

Und nicht bloß die Ansichten und Urtheile, auch die Leidenschafsten und sittlichen Empfindungen bleiben nicht ohne eine gewisse leise Färbung, eine gewisse ästhetische Schönmalerei, von der zwar der Dichter selbst gewiß nichts ahnt und weiß, die aber darum doch nicht minder stattsindet. Es kann eben Niemand aus seiner Haut; mag der Dichter auch noch so sest entschlossen sein, sich aller Bortheile der Kultur zu entschlagen und die Welt wirklich nur mit den Augen des Bauern zu sehen, er vermag es nicht, auch bei der größten Treue wird er das gebrochene Licht, das seine verseinerte Bildung auf jene ursprünglichen Zustände fallen läßt, nie ganz beseitigen, sich seiner selbst niemals so ganz entäußern können, daß er nun wirkslich in allen Stücken wie ein Bauer spricht, denkt, fühlt.

Ja wenn er es könnte, sollte und dürfte er es auch? Und welchen Gewinn hätte die Kunst davon, wenn es ihm wirklich ge= länge, jene vollständige daguerreothpische Aehnlichkeit zu erlangen?

Die Antwort auf diese Frage giebt ber bekannte Jeremias Gotthelf oder wie er eigentlich hieß, Albert Bigius (geboren 1797 zu Murten im Kanton Freiburg, gestorben 1857 als Pfarrer in Lützelflüh im Emmenthal im Kanton Bern). Dieser Schriftsteller ist recht geeignet, ben Unterschied zwischen Kunst und Handwerk, zwischen freier poetischer Schöpfung und prosaisch empirischer Ten-Seine Dorfgeschichten sind zum Theil denz fühlbar zu machen. noch älter als die Auerbach'schen; bereits seit 1837 ließ er, mit der handwerksmäßigen Fertigkeit, die ihm überhaupt eigen war, Buch auf Buch und Geschichte auf Geschichte erscheinen und in allen schilderte er seine Berner Bauern mit ihren Tugenden und Lastern, ihren Kühen und Ziegen, ihren Käsekammern und Miststätten mit einer wahrhaft haarsträubenden Realität. Warum sind sie dem gleichwohl in Deutschland so lange unbekannt geblieben? Warum haben sie, die der Zeit nach früheren, dennoch in Betreff der Wirkung den Auerbach'schen Dorfgeschichten den Vorsprung gelassen? Ja warum haben sie bei uns in Deutschland überhaupt erst zu wirken angefangen, nachdem Berthold Auerbach den Boden gelockert und die Gemüther des Publicums für eine derartige Lectüre empfänglich gemacht hatte?

Nicht, wie man gemeint hat, weil die ungeschickte Form und namentlich der Gebrauch des schweizer Dialects ihre Berbreitung in Deutschland erschwerte: hat man doch späterhin den Dialect er= lernt und sich an die ästhetische Unform dieser Erzählungen nur allzusehr gewöhnt: sondern weil Albert Bigius seine Scenen und Bilder aus dem Berner Volksleben als eifriger, wohlmeinender Pfarrer schrieb, der für das geistige und leibliche Wohl seiner Ge= meinde aufrichtig besorgt und thätig war, aber nicht als Künstler, nicht als Poet. Allerdings sinden sich in der Mehrzahl seiner Schriften auch einzelne poetische Stellen, wie ja überhaupt kein menschliches Herz so roh und verhärtet ist, noch bermaßen in der Prosa steckt, daß es nicht einzelne poetische Aufwallungen hätte. Aber die Hauptsache mar und blieb diesem Schriftsteller doch immer die un= mittelbare praktische Tendenz, nicht die Poesie und ihre allgemei= nen humanisirenden Wirkungen; er wollte lehren, bessern, strafen, wollte seine Bauern fleißiger, reinlicher, frömmer machen, wollte ihnen je nach Umständen eine neue Art der Fütterung oder eine verbesserte Methode der Käsebereitung beibringen, oder auch seinen politischen Gegnern bei Gelegenheit ein Bein stellen und den Teusel der Aufklärung und des Radicalismus recht schwarz malen, damit die Kinder auf der Straße sich schon von Weitem vor ihm fürchteten das alles und noch vieles Andere wollte er, darunter viel Gutes und Nützliches, aber er wollte nicht sein Anie vor den Regeln der Kunst beugen und nicht die Gesetze der Schönheit als die höchsten bes Dichters anerkennen.

Und darum hat er auch seinen Lohn dahin. Jeremias Gottsbelf ist von reactionären Politikern und ängstlichen Bolkserziehern, die nur immer in Sorge leben, das Bolk nicht zu klug werden zu lassen, über die Massen gepriesen worden und wird es auch sernershin werden. Und auch diesenigen, die im Uebrigen seine politischen und theologischen Ansichten nicht theilen und nicht glauben, daß der Prediger ein für alle Mal zum Bormund der gesammten Gemeinde eingesetzt ist, werden doch immerhin die genaue Kenntniß des Bolkselebens und die außerordentliche Kraft der Darstellung in seinen Schriften bewundern. Aber als Dichter wird eine spätere, unbesangenere Zeit, die von der gegenwärtig grassirenden einseitigen Bergötterung der Dorsgeschichte geheilt ist, ihn nicht mehr kennen und noch weniger wird man die rohe Naturwahrheit seiner Schilsberungen über die minder treuen, aber künstlerisch verklärten Gesmälbe Berthold Auerbach's zu setzen wagen.

Wie sehr übrigens die Vorfgeschichte bazumal gleichsam in der Luft lag und mit welcher Nothwendigkeit die Macht des Gegen= satzes auf ihre Entstehung hinführte, das zeigt am Besten das Beispiel von Josef Rank, der gleichzeitig mit Auerbach, nämlich eben= falls 1843 mit seinem Werke "Aus dem Böhmerwald" hervortrat. Es waren Schilderungen aus dem deutschböhmischen Volksleben, ungefähr in derfelben Art wie Berthold Auerbach feine Schwarzwälder Bauern abconterfeite, nur daß auch Josef Rank bei Weitem nicht die gründliche theoretische Bildung und den seinen künstlerischen Geschmack besitzt wie Berthold Auerbach. Die Dichtungen Josef Rank's leiden im Gegentheil sämmtlich an Geschmacklosigkeit und Berflossenheit der künstlerischen Form; er übt weder die strenge Dekonomie in Anlegung des Plans, noch besitzt er den Fleiß und die Gewissenhaftigkeit in der Ausführung wie Auerbach. "Bier Brüder aus dem Volke" (2 Bde. 1845) sind ebensa unklar

und formlos wie sein Roman "Waldmeister" (3 Bbe. 1846) und anch fein "Hoferfäthchen" (1854), das als fein bestes Wert gilt und nächft den Schilderungen "Aus dem Böhmerwald" auch den meisten Anklang beim Publicum gefunden hat, leidet an großer Zerflossen= heit und Unsicherheit der Zeichnung. Es ist in Josef Rank ein ge= wisses somnambules Element, das einigermaßen an den Dichter des "Grünen Heinrich" erinnert; doch fehlt die Frische der Empfin= dung und die lyrische Weichheit, welche diesen auszeichnet. — Neuer= dings, wo Josef Rank sich ebenfalls einer wüsten Bielschreiberei in die Arme geworfen hat und wild durcheinander Dorfgeschichten, sociale Romane, historische Dramen 2c. schreibt, hat er diese traum= artige Befangenheit allerdings abgelegt und sich eine größere Klar= heit und Sicherheit des Ausbrucks erworben. Doch läßt fich nicht fagen, daß die poetische Bedeutung seiner Schriften baburch ge= wonnen, im Gegentheil sind seine neuesten Romane "Die Freunde" (1854), "Schön Mimele" (1854) 2c. recht gewöhnliches Leihbi= bliothekenfutter, wie jeder fingerfertige Scribent es liefern kann, auch wenn er nicht aus dem "Böhmerwald" herstammt. -

Aber wenden wir uns zu Berthold Auerbach zurück, der, wie er die Dorfgeschichte zuerst ins Leben gerusen oder ihr doch diesenige Popularität erobert hat, deren sie gegenwärtig genießt, auch das Meiste zu ihrer weiteren Entwickelung und Fortbildung beigetragen.

Doch da tritt uns sogleich die Frage in den Weg, ob und inwieweit die Dorfgeschichte überhaupt bildungsfähig ist, oder ob sie nicht vielmehr durch den Begriff der Gattung selbst auf die engsten Grenzen angewiesen wird.

Dieser letzteren Ansicht sind wir in der That und meinen, in Auerbach selbst und seinen späteren Schriften eine Bestätigung derselben zu finden. Ein von fremdher auserlegtes Joch mag man brechen, die Schranken aber, die wir uns selber gesetzt haben, muffen uns stets heilig fein. Und auch der Rünftler hat seine Schranken, die er nicht überschreiten darf, so viel Verlockendes diese Ueberschreitung auch haben mag. Indem der Dichter sich einmal ent= schloß, in die enge kleine Welt des bäuerlichen Lebens hinabzusteigen und das Licht der Poesie in diese verhältnismäßig niedrigen und untergeordneten Sphären fallen zu lassen, übernahm er auch die Berpflichtung, diese enge kleine Welt in ihrer ganzen Gigenthumlichkeit zu erhalten; er entsagte freiwillig allen Bortheilen, welche mit Gegenständen und Charafteren verknüpft sind, die einer höheren Bildungssphäre angehören und wenn er auch, wie wir vorhin auseinandersetzten, beim besten Willen niemals im Stande sein wird, ganz und völlig in dieser Sphäre aufzugehen, so wird er es boch aufs Gewissenhafteste vermeiden müssen, etwas Fremdes und Ungehöriges hineinzutragen.

Der Dichter wird also namentlich verzichten müssen auf jene ganze Dialektik der Leidenschaft und jene ganze vielfach schillernde Welt der Empfindungen, wie sie sich nur unter der Boraussetzung einer höheren und complicirteren geistigen Bildung entwickeln fann. Die Empfindungen und Leidenschaften des Bauern sind schlicht und einfach wie er selbst; wie die harten, verschlossenen Züge seines Ungesichts jenen Stempel geistiger Durcharbeitung entbehren und wie daher unter der ländlichen Bevölkerung sich bei Weitem nicht die Mannigfaltigfeit und Eigenthümlichkeit der Physiognomien findet, die unter den gebildeten Klassen gefunden wird, so tragen auch die Empfindungen des Bauern etwas Rohes, Uneutwickeltes an sich, es fehlt sozusagen das reiche Nervengeflecht, das, selbst erft ein Product der Kultur und in vielen Fällen sogar erft der Ueberkultur, der Empfindungsweise des höher Gebildeten ebenso natürlich ist, wie dem Bauern seine typische Starrheit und Verschlossenheit.

nicht wahr, was man so häufig behaupten hört, daß z. B. der Hans oder Michel seine Grete ebenso liebt und in ihren Armen dasselbe empfindet wie etwa ein Dante im Anblid seiner Beatrice, ober ein Goethe zu ben Füßen ber Frau von Stein. Auch in der Liebe, wie überhaupt in allen Thätigkeiten der Seele und des Beistes, giebt es eine Rangordnung der Bildung und immer wird der ge= bildetste Geist und das gebildetste Herz auch am tiefsten benken und empfinden. — Dergleichen auszusprechen, wir wissen es wohl, gilt heutzutage für einen Hochverrath an der Würde der Menschheit; ein verkehrter Begriff von Gleichheit der Rechte, die noch lange nicht Gleichheit der Fähigkeiten ist und auch niemals werden kann noch wird, hat es bei uns dahin gebracht, daß man alle edelsten Blüten der Bildung vorsätzlich mit Füßen tritt und den plumpen Bauerburschen, bessen ganze Sehnsucht nach einer neuen Pelzmütze und einer silberbeschlagenen Tabakspfeife geht, mit demselben Maße mißt und ihm dieselbe poetische Achtung erweist wie der Sehnsucht eines Tasso oder dem jugendlichen Ungestüm eines Schiller unter ben Karlsschülern. Es ist bas bieselbe thörichte Sentimentalität, die z. B. auf dem Gebiet des Bölkerlebens den Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen aufheben und dem armen, stumpffinnigen Negerstlaven nicht bloß dieselben natürlichen Anlagen, sondern auch dieselben geistigen Bedürfnisse zuschreiben will. Natürlich ist keine Rebe bavon, daß der Neger, weil als Neger geboren, barum auch z. B. zur Sklaverei prädestinirt sei, oder daß der rohe und be= schränkte Bauer ewig roh und beschränkt bleiben musse; eine unbegrenzte Entwickelungsfähigkeit ist das allgemeine Erbtheil der Mensch= heit und Jeder, der überhaupt nur der letztern angehört, hat eben darum auch Beruf und Anspruch auf alle höchsten Güter ber Bil= dung und der Freiheit. Aber nur den Unterschied der Anlagen soll man nicht verkennen, man soll nicht, um die so sehnlichst be=

gehrte Gleichheit herzustellen, alle Höhen abtragen und alle Größen erniedrigen und ebensowenig soll man in der Einfalt und Beschränkt= heit des Bauern einen Borzug erblicken und die Idhile des Dorsselebens sür den eigentlichen Schauplaß und die wahre Heimath aller Dichtung halten. In der Zeit des Issland'schen Familiendramas genügte es bekanntlich, Präsident oder Kammerherr oder überhaupt von Abel zu sein, um sür einen ausgemachten Schurken zu gelten; in ganz ähnlicher Weise sieht die Phantaste unserer Dichter heutzutage in unsern Bauern und Bäuerinnen lauter Tugendhelden und fromme, engelreine Seelen. Ueber die Carricaturen jener Issland'schen Epoche lachen wir jetzt; aber muß noch erst gesagt werden, daß der blinde Enthusiasmus unserer Dorsgeschichtenschreiber um nichts besser ist?

Dies also verlangen wir von dem Dichter, der, aus freier Wahl, die Vortheile der gebildeten Gesellschaft verschmäht und sich unter Bauern und Tagelöhnern ansiedelt, daß er dem einmal gewählten Stoffe und seinen Bedingungen alsbann auch treu bleibe; er soll seinen Vauern keine Empfindungen andichten, die sie nicht haben, er soll seine Dirnen mit den hohen Miedern und den derben nackten Füßen, an denen sie noch die Spuren des Kuhstalls tragen, nicht denken und reden lassen wie unsere Salondamen, die den Heine und den Geibel auswendig wissen und in Ohnmacht fallen, wenn sie einen dreijährigen Jungen im Bade sehen. Er soll übershaupt in seine kleine begrenzte Welt keine Leidenschaften und Intersessen die kleine kleine begrenzte Welt keine Leidenschaften und Intersessen die Kammerredner machen, noch soll er sie über theologische Fragen disputiren lassen wie die Professoren.

Ganz wohl, entgegnet man uns, die Forderung mag richtig sein: aber was bleibt der Dorfgeschichte dann noch übrig als die allgewöhnlichste Prosa? Und wer wird diese einfachen und tri= vialen Geschichten alsbann noch lesen mögen?

Aber das war es ja eben, was wir beweisen wollten: die Dorfgeschichte ist eine beschränkte, untergeordnete Gattnug und jeder Bersuch, sie bieser Beschränktheit zu entheben und ihr eine Mannigfaltigkeit und Wichtigkeit ber Interessen zu verleihen, welche sie von Haufe aus nicht hat, kann nur zu Mouftrositäten führen. Die Dorfgeschichte ist ihrer Natur nach auf die Anekote, das kleine, engumrahmte Genrebild angewiesen. Ja, ba es für den gebildeten Verstand doch kaum möglich ist, ein wirkliches ernsthaftes Interesse an dieser kleinen, dürftigen Welt zu nehmen — es müßte benn aus kulturgeschichtlichem Gesichtspunkt geschehen, womit wir uns bann aber sofort auf einen ganz anderen Boden stellen, nämlich auf den Boben der Wissenschaft — so wird die Auffassung in den meisten Fällen eine wesentlich humoristische sein müssen, und werden daher biejenigen Dorfgeschichten der Forderung des Aesthetikers am Näch= sten kommen und die Eigenthümlichkeit der Gattung am richtigsten erfüllen, die sich alles tragischen Pomps am Meisten entschlagen und sich mit einer einfach harmlosen, womöglich humoristisch gefärbten Schilderung ber Wirklichkeit begnügen.

Darin liegt benn gleich mit ausgesprochen, was wir über Anerbach's spätere Dorfgeschichten benten. Diefelben hier einzeln namhaft zu machen, würde ganz überflüssig sein, da sie Jedermann bekannt sind und sich in aller Händen befinden. Der Dichter hat darin eine außerordentliche Birtuosität entwickelt und weit mehr Kunst angewendet, als die meisten seiner Leser wol ahnen. Auch sinden sich darunter die vortrefslichsten Sachen; "Der Lehnhold," "Diethelm von Buchenberg" zc. sind Stücke, die unserer Literatur zur glänzendsten Zierde gereichen und die Niemand wird entbehren mögen, der unsere Poesse überhaupt liebt und schätzt. Im Ganzen

aber, fürchten wir, schöpft ber Dichter mit seinem Bemühen, Die Dorfgeschichte zu einer Art Universalpoesie zu entwickeln, in ber alle, auch die höchsten und gewaltigsten Tonarten verstattet sind, doch nur Wasser in ein Sieb und ziehen wir für unser Theil die kleinen einfachen Geschichten ber älteren Sammlung, einen "Tolpatsch," einen "Befehlerles," einen "Ivo der Hairle" einer "Frau Professorin," einem "Lucifer" und selbst auch einem "Barfügle," dessen Naivetät denn doch allmählig etwas gar zu Erkünsteltes hat, noch immer bei weitem vor. —

Aber wenn selbst der Meister der Dorfgeschichte nicht im Stande gewesen ist, die natürlichen Grenzen dieser Gattung ungestraft zu überschreiten, wie soll es bann erst seinen zahlreichen Schülern und Nachahmern beffer ergangen sein? Wie wir schon vorhin bemerkten, hat das imitatorum servum pecus sich kaum auf ein anderes Gebiet der Literatur mit solcher blinden Gier geworfen, wie grade auf die Dorfgeschichte. Es schien ja so leicht, es war ja das Einfachste von ber Belt, Bauern und Bänerinnen in Scene zu setzen und dieselben rührsamen Geschichten, die bisher nur immer im Salon passirten, veränderungshalber nun auch einmal bei der düstern Beleuchtung der Bauernschenke sich abspielen zu lassen: ähnlich wie es ja auch auf unseren Maskenbällen die beliebteste und billigste Ber-Keidung ist, als Bäuerin oder Bauerbursche zu erscheinen. solche Verkleidungen haben für die Poesie dann auch nicht mehr Werth, als etwa die höfisch galante Schäferpoesie des siebzehuten und achtzehnten Jahrhunderts, an welche die Dorfgeschichte in ihrer jetzigen Geftalt überhanpt sehr lebhaft erinnert. —

Andere dieser Nachahmer, die sich besser in den Grenzen der Gattung hielten, versahen es darin, daß fie den mageren Stoff mit zu großem Aufwand und mit zu ermübender Ausführlichkeit behandelten; sie machten aus einer Anekoote, einer Schmirre, die glattweg erzählt werden mußte, ein dickleibiges Buch und setzen dadurch ihre Leser und sich selbst außer Athem. Hierher gehört namentlich Otto Ludwig, der schon in der Novelle "Zwischen Him= mel und Erde" an der Klippe einer allzuängstlichen Motivirung und einer allzugenauen Detailmalerei gescheitert war, während seine Bersuche auf dem Felde der Dorfgeschichte, wie die "Heiterethei" 2c. durch ihre unerträgliche Weitschweisigkeit eine wahrhaft monströse Erscheinung sind. — Im Allgemeinen hat auch hier, wie immer, die größte Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit den Sieg davongetragen, weshalb wir auch z. B. Melchior Meyr's "Erzählungen aus dem Ries" oder die "Niedersächsischen Dorfgeschichten" des verstorbenen Gilnther Nicol mit zu dem Besten und Erfreulichsten rechnen, was diese Literatur der Nachahmer hervorgebracht hat.

Allein, fragt man uns schließlich, was soll unter diesen Umsständen aus der Dorfgeschichte denn werden und welche Zukunft steht ihr bevor? — Die Antwort ist sehr einsach: wie das Bedürfniß erloschen ist, welches sie zuerst hervorgerusen hat, so wird auch sie selbst allmählig wieder erlöschen, wir haben keine Salonpoesie mehr, die Pückler, die Hahn-Hahn zc. haben ihre Feder niedergeslegt und mithin brauchen wir auch nicht mehr ihren Gegensat, die Dorfgeschichte.

Nathrlich soll die Dorfgeschichte darum noch nicht mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden; was die Kunst einmal erworden hat und was ihr rechtmäßiges Besitzthum geworden ist, das läßt sie auch nicht wieder fahren. Es wird daher auch die Richtung, der die Dorfgeschichte ihren Ursprung überhaupt verdankt, die Richtung auf das Reale und Boltsthümliche niemals wieder ausgegeben werden. Nur davon ist die Rede, ob die Dorfgeschichte Aussicht hat, als eigene Gattung noch lange fortzubestehen. Und diese Frage verneinen wir. Es wird damit vielmehr, glauben wir,

ganz ähnlich gehen, wie mit der politischen Lyrik, welche sie in der Gunst des Publicums ablöste und mit der sie überhaupt weit näher verwandt ist, als man auf den ersten Anblick glauben möchte. Die politische Lyrik als solche hat aufgehört, weil die Spoche des inhaltslosen Sehnens und Schwärmens, des Hoffens und Träumens, deren Ausdruck sie war und der sie ihren Ursprung verdankte, ebenfalls aufgehört hat. Aber darum hat nicht die Politik übershaupt aufgehört, ein Element unserer Poesie zu sein; sie tritt blos nicht mehr in dieser abstracten Form der Lyrik auf, sie sucht übershaupt nicht mehr ein eigenes poetisches Dasein zu führen, sondern sie ist das Medium geworden, durch welches unsere Dichter die Welt überhaupt erblicken; die politische Tendenz erweiterte sich zum historischen, zum patriotischen Bewustsein und die politische Lyrik bildete sich sort zum volksthümlichen Roman und zum historischen Drama.

Und in eben dieser Entwickelung wird denn auch die Dorfgesschichte ihren Platz sinden: aber wohlgemerkt, nicht mehr in ihrer jetzigen widernatürlichen Vereinzelung, sondern nur als dienendes Glied eines großen poetischen Organismus, der das gesammte Volksleben mit allen seinen Ständen und Klassen gleichmäßig umfassen wird.

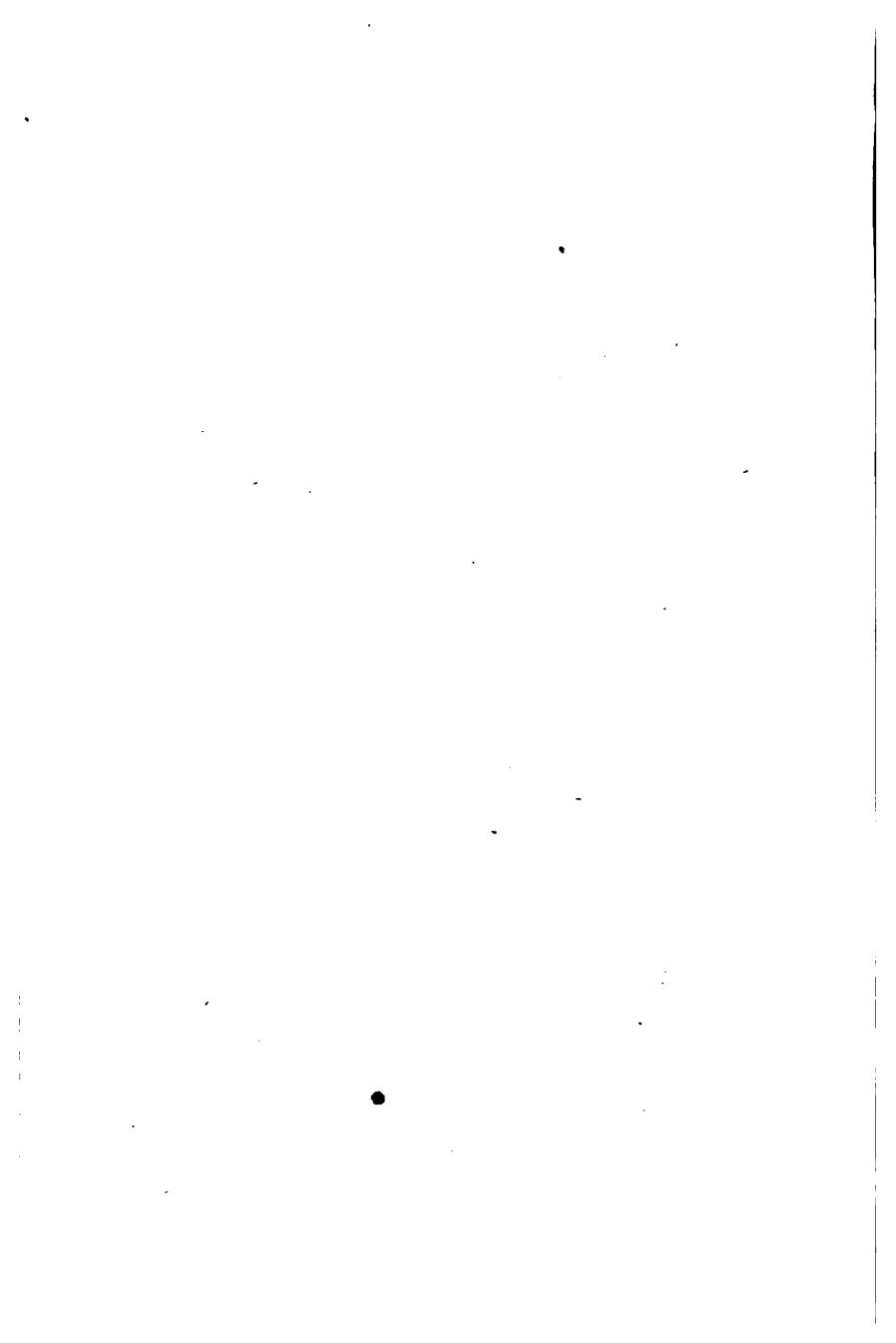

# IV.

Dichtende Frauen.

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| •                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| •                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| ·                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| •                                     |   |
|                                       |   |
| •                                     |   |
| •                                     |   |
|                                       |   |
|                                       | , |
|                                       |   |
| ·                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| •                                     |   |
|                                       |   |
|                                       | I |

## Die Literatur und die Frauen.

Es ist unmöglich, einen Rundgang durch die poetische Literatur der Gegenwart zu machen, ohne der schriftstellernden Frauen zu gedenken. Die Frauen sind eine Macht in unserer Literatur geworden; gleich den Juden begegnet man ihnen auf Schritt und Tritt. Man kann sich darüber freuen oder beklagen, genug, das Factum bleibt und muß als eine Eigenthümlichkeit unserer Literatur verzeichnet werden.

Iwar von so jungem Datum, wie gewöhnlich angenommen wird, ist die Theilnahme der Frauen an der Literatur keineswegs; dieselbe reicht vielmehr weit in die Jahrhunderte hinauf und hat nur in unseren Tagen, entsprechend der größeren Gleichmäßigkeit und der zunehmenden Ausbreitung unserer heutigen Bildung, einen so außerordentlichen Umfang gewonnen, daß es kaum noch einen einzigen Zweig literarischer Thätigkeit giebt, selbst das Kritistren und Recensiren nicht ausgenommen, der nicht von weiblichen Hänzen den gepslegt würde; ja auf manchen Gebieten, wie z. B. im Roman, haben sie sogar entschieden die Oberhand.

Die klassische Zeit, die Zeit der Griechen und Römer, kannte eine derartige Theilnahme der Frauen an Literatur und Wissen= schaft allerdings nicht. Zwar werden uns, insbesondere bei den Griechen, einzelne Namen von Dichterinnen und Rednerinnen über=

liefert: boch sind das eben nur Ausnahmen, die für die Stellung der Menge nichts entscheiden. Diese allgemeine Stellung ber Frauen ging aber bei ben Griechen bekanntlich dahin; daß sie nicht viel besser als eine Art von Hausthieren behandelt wurden. In der alten, der Homerischen Zeit, war das anders gewesen: allein mit der größeren Verfeinerung und Verweichlichung ber Sitten, insbesondere mit dem immer größern Zudrange asiatischer Elemente, war auch die Stellung der Frauen immer beschränkter und untergeordneter gewor-Nur wo eine Frau gänzlich aus den Schranken der Weib= ben. lichkeit heraustrat, wo sie Haus und Familie hinter sich ließ und sich als Hetäre dem öffentlichen Cultus der Schönheit und des Genuffes weihte, da war es ihr auch gestattet, an Kunst und Wissenschaft Theil zu nehmen: nicht um ihrer eigenen Ansbildung willen, son= dern lediglich weil der Genuß, den der Mann im Umgang mit dieser Art von Frauen fand, noch erhöht ward, wenn zu dem Reiz der Jugend und der Schönheit noch die Blüte der Bisvung hinzutrat. Jedermann kennt die berühmte Aspasia, angeblich die Lehrerin des Perikles in der Beredsamkeit, und auch sonst waren Athen und Rorinth reich an hochgebildeten, mit allen Borzügen einer gewähl= ten ästhetischen und wissenschaftlichen Erziehung ausgestatteten Detären. Allein wie gesagt, es waren und blieben immer nur Hetären; die sittsamen Frauen, die Borfteherinnen des Hauses, die Mütter ber Kinder waren zu ewiger Bildungslosigkeit verdanmt und konnten und durften daher auch an der Literatur keinen felbstthäti= gen Antheil nehmen.

Bei den Römern, wo allerdings in der spätern Zeit der Republik, noch mehr aber während der Kaiserherrschaft, die Frauen ein Ansehen und einen Sinsluß erlangten, wie vielleicht nie wieder in der Weltgeschichte, Frankreich natürlich ausgenommen, standen Kunst und Wissenschaft überhaupt in zu geringem Ansehen, als daß die Frauen besondere Veranlassung gefunden hätten, um die Palme der Kunst zu werben.

Eine Aenderung in dieser Hinsicht trat erst ein mit Einführung des Christenthums. Dieses, als die frohe Botschaft, den Armen und Schwachen verkündet, wandte sich vorzugsweise an die Weiber und die Sclaven, und die Geschichte der ältesten Kirche erzählt uns von zahlreichen frommen und gelehrten Frauen, welche die heiligen Schristen auslegten, öffentliche Vorlesungen hielten und an den theologischen Streitfragen der Zeit den lebhaftesten Antheil nahmen.

In dieser Art setzte die wissenschaftliche Thätigkeit der Frauen sich auch durch das ganze Mittelalter hindurch fort. Die Frauen werden nicht leicht eine neue Richtung in Kunst oder Wissenschaft einschlagen, sie werden keine neuen Prinzipien ausstellen, keine neuen Ersindungen machen, wohl aber sind sie durch die Receptivität ihrer Natur vorzüglich befähigt, eine einmal vorhandene Bildung weiter auszubreiten und zur Herrschaft zu bringen. Ja es läßt sich behaupten, daß kein philosophisches System und keine politische Meinung und keine religiöse oder ästhetische Richtung je die Welt wirklich beherrscht hat, als bis die Frauen auf ihrer Seite standen. Auch ist es ja ein alter Spruch: für wen sich die Frauen erklären, für den erklärt sich das Publicum.

In dieser Weise, also receptiv, wiederholend, ausbreitend, haben die Frauen nun das ganze Mittelalter hindurch bis in die Segenwart hinein den jedesmaligen Sang der Bildung begleitet und auch in Deutschland haben wir, von der Nonne Proswitha im zehnten Jahrhundert angesangen, bis zu der gelehrten Dorothea Schloezer, der in Söttingen in seierlicher Promotion unter Pauken und Trompeten der Doctorhut aufgesetzt ward, eine Menge literarisch thätiger und gelehrter Frauen gehabt. Immer, was grade

der wissenschaftliche Inhalt der Zeit war, siel später oder früher auch den Frauen zu dilettantischer Uebung anheim; zur Zeit der Wönchspoesie schrieben sie lateinische Gedichte und Komödien und zur Zeit der Polyhistorie schrieben sie gelehrte Abhandlungen und Commentare.

Wenn nun gegenwärtig die Frauen sich vorzugsweise der Bel= letristik zuwenden, so wäre dies, bei dem Uebergewicht, welches bas belletristische Interesse bis vor Kurzem bei uns behauptete, an und für sich vollkommen in der Ordnung. Der sehr wesentliche Unterschied zwischen jetzt und früher besteht nur darin, daß die Frauen sich auch in der Literatur nicht mehr begnügen, bloß in den Bahnen fortzuwan= beln, welche die Männer ihnen vorgezeichnet haben, sondern daß sie ebenfalls selbständig aufzutreten und ihre eigenen Interessen in ihrer eigenen Weise auszusprechen und zu vertheidigen suchen. - Es bestä= tigt sich dabei dasselbe Gefetz ber Befreiung und Erlösung, das über= haupt die Entwickelungen der Gegenwart leitet; es ist eine Zeit, wo alle Ketten brechen und alle Unterbrückten frei aufathmen sollen und auch an die Frauen, die unserer gerühmten Bildung zum Trotz, Dank der Robeit der Männer, sich größtentheils noch in sehr ge= brückter und unwürdiger Stellung befinden, ist der Ruf der Befreiung ergangen. — Wir nannten vorhin die Juden und brachten sie in einen gewissen Zusammenhang mit ben schriftstellernden Frauen. Dieser Zusammenhang eristirt in der That. Beide, die Juden wie die Frauen, sind bei uns noch nicht zu ihren vollen Menschen= rechten gelangt, beide fühlen sich noch als die Unterdrückten, Gekränkten, Mißhandelten; darum werfen beide sich auch mit solchem Eifer in die Literatur, theils um auf dem Wege der literarischen Deffentlichkeit für ihre verkannten Rechte zu kämpfen, theils und besonders, um in der idealen Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft einen Trost und eine Entschädigung zu finden für die Leiden

und Ungerechtigkeiten des Lebens. Es ist traurig zu sagen, muß aber doch gesagt werden, weil es die Wahrheit ist: wir haben unter unsern heutigen Frauen so viele Schriftstellerinnen, weil wir so viele unglückliche Frauen haben, in der Literatur suchen sie die Befriedigung, welche die Häuslichkeit, dieser nächste und natürlichste Boden des Weibes, ihnen nicht gewährt, sie flüchten in die Poesie, weil das Leben sie zurückstößt.

Auf diese Weise erklärt es sich auch, weshalb, wie wir vorhin andeuteten, ganze gewisse Zweige unserer modernen Literatur sast ausschließlich von Frauen gepflegt werden. Man kann nur dichten, was man erlebt hat, und so sind auch für gewisse Schattenseiten unserer socialen Verhältnisse, für gewisse dunkle Flecken in den Herzen und der Bildung unserer Männer, endlich für gewisse Trazgödien des häuslichen Lebens die Frauen die wahrhaft berusenen Darsteller: weil nämlich sie unter allen diesen Dingen am meisten zu leiden haben, und weil sie dieselben eben deshalb auch am gründelichsten kennen lernen und am fleißigsten, wenn auch nicht immer am richtigsten darüber nachdenken.

Doch wozu noch der vielen Worte? da ja der glänzendste poetische Lorbeer Europas in diesem Augenblicke auf einem weibslichen Haupte ruht: George Sand, nicht blos die größte Dicheterin, sondern auch der größte Dichter unserer Tage. Auf ein solches Beispiel sich zu berusen, muß unsern Frauen schon verstattet sein, wie denn überhaupt die Kritik bei Beurtheilung der Producte weiblicher Federn niemals vergessen sollte, woher diese Producte ihren Ursprung nehmen, und daß in den meisten Fällen Schmerz, Kummer, Berzweislung die Nuse unserer Frauen ist. Eine glücksliche Frau schreibt nicht so leicht; wohl der unglücklichen, die wenigstens schreiben kann.

### Luise Mühlbach.

Wir nannten soeben George Sand; irren wir nicht, so ist es eine Thatsache, die allerhand zu benken giebt und die doch bisher, soviel wir wissen, noch nirgend hervorgehoben ward, daß die beiden Schriftstellerinnen, welche die Emancipationsideen der französischen Dichterin und ihren Kampf gegen die Gesellschaft bei uns vorzugsweise aufzunehmen und fortzuführen suchten, dem gelobten Lande der Erbweisheit, dem Lande Mecklenburg angehören: Ida Gräsin Hahn-Hahn und Luise Mühlbach.

Ida Hahn-Hahn ist seit Jahren aus der Literatur ausgeschieden; auf die Stusen des katholischen Doms zu Mainz hingesstreckt, im Büßergewand, den Leib umgürtet mit dem hänsenen Strick, hat sie Zeter und Wehe gerusen umd Gott und Menschen um Berzeihung angesteht wegen der Bücher, die sie ehedem, in der schnöden Blüte ihrer Weltlust, geschrieben. Gut, sie sollen ihr verzeben sein und wir sprechen hier nicht weiter von ihr, um somehr als ihre belletristische Thätigkeit genau mit demselben Jahre aufshört (ihr letzter Roman war "Levin," 2 Bde. 1848), mit welchem das gegenwärtige Buch beginnt, die Schristen aber, die sie nach ihrer Bekehrung veröffentlicht hat, mehr vor das Forum einer medicinisschen als einer literarischen Beurtheilung gehören.

Luise Mühlbach dagegen steht noch in vollem Flor. Auch

sie hat sich gegen früher ebenfalls wesentlich umgewandelt; sie ist zwar nicht katholisch geworden wie die Gräsin Hahn-Hahn, aber sie hat geheirathet und da haben sich die Emancipationsideen und der Weltschmerz denn nach und nach ebenfalls verloren.

Man muß bemnach zwei scharfgesonderte Epochen in dem öf= fentlichen Auftreten Dieser Schriftstellerin unterscheiden. ersten gehörte sie zu ben eifrigsten und leidenschaftlichsten Schülerin= nen der Sand. Nackter als irgend eine andere Schriftstellerin, sei es Deutschlands, sei es des Auslands, deckte Luise Mühlbach die Wunden der Gesellschaft auf und enthüllte das Elend und die Schande, die so häufig unter dem stillen Schleier des Hauses verborgen liegen. Der Muth, welchen Luise Mühlbach dabei an den Tag legte, war groß, sogar zu groß für eine Frau; etwas weniger Muth und bafür mehr weibliche Scham und Zurückhaltung wäre besser gewesen. Ueberhaupt hat Luise Mühlbach eine kecke, ungezügelte Phantasie; in wildem Uebermuth übersteigt sie jede Schranke, sie schwelgt in dem Anblick dessen, wovor das natürliche Weib das Auge erschrocken niederschlägt, und findet ein grausames Behagen barin, alle mög= lichen Gräuel und Unthaten zufammen zu häufen. — Unsere Worte sind hart, wir wiffen es: allein wer irgend einmal einen Blick in einige ihrer älteren Romane gethan hat, wie z. B. "Ein Roman in Berlin" (3 Bbe. 1846) ober bie "Hofgeschichten" (3 Bbe. 1847) 2c., der wird uns zugestehen, daß sie wenigstens nicht zu hart sind.

Das ist nun seit Anfang der funfziger Jahre anders geworden, aber nur leider nicht viel besser. Jene wüsten Ausschweifungen einer ungezügelten Phantasie verletzen den Leser nicht mehr, die Dichterin sucht nicht mehr vorzugsweise nach Scenen des Mordes, des Shebruchs, der Blutschande, sie ist solid, sehr solid geworden, aber leider auch sehr spießbürgerlich. Es ist hier wie so häufig im Leben: "zum Teufel ist ber Spiritus, das Phlegma ist geblieben." Seit Luise Mühlbach es aufgegeben, die deutsche George Sand zu werden, hat sie ein Fabrikgeschäft historischer Ro= mane etablirt, das sichern Buchhäudlernachrichten zufolge sich eines großen Absates erfreut. Mit berfelben Unerschrockenheit, mit welcher fie früher ben haarstraubenbsten Situationen ins Antlit blidte, schlachtet sie jest die Berühmtheiten alter und neuer Zeit ein, König Friedrich ben Großen und Kaiser Josef den Zweiten, Maria Theresia und Napoleon ben Ersten, um sie zu fünf-, sechs= und neunbändigen historischen Romanen zu verarbeiten. wie Rudolf Gottschall sie sehr treffend bezeichnet, die Birch=Pfeiffer des Romans geworden, und treibt ihr Handwerk mit derselben grandiosen Unbefangenheit und berselben souveränen Berachtung ber Kritik und des guten Geschmacks, wie die berühmte Berfasserin von "Hinko" und "Nacht und Morgen." Man könnte Frau Mühlbach auch den weiblichen Theodor Mügge nennen: benn gleich diesem hat sie die Stimme des Ehrgeizes längst schon beschwichtigt und will gar nichts weiter als nur Bücher schreiben, die gut gehen. Das hat sie denn erreicht und schien uns diese Thatsache, daß eine Frau in diesem Augenblick die Hauptlieferantin für den Bedarf der Leih= bibliotheken ist, in kulturhistorischer Hinsicht immerhin interessant genug, ihr hier eine Stelle einzuräumen, auf welche sie in Anbetracht ihrer poetischen Verdienste allerdings keine Ansprüche gehabt hatte.

### Janny Lewald.

Eine ungleich bedeutendere Erscheinung und überhaupt eine der bedeutendsten unter den Schriftstellerinnen der Gegenwart ist Fanny Lewald. Begabt mit einem durchdringenden Verstande und einer seltenen Beweglichkeit des Geistes hat sie zugleich einen feinen Sinn für das Schickliche und ein Gefühl des Maßes, wie es sich unter unseren schriftstellerischen Frauen leider nicht allzuhäusig sindet.

Fanny Lewald wurde 1811 zu Königsberg in Preußen in einer israelitischen Familie geboren. Der scharfe, zuweilen vorwitzige Verstand der Jüdin ist bei ihr durch das kalte, nüchterne Blut der Ostpreußin gezügelt und in Schranken gehalten, wodurch denn eine gewisse mittlere Stimmung, eine gewisse, wir möchten sagen bürgerliche Klarheit entsteht, der es doch wiederum an einzelnen glänzenden Lichtern des Witzes durchaus nicht mangelt.

Auch hat Fanny Lewald viel gesehen und ihre glücklichen Naturanlagen sowol durch gewählten Umgang wie namentlich durch weite und gutgeleitete Reisen (,, Italienisches Bilderbuch," 2 Bde. 1847; "England und Schottland. Ein Reisetagebuch," 2 Bde. 1851 2c.) vortheilhaft ausgebildet. Daß sie zur Opposition gehört und in ihre Schriftstellerei gern etwas religiöse, politische und sociale Tendenz hineinmischt, versteht sich unter den bereits angebeuteten Umständen ihrer Herkunft von selbst. Doch hat sie auch hierin, einige Jugendschriften ausgenommen ("Clementine," 1842; "Jenny," 1843; "Eine Lebensfrage," 2 Bde. 1845) stets ein verständiges Maß bewahrt und, Dank ihrer nüchternen Natur, sich freigehalten von jenen Ausschweisungen und lleberschwänglich=keiten, die ihre emancipationslustigen Mitschwestern sonst wol zum Besten zu geben pslegen. Fanny Lewald schreibt die allgemeine Stimme jenes satyrische Schristchen "Diogena" (1847) zu, welches Ida Hahn-Hahn schwerer traf als alle Angrisse der Kritik und die eigentliche Beranlassung zu ihrem bald darauf ersolgenden literari=schen Kückzuge geworden zu sein schweit: und wenn diese Autorschaft auch von Fanny Lewald selbst niemals öffentlich anerkannt wor= ben ist, so sprechen doch vielsache innere Gründe dafür, daß es sich wirklich so verhält.

Dazu ist die Sprache dieser Dichterin bestimmt, einsach und klar. Daß sie männlich denkt, wagen wir nicht zu behaupten, zwei= seln auch, daß wir ihr damit wirklich etwas Schmeichelhaftes sagen würden. Aber wenigstens ihrer Sprache einen männlichen Falten= wurf zu geben und mit unbestechlicher Selbstbeobachtung jenes üppige Beiwerk zu entfernen, jene kleinen Uebertreibungen und Aus=schweifungen, jene Wiederholungen und Nachlässigkeiten, die sonst den weiblichen Stil charakterisiren und sogar, in richtiger Dosis bei= gemischt, einen Hauptreiz desselben bilden, das versteht sie und übt es mit großer Geschicklichkeit.

Dagegen mangelt es der Dichterin an dem, was bei Männern wie Frauen den Dichter hauptsächlich macht: an Phantasie und Wärme des Herzens. So lebhaft ihr Verstand ist, gewisse Einsbrücke in sich aufzunehmen, so unfruchtbar ist ihre Einbildungskraft, dieselben zu combiniren und neue selbständige Schöpfungen daraus abzuleiten; so scharf sie bevbachtet und mit so hellem Auge sie ihre

Umgebung beherrscht, so unfähig ist sie, den warmen Pulsschlag der Empfindung wiederzugeben und sich in die Dialektik der Leidenschaft, jene räthselhafte, scheinbar so widerspruchsvolle und doch so allmächtige Dialektik zu vertiefen. Was sie in dieser Hinsicht leistet, sind bei aller Kunst der Anordnung und aller Virtuosität und Slätte der Sprache doch immer nur gemalte Flammen, an denen sich Niemand zu erwärmen vermag.

Fanny Lewald ist ferner eine vortreffliche Zeichnerin wirklich erlebter Zustände: allein sie vermag die Gestalten der Phantasie nicht mit derjenigen Plastik und Lebendigkeit hinzustellen, deren es bedarf, wenn wir an sie glauben und uns ernsthaft für sie interessiren follen. Diese Dichterin schreibt nicht mit bem Herzen, nur mit bem Ropfe; die fühle, verständige Reflexion, die ihren poetischen Geweben als Einschlag dient, liegt überall zu nackt zu Tage, ihre Figuren werden dadurch zu sehr herabgebrückt zu bloßen Automaten, bloßen Schachfiguren, sie haben keine Fülle bes Lebens, es fehlt ihnen bas eigentliche menschliche Detail, das vielleicht für den Verstand sehr entbehrlich ist, aber an dem das Herz erst warm, die Phantasie erst lebendig wird. Fanny Lewald ist, wie wir bereits andeuteten, eine vortreffliche Reisebeschreiberin; ihre vorhin genannten Stizzen aus England, Italien 2c. zählen zu bem Besten, was unsere neueste Literatur in dieser Gattung hervorgebracht und übertreffen Vieles, was unsere männlichen Federn darin geleistet haben. Noch Ausgezeichneteres, glauben wir, würde sie, in größere gesellige Berhältnisse versetzt und auf einem minder unfruchtbaren Boden lebend als es ber Boben unserer beutschen Gesellschaft noch immer ist, als Memoirenschreiberin leisten; es wäre dies, irren wir nicht, ihr eigentlicher Beruf, in welchem die ihr eigenthümlichen Gaben sich am glücklichsten entfalten würden.

Wie jedoch der herkömmliche Gang unserer Literatur einmal

ist, blieb ihr nichts übrig, als Romane zu schreiben und da traten die Mängel ihres Talents denn freilich ziemlich schross hervor. Ihr "Prinz Louis Ferdinand" (3 Bde. 1849) war dem Stoffe nach ein sehr glücklicher Griff, allein in der Behandlung zeigte die Dicheterin sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen; ohne Berständniß für das Heroische in der Erscheinung ihres Helden, wußte sie denselben nur in ein Netz von Liebesgeschichten und Intriguen herabzuziehen, die nicht einmal durch besondere Neuheit der Motivirung oder Schärfe der Charafteristik den Leser sessen.

Einen sehr bedeutenden Anlauf nahm sie in ihrem nächsten größern Romane: "Wandlungen" (4 Bbe. 1853). Die Dichterin hat sich hier kein geringeres Ziel gesteckt, als ein vollständiges Ge= mälbe ber beutschen, insbesondere der preußischen Entwickelung in Politik, Religion, Gesellschaft innerhalb ber letten breißig Jahre, von Mitte der zwanziger bis auf die Revolution, zu geben. Allein für einen so gewaltigen Stoff hätte es jedenfalls einer fruchtbarern Phantasie und einer fräftigern Plastik bedurft. Auch hier wieder begegnen wir dem herkömmlichen Mangel deutscher Romane, besonders wenn dieselben die moderne Zeit und ihre Zustände zum Gegenstand haben: ber Roman hat keinen Helben, statt seiner steht im Mittelpunkt besselben ein Dogma, ein Lehrsatz bes Berstandes — nämlich daß Unwandelbarkeit Beschränktheit und daß nur derjenige Mensch wirklich lebt und Zeit und Welt wahrhaft versteht, ber sich die Fähigkeit der "Wandlung" erhält, und wenn Natur und Schicksal einen berartigen Uebergang von ihm verlangen, benselben freiwillig, mit heiterm Antlit vollzieht, ohne sich noch Andere mit bem Schreckgespenst von Consequenz, Charakterstärke, Pflichttreue 2c. zu martern: ein Satz, ben zu vertheidigen wir natürlich der Dich= terin überlassen müssen, der aber, wirklich ohne "Wandlung" durchgeführt, nach unserm Bebünken nothwendig zur nichtswürdigsten

Frivolität führen, Verrath und Treubruch auf den Thron setzen und die roheste Pflichtverletzung, die seigste und unmännlichste Verhätschelung seiner selbst mit dem erhabenen Namen der Tugend, sogar der einzigen wahren Tugend behängen würde.

Indessen Zeus fümmert sich, nach einem alten Spruche, nicht um die Schwüre der Liebenden und die Kritik nicht um die Philosophie der Frauenzimmer. Auch ist die Dichterin selbst, und gewiß zum Heil ihres Talents wie zum Bortheil ihrer literarischen Wirksamkeit, von diesem Boben einer absoluten Tendenzpoesie bald wieder zurückgekommen. Der realistische Trieb der Zeit hat sich auch an ihr bewährt, und wenn es ihr auch, wie gefagt, an eigent= licher Plastik und Anschaulichkeit ber Darstellung gebricht, so hat sie doch in ihren neuesten Schriften auf dem Gebiete des Genrebildes und der kleinen bürgerlichen Erzählung manches recht Löbliche ge= leistet. Schon 1851 ließ sie zwei Bande "Berg= und Dünen=Ge= schichten" erscheinen: halb novellistische Reiseeindrücke, anspruchsles entworfen und mit geschickter Hand durchgeführt. Noch besser sind ihr die Schilderungen aus den niedern Lebenstreisen gelungen, die sie in den letzten Jahren unter dem Titel "Deutsches Leben" begon= nen hat; es ist, als ob an dieser liebevollen Betrachtung der Wirklichkeit, diesem ächt weiblichen Eingehen auf das Rleine und Un= scheinbare ihr eigenes Herz sich erwärmt, während zugleich ihre Phantasie eine Fülle dankbarer und anmuthiger Stoffe gewinnt. - Dagegen ist ihr neuester zweibändiger Roman aus der höhern Gesellschaft "Die Reisegefährten" (1857), wieder nur ein schwäch= liches Product und bleibt sowol in Betreff des Gedankeninhalts als der technischen Ausführung selbst noch hinter den "Wand= lungen" zurück.

## Luise von Gall.

Einen ganz entgegengesetzten Charafter lernen wir in der frühverstorbenen Luise von Gall, bekanntlich die Gemahlin Levin Schücking's, kennen. Wenn Fannh Lewald, trotz allen Taktes und aller Zurückhaltung, doch gewisse männliche Züge nicht ganz ver= leugnen kann, so war dagegen Luise von Gall eine ächt weibliche Persönlichkeit. Fannh Lewald, die Tochter des preußischen Nor= dens, ist meist streng, witzig, von kaltem prüsenden Verstande; Luise von Gall, in der Nähe der schönen Vergstraße geboren, war weich, mild und anmuthvoll.

Iohanna Ubalrika von Gall wurde 1815 zu Darmstadt gesboren, aus einem alten freiherrlichen Geschlechte, welches, ursprüngelich schwäbischen Stammes, sich seit mehren Generationen im Großherzogthum Hessen niedergelassen und sich besonders durch mislitärische Talente ausgezeichnet hatte. Es war ein zartes und schwächliches Kind, das sich jedoch unter der sorgsamen Pflege der Mutter binnen Kurzem erholte und namentlich in geistiger Hinsicht zu den günstigsten Hossnungen berechtigte. Zur Vollendung ihrer Bildung begab sie sich mit ihrer Mutter im Jahre 1840 nach Wien, wo sich ihr die bedeutendsten Kreise öffneten. Ihre Liebzlingsneigung war damals die Musik, wobei sie durch eine ausgezeichnet schöne Stimme unterstützt ward. Bald jedoch entwicklete

sich neben dem musikalischen Talent auch ein schriftstellerisches, und zwar war es Friedrich Witthauer, der damalige Redacteur der "Wiener Zeitschrift," ber sie zuerst ermuthigte, mit kleinen Er= zählungen und Lebensbildern, welche er in seinem Journal abdrucken ließ, vor die Deffentlichkeit zu treten. Der plötzliche Tod der Mutter im Sommer 1841 versetzte das junge Mädchen in die tiefste Trauer: benn mit einer ungewöhnlichen Innigkeit, beren Spuren sich auch ihren Schriften zeigen, hatte sie an ber Berstorbenen gehangen. — Wohlwollende Freunde nahmen sich ihrer tröstend an; eine Reise nach Ungarn, welche sie in dieser Zeit in Gesellschaft einer befreundeten Familie machte, richtete nicht nur ihren Geist auf, sondern gab ihm auch neue interessante Eindrücke, die wir besonders in dem Roman "Gegen den Strom" wiederfinden. Im Sommer des folgenden Jahres hielt sie sich einige Zeit in St.=Goar am Rhein auf, das damals durch Freiligrath, Simrod, Geibel, Longfellow und Andere ein Sammelplat poetischer Geister geworden war. In dieser anregenden Gesellschaft entwickelte bas Talent der jungen Dichterin sich mit überraschender Schnelligkeit; sie schrieb eine Reihe von Erzählungen, welche zuerst im stuttgarter "Morgenblatt" abgedruckt, später unter dem Titel "Frauenno= vellen" gesammelt und mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurden. Vom Rhein begab sie sich nach Darmstadt zurück, in bas Haus eines Oheims, des Landjägermeisters von Gall, und hier war es, wo Levin Schücking sie kennen lernte. Im Frühjahre 1843 wurde sie seine Gattin. Der Sommer besselben Jahres wurde von dem jungen Paare theils am Rhein, theils in Darmstädt verlebt, im Herbst aber siedelte es nach Augsburg über, wo die "Allgemeine Zeitung" einen Kreis interessanter und bedeutender Persönlichkeiten um sich versammelte, denen nun auch Schücking und seine Gemahlin sich anschlossen. Reisen in die Schweiz zc. brachten angenehme Ab-

wechselung und bereicherten ben Geist ber lebhaften und strebsamen 1843 begleitete sie Schücking nach Köln, wo berselbe bas Feuilleton der "Kölnischen Zeitung" redigirte und wo das Schücking'sche Haus "in einer grünen Gartenwelt, neben ber kölner Apostelfirche" nun kald der Mittelpunkt eines geistvollen und trau= lichen Kreises wurde. 1847 besuchte Luise von Gall in Begleitung ihres Gemahls Italien, seit langem ber Gegenstand ihrer innigsten Sehnsucht; der politisch so bedeutende und ereignifreiche Winter von 1847 auf 1848 wurde in Rom verlebt und daselbst eine Menge interessanter und anregender Bekanntschaften angeknüpft. 1853 verweilte sie dann wieder in Köln, mit literarischen Arbeiten beschäftigt, ohne barum die Pflichten der Hausfrau und Mutter zuruckuseten. Im Berbst bes genannten Jahres zog sie mit ihrem Manne auf bessen Besitzung Sassenberg bei Münster in Westfalen. Der Aufenthalt auf dem Lande, wo sie in völliger Abgeschiedenheit nur ihrer Familie und ihrem Talente lebte, hatte anfangs große Reize Leiber jedoch fagte das Klima ihrer Gesundheit nicht zu; sie sing an zu fränkeln, der Tod eines geliebten Kindes drückte mit ber Seele zugleich ben Körper nieder und so erlag sie am 16. März 1855 einem heftigen Fieber, das, endlich in eine Lungenlähmung übergehend, sie sanft und schmerzlos ber Erbe entriickte. —

Dies der Lebenslauf einer Dichterin, welche, ohne je nach dem Beifall der Menge zu jagen oder jemals aus dem Kreise strengster Weiblichkeit herauszutreten, durch die Anmuth ihres Talents und die Wahrheit und Innigkeit ihrer Schöpfungen sich nah und fernzahlreiche und dankbare Freunde erworben und sich einen Namen gegründet hat, der nicht vergessen werden wird. Wie im Leben, war Luise von Sall auch in ihren Schriften durchaus und vor allem streng weibzlich und wenn darin nach der einen Seite hin eine unvermeidliche Schranke ihres Talents ausgesprochen ist, so gab es ihren Proschranke ihres Talents ausgesprochen ist, so gab es ihren Proschranke

varme Empfindung und jenes edle, liebenswürdige Maß, das sie jedem gebildeten Sinne so anziehend und erfreulich macht. Luise von Gall zählte nicht zu den Dichterinnen, welche sich in die Literatur slüchten, weil sie mit der Gesellschaft, ja mit sich sethst zerfallen und deren Bücher gleichsam nur die Asche sind früherer verhängnisvoller Flammen: sondern klar und harmonisch, in natürlicher Entwickelung, wie ihr Lebensgang, waren auch ihre Schristen, und wie sie selbst von einem tiesen Schönheitssinn und einem lebendigen Gesühl sür das Gute und Edle erfüllt war, so zeigen auch ihre poetischen Schöpfungen überall ein hohes, reines Streben und eine tiese Ehrsturcht vor jenen sittlichen Grundsätzen, auf denen das Heil der Fasmilie beruht und ohne die auch die Gesellschaft nicht eristiren kann.

Zu größeren Productionen sehlte der Dichterin die rechte nach= haltende Kraft; namentlich war es wol kein ganz glücklicher Einfluß der bewegten Zeitverhältnisse, in denen sie lebte, daß sie ihren beiden größeren Romanen: "Gegen den Strom" (1852), vorzüglich aber dem "Neuen Kreuzritter" (1853), politische Motive unterlegte und sich dabei auf eine Kritik der öffentlichen Verhältnisse und selbst einzelner politischer Persönlichkeiten einließ, der sie bei allem guten Willen doch nicht gewachsen war.

Am reichsten und glücklichsten dagegen entfaltete ihr Talent sich in dem begrenzten Rahmen der Novelle und der kleinern Erzählung. Besonders in der Schilderung des häuslichen und geselligen Lebens hat sie Bortrefsliches geleistet, am meisten, wo es sich um die Schilderung weiblicher Zustände und Empfindungen handelt; da besitzt ihr Pinsel eine Zartheit und Weichheit und doch zugleich eine Nastürlichkeit und Frische der Farben, die nur von wenigen ihrer schriststellerischen Mitschwestern erreicht, von keiner übertroffen wird. — Der Sammlung "Frauennovellen" gedachten wir bereits;

verwandten Inhalts ist die Sammlung "Frauenleben" (2 Bbe. 1856), die nach ihrem Tode von ihrem Gemahl herausgegeben wurde: Seelengemälde von mäßigem Umfang, in denen die verschiedenen Seiten der weiblichen Natur mit eben so zarter wie siches rer Hand und einer überraschenden Schärfe des Blids blosgelegt werden. — Allein nur um so lebhafter ist der Schmerz und um so gerechter die Klage über das unerbittliche Geschiet, daß ein so reiches und liebenswürdiges Talent mitten in seiner glücklichsten Entwickelung so grausam dahingerafft und damit so viele hossnungs-volle Keime sür immer vernichtet hat.

# Amely Bolte, Julie Burow und Ottilie Wildermuth.

Aus der großen Zahl unserer dichtenden Frauen, von denen freilich gar manche nach dem Muster der Frau Luise Mühlbach in der Poesie weniger die Göttin als die milchende Ruh erblicken und die ihre Bücher zum Theil mit derselben Geistesruhe und derselben Unbekümmertheit abhaspeln, wie andere Frauen ihren Strickstrumpf, heben wir die Obengenannten hervor: theils weil sie wirklich über die große Masse dieser schriftstellerischen Danaiden hervorragen, theils auch weil ihr Talent und die Richtung, die sie verfolgen, typisch ist sür die literarische Thätigkeit unserer Frauen im Allsgemeinen.

Die jüngste von ihnen, wenn wir nicht irren, ist Amely Bölte, ober doch jedenfalls die keckte. Sie erinnert am meisten an jene emancipationslustigen Damen, die in vormärzlicher Zeit hier und da bei uns auftauchten und als deren vorzüglichste Vertreterinnen wir die Gräsin Hahn-Hahn und Luise Mühlbach kennen lernten; ihre Feder ist scharf und spitz und wird von ihr zuweilen mit mehr als weiblichem Muthwillen geführt. Ihr erstes Werk waren die Erzählungen "Aus dem Tagebuche eines Londoner Arztes:" Schilderungen aus dem Treiben der englischen höhern Gesellschaft, etwas grell in der Färbung und mit aufdringlicher socialistischer Tendenz, auch zum Theil etwas seltsam und abenteuerlich in der Ersindung, aber ge-

wandt und mit Sicherheit ausgeführt. Diesen Charafter des Raschen, Resoluten tragen auch ihre spätern Schriften, von denen wir "Ein Forsthaus" (1855), "Eine gute Versorgung" (2 Bde. 1856) 2c. namhaft machen. Neuerdings hat sie auch angefangen, Reisebriese und kleinere kritische Aufsätz zu veröffentlichen. Doch steht ihr die etwas robuste Polemik, welche sie dabei ausübt, und mit der sie ihre Streiche nach allen Seiten vertheilt, nicht eben gut zu Gesichte; auch wenn eine Frau die Feder ergreist, wollen wir noch immer lieber die Frau sehen, als die Amazone. — Sind wir übrigens recht unterrichtet, so ist Ameln Bölte ebenfalls eine Mecklenburgerin, wodurch denn, wenn die Nachricht begründet ist, unsere obige Bemerkung, die deutschen Nachahmerinnen der George Sand betreffend, eine, wie uns dünkt, nicht uninteressante Vervollständigung sinden würde.

Auch Frau Julie Burow, geb. Pfannenschmidt, zeigt in ihrem literarischen Charakter gewisse männliche, robuste Züge. die Strenge derselben durch weibliche Tüchtigkeit und hausmütterliche Sorgfalt gemilbert. Frau Julie Burow, beren erste Schriften beim Publicum ein ganz ungewöhnliches Glück machten und bie sich badurch zu einer außerordentlichen, ber Güte ihrer Produc= tionen nicht ganz zuträglichen Fruchtbarkeit ermuntert fühlte, zeigte anfangs ebenfalls eine gewisse Hinneigung zu Emancipationsideen. Sie ging dabei jedoch mehr vom praktisch ökonomischen, als eigentlich ideellen Standpunkt aus, indem sie es als die Hauptbedingung. weiblicher Bildung und Erziehung hinstellte, die jungen Mädchen felbständig zu machen in bem Sinne, daß sie fähig wären, sich ihr Brod dereinst selbst zu erwerben und mithin nicht erst auf ben allerdings sehr problematischen Ausfall der großen Heiraths= lotterie zu warten brauchten. Die Vorschläge, welche Frau Burow zu diesem Ende machte, waren zum Theil etwas wunderlich und

bekundeten mehr Eifer und guten Willen, als Kenntniß des praktischen Lebens und selbst der weiblichen Natur; sie empfahl den El= tern nicht nur, ihre Töchter in allerhand Handwerken und Ge= werben unterrichten zu lassen, sondern die jungen Mädchen sollten auch Apotheker, Wundärzte u. dergl. werden. — Indessen haben diese und ähnliche Grillen sich bald wieder verloren und der gesunde, tüchtige Charakter der liebenswürdigen Frau, die viel Welt= und Menschenkenntniß und selbst mehr Humor besitzt als die deutschen Frauen sonst wol zu haben pflegen, entfaltet sich in ihren zahlrei= . chen Schriften frei und ungehindert. Julie Burow vertritt unter ihren literarischen Mitschwestern die Partei des gesunden Menschen= verstandes: eine nicht sehr glänzende, aber jedenfalls um so ehren= werthere Partei. Diesem ruhigen, praktischen Berstande entspre= chend, gelingt ihr auch am besten die Schilderung gewisser kleinbur= gerlicher, prosaischer Zustände, so zu sagen des weiblichen Philister= thums, dessen achtbare und tüchtige Seiten sie mit großer Birtuo= sität darzustellen weiß. Auch die flachen, nüchternen Landschaften Niederschlesiens und Ostpreußens schildert sie mit großem Geschick und eben so die stillbescheibenen, fleißigen, etwas hausbackenen Menschen, welche dieselben bewohnen. Es ist mit einem Wort keine großartige und glänzende, aber eine gesunde Dichtung, der wir zu ihrer großen Berbreitung in den Schichten des mittleren Bürger= standes im beiderseitigen Interesse nur Glück wünschen können. —

An Wärme und Zartheit der Empfindung, sowie an Tiefe der poetischen Aufführung werden die beiden Ebengenannten bei weitem überragt von Ottilie Wildermuth. Ottilie Wildermuth ist eine Schwäbin und hat den ganzen frischen, treuherzigen Sinn, die Biesterfeit und Ehrlichkeit und auch die kecke, heitere Laune ihres Volkstammes. Auch kennt sie denselben gründlich, wenigstens die mitteleren Kreise desselben, vor allem die "Schwäbischen Pfarrhäuser," die

ihr den Stoff zu einer Reihe reizender kleiner Gemälde dargeboten haben. Ueberhaupt ist das Genredild, die kurze, flüchtig hingeworfene Anekote, die sich nicht einmal zur eigentlichen Erzählung
gliedert, ihre Hauptstärke; ihre "Bilder aus der schwädischen Heimath" (seit 1856) zeigen eine ungemein glückliche Gabe der Darstellung und einen milden, ächt weiblichen Sinn. In größern Productionen hat sie sich unsers Wissens erst ganz neuerdings versucht:
"Auguste. Ein Lebensbild." Doch ist der Versuch im Vergleichzu ihren kleinen Skizen nicht besonders glücklich ausgefallen.

Das Prama der Gegenwart; Aussichten in die Zukunft.

| · |  |
|---|--|
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

Es bleibt uns noch übrig einen Blick auf das Drama zu wer-Doch ist dies bekanntlich grade die schwächste Seite in der deutschen Literatur der Gegenwart, die eigentliche partie honteuse derselben, was man ihr freilich nicht allzusehr zum Vorwurf machen darf, da es ja nicht nur den übrigen modernen Literaturen für den Augenblick ganz ebenso ergeht, sondern selbst in unserer hochgefei= erten klassischen Literatur das Drama ja gleichfalls nur eine verhältnißmäßig untergeordnete Stellung einnimmt. In dem ganzen Laufe unserer Geschichte haben wir Deutschen es überhaupt noch nie zu der Einheit und Geschlossenheit des nationalen Lebens gebracht, wie England zur Zeit der Königin Elisabeth, Spanien unter Philipp dem Dritten und Vierten, Frankreich unter dem harten, aber glorreichen Scepter Ludwig's des Bierzehnten, und so dürfen wir es auch unsern Dichtern nicht zum Vorwurf machen, wenn diese Seite der Literatur bei uns im Ganzen nur spärlich und ohne rechte Erfolge angebaut worden ift.

Jedenfalls werden wir uns unter diesen Umständen hier sehr kurz fassen können, und das umsomehr, als zu dem Mangel an bedeutenden Bühnenstücken, der unsere Literatur der letzten zehn Jahre kennzeichnet, für unseren Zweck auch noch der äußerliche Uebelstand hinzutritt, daß viele dieser Stücke noch gar nicht im Druck erschienen sind. Nach dem Erfolg der Aufführung aber sich ein Urtheil zu bilden — obwol, wie sich von selbst versteht, erst die Ausschlung der Prüsstein des dramatischen Gedichts ist — hat sein sehr Be= denkliches, besonders bei uns in Deutschland, wo es in diesem Augenblick, wie an guten und bedeutenden Stücken, ebenso auch an guten und bedeutenden Schauspielern sehlt, wo wir serner keine tonangebende Hauptstadt haben und wo daher ein und dasselbe Stück auf zwanzig verschiedenen Theatern möglicherweise zwanzig verschiedene Ersolge erleben kann, und wo endlich die Theaterkritik, troß Lessing, Tieck und Börne, noch immer größtentheils in den unberu= sensten und unsaubersten Händen ist.

Und so mögen denn die nachstehenden kurzen Andeutungen, die weder auf Bollständigkeit noch Genauigkeit Anspruch machen, sondern nur den augenblicklichen Zustand der deutschen Bühne im Allgemeinen skiziren wollen, genügen.

Allerdings, wer sich noch von vormärzlicher Zeit her erinnert, welche außerorbentlichen Erwartungen grabe in Betreff des Thea= ters von jenem großen politischen Umschwung gehegt wurden, dessen Vorzeichen damals bereits so beutlich von dem umwölften Himmel herniederhingen, der isollte im Gegentheil meinen, unser Theater müßte den allerglänzendsten Aufschwung genommen haben und sich in der allerüppigsten Blüte befinden. Es wurde dazumal viel ge= droht und renommirt mit der bevorstehenden Revolution, aber doch nirgend mehr als beim Theater. Wollten die Hoftheaterintentanten unsere Stücke nicht geben, nun wartet nur, die Revolution wird euch schon lehren, was ihr der jungen dramatischen Literatur schul= Waren die Dichter selbst in Verlegenheit um geeignete Stoffe und merkten sie ihren eigenen Arbeiten an, daß es ihnen an ber eigentlichen bramatischen Spannkraft, dem eigentlichen brama= tischen Lebensnerv fehlte, nun versteht sich, da war wieder Niemand schuld baran, als diese bumpfe politische Stille, in der wir lebten.

Wer konnte unter bem Druck biefer bleiernen Atmosphäre einen wahr= haft bramatischen Gedanken fassen? Wo gab es in dieser schlaffen, thatlosen Gegenwart einen Funken achten bramatischen Lebens? Ja die ganze Geschichte dieses geknechteten, zerspaltenen deutschen Bolkes, war sie nicht im höchsten Grabe undramatisch und fand sich wol irgend ein Stoff barin, ein Held, ein Ereigniß, eine große That, die geeignet wären, von der Bühne herab eine versammelte Menge zu erschüttern und hinzureißen? Ober ja, vielleicht gab es hier und da, in irgend einer vergilbten Chronik, etwas der Art, aber dann standen wieder Polizei und' Censur und tausenderlei höfisch = diplo= matische Rucfichten im Wege, welche bie Benutzung dieser Stoffe Also auch hier wieder die Revolution und nochmals verhinderten. die Revolution, die ja Alles in Deutschland und mithin auch das Theater mit einem Schlage verjüngen und verbessern sollte. — Fiel aber gar ein Stück durch, nun dann war es ja erst recht sonnenklar, daß wir so bald wie möglich eine Revolution haben mußten; dieses fischblütige Publicum mußte ja erst durch große politische Ereignisse erwärmt, diese dicktöpfigen Philister, die durch nichts zu packen waren, erst durch ein neues Schreckensregiment hinweggeräumt und ein neues, jugendlich empfängliches Parterre, ein Parterre, das Tags die Clubs und stie Kammerdebatten besuchte, herange= zogen werden.

Aber, aber — die Revolution kam, war da, wurde besiegt, ausgelöscht, vernichtet bis auf den Namen, und die Misère unseres Theaters ist dieselbe geblieben wie zuvor. Oder vielmehr sie hat sich noch verschlimmert, die Vernachlässigung, mit der das Theater bei uns von oben her behandelt wird, ist noch größer, die Concurrenz noch hungriger, das Publicum noch schlasser und verdrossener geworden. Nirgends zeigt die Verwilderung des Geschmacks, die im Lause des letzten Menschenalters in Folge unseres großen literarischen

Interregnums bei uns eingetreten ift, sich beutlicher und abschreckenber als eben beim Theater. Hier heißt es recht eigentlich: so viel Röpfe, so viel Sinne; jede Tradition, sei es in der Leitung der Bühne, sei es unter ben Darstellern, sei es endlich im Publicum, ist verschwunden; der zunehmende materielle Wohlstand hat die Theater zu bloßen Opferstätten bes Luxus und bes Sinnentitzels gemacht und Niemand benkt -mehr baran, daß einst ein Lessing, ein Schiller in der deutschen Bühne ein Nationalinstitut sahen, dem sie mit freudigem Stolz ihre edelsten Kräfte widmeten. Will man wissen, was die deutsche Bühne in Folge des Jahres Achtundvierzig gewonnen und welche Errungenschaft die so heiß ersehnte Revolution ihm zugeführt hat? Die Sommertheater, die den Geschmack an der Kunst wie an der Natur gleichmäßig verderben, und dann jene neuesten Berliner Possen, in benen ber "höhere Blödsinn" seine unverschämten Purzelbäume schlägt und mit benen verglichen die alte Wiener Posse der Bäuerle, Raimund, Nestroy noch wahrhaft ehrwürdig aussieht.

Sehr merkwürdig ist ferner, daß in nachmärzlicher Zeit grade von denjenigen jüngeren Autoren, die vor der Revolution nicht ohne Glück auf den Brettern erschienen und deren rastlosen Anstrengungen man es großentheils zu verdanken hatte, daß die Bühne sich über= haupt den Mitlebenden öffnete, — daß von allen diesen, sage ich, kein einziger im Stande gewesen ist, seinen Platz auf den Brettern zu behaupten, sondern daß alle mehr oder weniger in Vergessenheit gerathen sind, auch wenn sie übrigens in anderen Gebieten der Lieteratur gleichzeitig die glänzendsten Triumphe davongetragen haben.

Zwar daß die Hoffnungen, welche die Bühne anfangs auf Friedrich Hebbel setzte, sich nicht verwirklichen würden, das konnte man bei einiger Kenntniß von der Eigenthümlichkeit dieses Dichters voraussehen. Hebbel ist ein großes dramatisches Talent, viel=

leicht das größte, das wir in diesem Augenblick besitzen. Allein mit einer verhängnisvollen Beharrlichkeit hat er basselbe in den Dienst einer falschen Theorie gestellt; Hebbel's Muse ist nicht die Schönheit, sondern umgekehrt das Häßliche und Widerwärtige, das Abgeschmackte und Fragenhafte, und das läßt sich nirgend weniger ertragen als eben auf den Brettern. Und barum ist dies gewaltige und ursprüngliche Talent, bas selbst in seinen Irrthü= mern noch so lehrreich, für die Bühne so gut wie nicht vorhanden. Seine "Judith," noch in vormärzlicher Zeit aufs Theater gebracht, ist eine Curiosität, die höchstens alle Jahre einmal von einer gasti= renden Schauspielerin als Paradepferd benutzt wird; "Maria Magdalene" hat sich ebenfalls nirgend halten können; die neueren Stücke des Dichters aber, wie "Der Ring des Gyges" 2c. wider= sprechen nicht nur den nothwendigen Forderungen der Bühne, son= bern auch den sittlichen Forderungen des Publicums so vollständig, daß gar kein Versuch damit gemacht werden kann. In der "Agnes Bernauerin" hat der Dichter selbst offenbar die Absicht gehabt, sich zu den Anschauungen und Gewöhnungen des Publicums herabzu= lassen und ein völlig bühnengerechtes Stück zu liefern: boch hat es ebenfalls nirgend Wurzel fassen können, trot des populären und ergreifenden Stoffes.

Und wo sind Karl Gutstow, wo Heinrich Laube geblieben, diese Zwillingsherrscher unserer Bühne in vormärzlicher Zeit? Laube hat außer einigen unerheblichen Uebersetzungen und Bearbeitungen zwei Stücke geliesert, den "Esser" und den "Montrose". Ersterer hat allerdings, was man so sagt, Glück gemacht, aber nur wegen der sehr dankbaren Rollen und wegen des geschickten scenischen Arangements; Schauspieler und Schauspieldirectoren mögen sich bei dem Berfasser für die interessante Novität bedanken, die Poesse dagegen kennt das Stück nicht und für die Literatur existirt es nicht. Mit dem

"Montrose oder der schwarze Markgraf" (1859) verhält es sich aber noch schlimmer; dieser kann, wie es scheint, auch nicht einmal auf den Brettern Fuß fassen, für die er doch allein bestimmt ist, und so dürste das Stück, trotz der lauten Trompetenstöße, die ihm von Wien aus vorankgingen, schließlich nur auf ein großes Fiasco herauskommen.

Was ferner Gutstow betrifft, so hat dieser allerdings mit der Beharrlichteit, die wir an ihm kennen, auch noch nach dem März Jahr für Jahr regelmäßig sein neues Stüd in die Welt geschickt, allein sie sind auch alle regelmäßig durchgefallen. Der Dichter scheint das Geheimniß der Bühnenwirkung, dessen er sich doch wertigstens in einzelnen seiner früheren Stüde mit so glücklichem Erfolge bemeistert hatte, völlig verloren zu haben; weder "Ella Rosa," noch "Lenz und Söhne" und wie sie alle heißen, die armen dramatischen Kindlein, die gleich in der Geburt erwärgt wurden, haben Inade vor den Augen des Publicums gefunden, und so kann man es dem Dichter denn nicht verdenken, wenn er ein so undankbares Geschäft endlich in neuester Zeit aufgegeben und sich von der Bühne, wie es scheint, für immer zurückgezogen hat.

Auch Rudolf Gottschall's frisches und energisches Talent hat, trot wiederholter Bersuche, bis jetzt noch keinen durchschlagenden Erfolg erzielen können, ja selbst Roderich Benedix, dieser "lange Israel" des deutschen Theaters, dessen gutmüthigen Kneipenhumor das deutsche Publicum sich so lange Jahre so freundlich hatte gesallen lassen, kann den richtigen Ton nicht mehr treffen, und nicht besser ergeht es dem witzigen, seinssunigen Bauernseld, den seine guten Wiener in vormärzlicher Zeit so lieb hatten und der nun auch eine dramatische Ariadne auf Naxos ist.

Dagegen hat, merkwürdig genug, ein anderer Wiener Dichter in dieser dem Theater so ungünstigen Zeit einen neuen und glänzenden Triumph davongetragen, und zwar ein Dichter, den man vor dem März schon hundertmal zu den Todten gelegt hatte und der nun, wenigstens was die Tragödie anbetrifft, das einzige Stück dieser ganzen zehn Jahre geliesert, das sich eines allgemeinen und durchschlagenden Beifalls zu erfreuen gehabt hat und wahr-haft volksthümlich geworden ist: Friedrich Halm mit seinem vielbesstrittenen "Fechter von Navenna." Das Stück ist nicht besser, nicht schlechter als die früheren Halm'schen Stücke, die "Griseldis" und "Der Sohn der Wildniß," die in den dreisiger und vierziger Iahren Furore machten, wohl aber deutet es in der glücklichen Wahl des Stoffes den Weg an, den unser Drama künstighin zu nehmen haben wird, um den verlorenen Boden wieder zu erobern: nämlich den Weg der vaterländischen Geschichte und der lebendigen politischen Spympathien.

Und darum können wir auch in der antikistrenden Richtung, die sich vor einigen Jahren auf unserer Bühne einnisten zu wollen schien, keinen Fortschritt erblicken, sondern im Gegentheil nur ein neues Motiv ihres immer fortschreitenden Verfalls. Jene altgriechischen und römischen Stoffe sind für das heutige Bewußtsein ebenso un= zulänglich als die französische Regelmäßigkeit, die man damit bei uns wieder einschwärzen will, als hätte Lessing nie gelebt und als wäre Shakespeare nie über die Bretter ber beutschen Bühne gegangen. Doch ist diese Manie, die sich theils aus dem Einfluß einiger berühmter fremder Schaufpielerinnen, wie der Rachel und der Riftori, theils aus der immermehr überhandnehmenden Schlaffheit und Gedankenlosigkeit des Publicums erklärt, nicht von langer Dauer ge= wesen, und wie schon jetzt weder von Tempelten's "Klytämnestra", noch von Halm's "Elektra," noch von Hermann Hersch' "Sopho= nisbe," die Rede ist, so, fürchten wir, wird auch Paul Hense's "Raub der Sabinerinnen" oder Wilhelm Jordan's "Wittwe des Agis" in

kurzester Frist vergessen sein, — vorausgesetzt, daß das größere Publicum je von ihnen gewußt hat.

Ein Stüd von großer poetischer Schönheit und einer stellen= weise hinreißenden Erhabenheit des Ausdrucks ist ferner Geibel's "Brunhild" (1858). Doch fehlt es dem ausgezeichneten Werke an eigentlichem bramatischen Leben; auch ist es dem Dichter nicht gelungen, bas Rohe, Wilbe, unfern heutigen Sitten Widerstrebende, das dem Stoffe theilweise anklebt und das nur in der mythischen Umgebung bes alten Gedichts weniger deutlich hervor= tritt, zu verwischen und badurch ben Gegenstand selbst uns mensch= lich näher zu rücken: und kann es insofern auch nur gebilligt wer= ben, daß, trot der großen poetischen Borzüge des Stücks, doch keine einzige Bühne, selbst die dem Dichter so nahbefreundete Münchner nicht, den Bersuch gemacht hat, dasselbe zur Darstellung zu brin= gen. — Was dagegen Berthold Auerbach's "Wahrspruch" (zuerst aufgeführt in Stettin im Winter 1858, doch schon geraume Zeit früher geschrieben) anbetrifft, so bestätigt derselbe nur, was bereits der "Andreas Hofer" (1850) besselben Verfassers erkennen ließ: nämlich, daß dieser Dichter, der in der Novelle so interessante dramatische Conflicte herbeizuführen versteht, für das Drama selbst ohne alle Befähigung ist.

Außer den eben Genannten sind im Laufe der letzten Jahre noch einige jüngere Sterne an unserm Theaterhimmel ausgetaucht. Doch hat auch von ihnen bis jetzt noch keiner allgemeinere Anerstennung gefunden. Bielleicht das bedeutendste unter diesen jüngeren Talenten ist Otto Ludwig, dessen wir bereits unter den Nachsahmern Berthold Auerbach's gedacht haben; sein "Erbförster" und "Die Maccabäer" sind Stücke von großer dramatischer Kraft, aber bereits zu sehr angesteckt von Hebbel'scher Verschrobenheit, als daß sugang zu den Herzen der Nation sinden könnten. Achtbare

Versuche haben ferner Gustav Kühne und Friedrich Bodenstedt gemacht, beide, wie früher angeführt, mit einem "Demetrius": ein Stoff, den auch Hermann Grimm in Berlin bearbeitet hat, und ber also wol in der Luft liegen muß. Doch ward die große Erbschaft Schiller's noch von Keinem angetreten. Wilhelm Genaft in Weimar ließ einen "Bernhard von Weimar" und einen "Florian Geger," Meldior Meyr in München einen "Karl ber Kühne" im Kampf gegen die tapferen Schweizer Bauern aufführen: Stücke, die wenig= stens in der Wahl des Stoffes ein richtiges Verständniß zeigen und benen schon deshalb eine größere Berbreitung zu wünschen wäre, als sie bis jett leiber erlangt haben. Ersteres gilt auch von einigen anderen Stücken, die in diesen jüngsten Monaten ihre zum Theil glänzende Laufbahn über unsere Bühnen begonnen haben: "Das Testament des großen Kurfürsten" von G. zu Puttlitz, G. v. Mehern's "Heinrich von Schwerin," Hermann Hersch' "Die Anne-Lise," Arthur Müller's "Die Preußen in Breslau 2c." Allen diesen Stüden ist das patriotische Interesse und die nähere ober fernere Anknüpfung an die Politik des Tages gemeinsam, und das ist benn immerhin ein Anfang, dem nur eine recht glückliche und allgemeine Nachfolge zu wünschen bleibt.

Freilich, was auf den Geschmad unseres Theaterpublicums zu geben und wie übel der angehende Dichter berathen ist, der sich die Erfolge, welche einzelne Stück hier und da davontragen, zum Muster nehmen will, sein eigenes Talent danach zu bilden, davon giebt der "Narciß" von Brachvogel ein wahrhaft abschreckendes Beispiel. Dieser "Narciß" ist vielleicht von allen Stücken dieser letzten zehn Jahre dasjenige, das am meisten beklatscht, am häusigssten gegeben und selbst von der Kritik am eisrigsten bewundert worden ist. Und doch ist es ein Stück, dessen ganze Wirkung auf den widerwärtigsten Unwahrheiten, historischen wie sittlichen, beruht,

und das die glänzende Aufnahme, die ihm in der That zu Theil geworden, nur bei einem Publicum finden konnte, das sich ein filr allemal gewöhnt hat, sowie es ins Theater geht, seinen Verstand und sein Nachdenken zu Hause zu lassen. Die beiden nächsten Stücke des allzuleichtsertig gekrönten Dichters, der "Abalbert vom Baban= berge" und noch mehr, wie es scheint, der "Mondecaus" haben es denn freilich wieder einigermaßen zur Besinnung gebracht.

Und so werden die Propheten der vormärzlichen Zeit denn schließlich doch wol Recht behalten und es wird doch wol erst eine vollständige Erneuerung und Umbildung unseres gesammten öffent= lichen Daseins vorangehen müssen, bevor die deutsche Bühne einen danernden Aufschwung nimmt. Erleben werden wir diese neue bessere Zeit freilich nicht, aber genug, wenn sie nur kommt...

Dies führt uns zu der Schlußfrage unseres Buchs, nämlich welches Prognostikon unserer Literatur überhaupt gestellt werden darf und welche Aussichten sich ihr für die Zukunft eröffnen.

Allein grade die Beantwortung dieser Frage wünschten wir uns erlassen; auch ist sie in der That unnöthig, wenn nicht ans ders unser ganzes Buch seine Aufgabe versehlt hat. Ist dies nicht der Fall und ist es uns einigermaßen gelungen, ein annäherndes Bild von dem Zustande unserer gegenwärtigen literarischen Spoche zu entwersen, so haben wir auch eben damit den Leser genügend in Stand gesetzt, sich diese Frage selbst zu beantworten.

Freilich wird die Antwort verschieden ausfallen, je nach ber persönlichen Stimmung', der Geschmacksrichtung, sowie der ganzen Denkweise des einzelnen Lesers. Aber in Einem Punkt, dünkt uns, müssen wir doch alle übereinstimmen: nämlich darin, daß eine erneuerte Blüte unserer Literatur nicht möglich ist ohne eine

Erneuerung unseres gesammten volksthümlichen Daseins. An Talenten, wie wir gesehen haben, sehlt es der Literatur der Gegenwart nicht und ebensowenig an Keimen und Ansätzen zu künstigen Entwickelungen. Es wird nun also allein darauf ankommen, ob diese Keime den Boden und die Sonne sinden, deren sie bedürsen. Dieser Boden aber ist der Boden eines gesunden, tüchtigen, selbständigen Volkslebens, diese Sonne die Sonne der Freiheit. Nach diesem also laßt uns zuerst trachten und alles Uebrige wird uns von selbst zufallen.

# Beittafel.

# 1848.

- Aleris, W. (B. Häring.) Der Wärwolf. Baterländischer Roman in brei Büchern. Berlin.
- Auerbach, B. Schwarzwälber Dorfgeschichten. NeueFolge. Mannheim. Bech, K. Gepanzerte Lieber. I. An Preußens Bolksvertreter. Berlin.
  - Monatsrosen. Erster und zweiter Strauß. Januar und Februar. — 1. Berliner Elegien und Amoretten. — 2. Amoretten. Aus Rußland. — Berlin.
- Poas, Ed. Dramatische Schriften. Leipzig.
- Bube, Ad. Naturbilder. Gedichte. Gotha.
- Deinhardstein, C. S. Gesammelte dramatische Werke. 5 Bbe. Leipzig. 1. Liebe und Liebelei. Der Egoist. 2. Brautstand und Shestand. Das diamantne Kreuz. Modestus. 3. Berwandlungen der Liebe. Zwei Tage aus dem Leben eines Fürsten. 4. Erzherzog Maxismilian's Brautzug. Stradella. Irrthum der Liebe. 5. Fürst und Dichter. Die rothe Schleise. Florette. Der Wittwer. Der Gast.
- freiligrath, f. Februarflänge. Gebicht. Berlin.
  - Die Revolution. Gebicht. Leipzig.
  - Die Tobten an die Lebenben. Juli 1848. Gebicht. Düffelborf.
- Fröbel, J. Die Republikaner. Ein historisches Drama in fünf Acten Leipzig.
- Geibel, E. Juniuslieder. Stuttgart.
- Berftacher, fr. Die Flufipiraten bes Mississippi. 3 Bbe. Leipzig.
- Gottschall, A. Barritabenlieber. Zwölf Gebichte. Königsberg.
- Gruppe, G. f. Königin Bertha. Gebicht. Berlin.
- Guskow, A. Wullenweber. Geschichtliches Trauerspiel. Mit des Verf. Portrait. — Leipzig.
  - Deutschland am Borabend seines Falles ober seiner Größe. Frankfurt a. M.

Bebbel, fr. Neue Gebichte. Mit Portrait bes Berfassers. — Leipzig.

Beller, A. Florian Geper. Roman in brei Bänden. — Leipzig.

Berwegh, G. Zwei Preußenlieder. — Leipzig.

Holtei, A. von. Stimmen bes Balbes. — Breslau.

Jordan, W. Schlachtruf. Gebicht. — Berlin.

Alein, J. J. Die Herzogin. Luftspiel in fünf Acten. — Berlin.

Kompert, f. Aus bem Ghetto. Geschichten. - Leipzig.

Kopisch, A. Allerlei Geister. Märchenlieder, Sagen und Schwänke. — Berlin.

Saube, H. Paris 1847. — Mannheim.

Meifiner, A. Im Jahre bes Heils 1848. Ein Gebicht. — Leipzig.

Müller, Otto. Die Mediatisirten. Roman in zwei Bänden.-Frankft. a. M.

Müller von Königswinter, W. Germania. Ein satyrisches Märchen. — Frankfurt a. M.

- Dben ber Gegenwart. - Düsselborf.

Nank, J. Gine Mutter vom Lande. Erzählung. — Leipzig.

Raupach, E. Mirabeau. Historisches Drama in fünf Acten und einem Vorspiel. — Berlin.

Reinhold, C. Die Karfreitags-Christen. Novelle. — Bremen.

Riehl, W. H. Die Geschichte vom Eisele und Beisele. Ein socialer Roman. — Franksurt a. M.

Ring, M. Revolution. Gebichte. — Breslau.

Rollet, H. Kampflieder. — Leipzig.

- Metternich. Gebicht. - Leipzig.

— Ein Waldmärchen aus unserer Zeit. Gebichte. — Leipzig.

Auge, A. Novellen aus Frankreich und ber Schweiz. — Leipzig.

Schults, Ad. Lieder aus Wisconfin. — Elberfeld.

— Märzgefänge. Fünfundzwanzig Zeitgebichte. — Elberfeld.

Seemann, G. und A. Pulk. Die Wände. Eine politische Komödie in einem Acte. — Königsberg.

Sternberg, A. von. Die Ropalisten. — Bremen.

— Tutu. Phantastische Episoden und poetische Excursionen. — Leipzig. Waldau, M. (G. Spiller v. Hauenschild.) Blätter im Winde. — Leipzig. — Canzonen. — Leipzig.

## 1849.

Bauernfeld, E. von. Großjährig. Lustspiel in zwei Aufzügen und bem Nachspiel: Ein neuer Mensch. Als Manuscript gedruckt und mit einem offenen Briefe an die Theaterbirectionen versehen. (Geschrieben im April 1848.) — Wien.

Pauernfeld, E. von. Die Republik ber Thiere. Phantastisches Drama sammt Epilog. — Wien.

Dech, K. An Franz Josef. Gebicht. — Wien.

Benedir, M. Gigenfinn. Luftspiel. — Leipzig.

Böttger, A. Gin Frühlingsmärchen. Gebicht. — Leipzig.

freiligrath, f. Blum. Gebicht. Gin Blatt. - Diffelborf.

- Neue politische und sociale Gebichte. Erstes Heft. Düffeldorf.
- Wien. Gebicht. Gin Blatt. Diffelborf.
- Zwischen ben Garben. Eine Nachlese älterer Gebichte. Stutigart.
- Gerstäcker, fr. Amerikanische Wald = und Strombilder. 2 Theile. Leipzig.
- Pfarre und Schule. Eine Dorfgeschichte in brei Banben. Leipzig.
- Gottschall, A. Die Marseillaise. Dramatisches Gedicht in einem Act. (Den Bühnen gegenüber als Manuscript gebruckt.) Hamburg.
- Gedichte. Hamburg.
- Wiener Immortellen. Sechs Gebichte. Hamburg.
- Gregorovius, J. Goethe's Wilhelm Meister in seinen socialistischen Elementen entwickelt. — Königsberg.
  - Polen= und Magparenlieber. Königsberg.
- Gruppe, G. J. Theubelinde, Königin ber Lombarden. Gebicht. Berlin
- Gupkow, K. Neue Novellen. I. A. u. d. T.: Imagina Unruh. Leipzig.
- Hartmann, M. Reimchronik des Pfaffen Maurizius. Frankfurt a. M. Herwegh, G. Blum's Tob. Gedicht. Herisau.
  - Hulbigung. Gebicht. Bom Verfasser selbst verb. Ausg. Berlin.
  - Lette Worte. Gebicht. Leipzig.
- Hoffmann von Sallersleben. Spitztugeln. Zeit-Diftichen. Darmftabt.
- Rinkel, Gottfried und Johanna. Erzählungen. Stuttgart.
- König, B. Spiel und Liebe. Eine Novelle. Leipzig.
- Lewald, Janny. Prinz Louis Ferdinand. Roman. 3 Bbe. Breslau.
- Müller von Königswinter, W. Zu Joh. Wolfg. Goethe's hundertjähriger Geburtstagsfeier am 28. Aug. 1849. Gebichte. Düffelborf.

Niendorf, Emma. Ginfache Geschichten. - Pforzheim.

Platen-Hallermunde, A. von. Polenlieder. — Frankfurt a. M.

Prut, M. Reue Gebichte. - Mannheim.

Redwit, O. von. Amaranth. — Mainz.

- Ning, M. Berlin und Breslau. 1847—1849. Roman. 2 Bänbe.
   Breslau.
- Scherenberg, C. f. Ligny. Ein vaterländisches Gedicht. Berlin.
- Waterloo. Ein vaterländisches Gebicht. Berlin.
- Schücking, f. Ein Sohn bes Bolkes. Roman. 2 Theile. Leipzig.
- Schults, Ad. Leierkastenlieder. Meurs.
- Stahr, Ad. Die Republikaner in Neapel. Historischer Roman. 3 Theile.
   Berlin.
- Sternberg, A. von. Wilhelm. 2 Theile. Berlin.
- Die beiben Schützen. Bremen.
- Stradwin, Graf Morin. Neue Gedichte. Breslau.
- Therese, (v. Lütow, geschiedene v. Bacheracht, geb. v. Struve.) Rovellen. 2 Thoile. — Leipzig.
- Bedlit, J. Ch. frhr. von. Soldatenbilchlein. Der österreichisch=italienischen Armee gewidmet. Zwei Hefte. Stuttgart.

- Auerbach, B. Epilog zur Lessingseier. Nach der Aufführung von "Emilia Galotti" im k. Hoftheater zu Dresden, gesprochen von Emil Dev-rient am 16. März 1850. Dresden.
- Andreas Hofer. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig.
- Podenstedt, fr. Tausend und Ein Tag im Orient. Fortsetzung und Schluß. (2. Bb.) Berlin.
- Böttger, A. Dämon und Engel. Gebicht. Leipzig.
- Till Eulenspiegel. Modernes Heldengebicht. Leipzig.
- Burow, Julie. Frauenloos. Roman in zwei Bänden. Königsberg.
- Ernst, O. A. Norddeutsche Bauerngeschichten. 6 Bochen. Leipzig. 1, Der Grenzzaun. 2. Die Liebesleute. 3. Der letzte Bauer von Weibensee. 4. Gotthelf Brandt (eine Lebensgeschichte). 5. Bauer Boß. 6. Der Ruhestörer.
- Sontane, Ch. Männer und Belben. Abt Breufenlieber. Berlin.
- Bon ber schönen Rosamunde. Gedicht. Dessau.
- frentag, G. Graf Walbemar. Schauspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Giseke, Rob. Moberne Titanen. Kleine Leute in großer Zeit. Roman in drei Bänden. Leipzig.
- Gotthelf, Jeremias. (Albert Bitius.) Die Käserei in der Vehfreude. Eine Geschichte aus der Schweiz. — Berlin.

- Gottschall, A. Ferdinand von Schill. Tragödie in fünf Aufzügen. Hamburg.
- Lambertine von Mericourt. Tragodie. Hamburg.
- Griepenkerl, W. A. Maximilian Robespierre. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Bremen.
- Grün, Anasiasius (Anton Alex. Graf Auersperg.) Pfaff vom Kahlen= berg. Ein ländliches Gedicht. — Leipzig.
- Butkow, A. Die Ritter vom Geiste. Roman in neun Büchern. Leipzig.
  - Liesli. Ein Bolkstrauerspiel in brei Aufzügen. Mit brei Liebern von C. G. Reißiger. Leipzig.
- Vor = und Nachmärzliches. Leipzig.
- Hacklander, f. W. Hanbel und Wandel. 2 Banbe. Berlin.
- Halm, fr. (v. Münch-Bellinghausen.) Gebichte. Stuttgart.
- Bense, p. Francesca von Rimini. Tragobie in fünf Acten. Berlin.
- Holtei, K. von. Schlesische Gebichte. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. — Breslau.
- Klein, J. L. Kavalier und Arbeiter. Soziale Tragödie in fünf Acten.
   Berlin.
  - Ein Schützling. Luftspiel in brei Acten. Berlin.
- Lewald, Janny. Auf rother Erbe. Gine Novelle. Leipzig.
  - Erinnerungen aus bem Jahre 1848. 2 Banbe. Braunschweig.
- Liebesbriefe. Aus dem Leben eines Gefangenen. Roman. Braun= schweig.
- Some, J. Gine Dichterwoche. Stuttgart.
- Lieber aus Frankfurt. Stuttgart.
- Meifiner, A. Der Sohn des Atta Troll. Ein Winternachtstraum. Leipzig.
- Mosenthal, S. g. Deborah. Bolksschauspiel in vier Acteu. Pesth.
- Mügge, Th. König Jacob's letzte Tage. Novelle. Eisleben.
- Mühlbach, Louise. Der Zögling ber Gesellschaft. Roman. 2. Bbe. Berlin.
  - Johann Gotzkowsky, der Kaufmann von Berlin. Roman. 3 Thl.
     Berlin.
- Mundt, Eh. Die Matadore. Ein Roman der Gegenwart. 2 Thle. Leipzig. 1. Mecklenburg und Paris. 2. Der Frühling in Berlin.
- Musenalmanach, Deutscher, für das Jahr 1850. Herausgegeben von Christian Schad. Würzburg.
- Pfarrius, G. Waldlieber. Mit Illustrationen von G. Osterwald. Köln.

- Putlit, G. zu. Lustspiele. 3 Bbe. Berlin. 1. Ein Hansmittel. Babeturen. Familien=Zwist und Frieden. Das Herz vergessen. — 2. Die blaue Schleise. Der Brockenstrauß. Seine Frau. Nur keine Liebe. Die Waffen des Achill.
- Was sich ber Walb erzählt. Ein Märchenstrauß. Berlin.

Redwit, O. von. Gin Märchen. — Mainz.

Meinhold, C. Denkwürdigkeiten eines Sausfnechts.

Ning, M. Die Genfer. Trauerspiel in fünf Acten. - Breslau.

Nollet, H. Dramatische Dichtungen. 1—3. Bb. — Leipzig. 1. Die Ralunken. Dramat. Gebicht in fünf Acten. 2. Thomas Münzer. Bolks-Drama in vier Aufzügen. 3. Flamingo. Ein Stück Weltkomöbie.

Nuge, A. Revolutionsnovellen. 2 Theile. — Leipzig. 1. Theil, Auch unter bem Titel: Der Demokrat. Novelle aus unserer Revolution.

Scherrnberg, C. f. Gebichte. Zweite Auflage. - Berlin.

- Leuthen. - Berlin.

Ichnits, Ad. Memento mori! Sieben Lieber. — Elberfelb.

Sternberg, A. von. Braune Märchen. — Bremen.

Storm, Ch. Sommergeschichten und Lieber. — Berlin.

Strachwis, Graf M. Gebichte. Gesammtausgabe. — Breslau.

Sturm, J. Gebichte. — Leipzig.

- Cemme, J. D. H. Neue deutsche Zeitbilder. 1. Abth. Auch unter bem Titel: Anna Hammer. Ein Roman der Gegenwart in drei Bänden. — Eisleben.
- Waldau, M. (G. Spiller v. Hauenschild.) Für Gottfried Kinkel, an den Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen. Gedicht. Ratibor.
  - Aus der Junkerwelt. 2 Theile. Hamburg.
  - D biese Zeit! Canzone. -- Hamburg.

Widmann, A. Der Tannhäuser. Gin Roman. — Berlin.

Bedlit, J. Ch. frhr. von. Altnorbische Bilber. I. Ingvelbe Schönwang. II. Svend Felding. — Stuttgart.

# 1851.

- Podenstedt, fr. Die Lieber bes Mirza-Schafft, mit einem Prolog. Berlin.
- Pingelstedt, frz. Nacht und Morgen. Neue Zeitgebichte. Stuttgart.
- Proste-Hülshoff, Annette von. Das geistliche Jahr. Nebst einem Anshange religiöser Gebichte. Stuttgart.
- Ball, Louise von. Gegen ben Strom. Roman. 2 Banbe. Bremen. Brup, die deutsche Literatur der Gegenwart. II.

- Siseke, Asb. Pfarr-Röschen. Ein Ibpll aus unserer Zeit. 2 Bochen.
   Bremen.
- Grimm, Berm. Armin. Gin Drama in fünf Aufzügen. Leipzig.
- Gregorovius, f. Der Tob bes Tiberius. Tragobie. Hamburg.
- Sachländer, f. W. Ramenlose Geschichten. 3 Banbe. Stuttgart.
  - Bilber ans bem Leben. Stuttgart.
  - Bilber aus bem Soldatenleben im Rriege. 2 Banbe. Stuttgart.
  - Der geheime Agent. Luftspiel in fünf Aufzügen. Stuttgart.
- Sammer, J. Schau um bich und Schau in bich. Dichtungen. Leipzig. Sartmann, M. Schatten. Poetische Erzählungen. Darmstabt.
- Abam und Eva. Eine Idhlle in sieben Gefängen. Leipzig.
- Hebbel, fr. Der Rubin. Ein Märchenlustspiel in brei Acten. Leipzig.
  - Ein Trauerspiel in Sicilien. Tragitomödie in einem Act. Nebst einem Sendschreiben an H. T. Rötscher. Leipzig.
- Heine, H. Der Doctor Faust. Ein Tanzpoem. Nebst kuriosen Berichten über Teufel, Heren und Dichtkunft. Hamburg.
- Romanzero. (Gebichte 3. Banb.) Hamburg.
- Hoffmann von fallersteben. Seimathklänge. Lieber. Mainz.
  - Liebeslieber. Maing.
- Reller, G. Reuere Gebichte. Braunschweig.
- Kompert, g. Böhmische Juben. Geschichten. Wien.
- Kossak, E. Berlin und die Berliner Humoresten, Stizzen und Cha= rakteristiken. — Berlin.
- Kühne, J. Gust. Deutsche Männer und Frauen. Eine Galerie von Charakteren. Leipzig.
- Sewald, Janny. Diinen= und Berggeschichten. 2 Banbe. Braun= schweig.
- Meisner, A. Das Weib des Urias. Tragödie in fünf Acten. Frank-furt a. M.
- Menzel, W. Furore. Geschichte eines Mönchs und einer Nonne aus bem Dreißigjährigen Kriege. Roman. 2 Bände. Leipzig.
- Mener, M. Franz von Sicingen. Historisches Drama in fünf Aufzügen.— Berlin.
- Mühlbach, Louise. Katharina Parre. Historischer Roman. 3 Banbe. Berlin.
- Memoiren eines Weltfindes. Roman. 2 Banbe. Leipzig.
- Miller von Königswinter, W. Loreley. Rheinische Sagen. Röln.

Müller, Otto. Der Tannenschilt. Weihnachtsnovelle für 1851.—Bremen.

Niendorf, Emma. Einfache Geschichten. - Stuttgart.

Proble, S. Aus bem Harze. Stizzen und Sagen. — Leipzig.

- Walbbroffel. Ein Lebensbild. - Deffau.

Prut, M. Das Engelchen. Roman. 3 Thle. — Leipzig.

- Die Schwägerin. Roman. Deffau.
- Felix. Roman. 2 Theile. Leipzig.
- Nank, J. Aus dem Böhmerwalde. Bilber und Erzählungen aus dem Bolksleben. Erste Gesammtausgabe. 3 Bände. Leipzig.
- Moorgarben. Eine Erzählung. Stuttgart.
- Hing, M. Die Kinber Gottes. Roman in brei Banben. Breslau.
- Nodenberg, J. von. Fliegender Sommer. Gine Berbstgabe. Bremen.
- Roquette, G. Waldmeisters Brautfahrt. Ein Rhein=, Wein= und Wandermärchen. Stuttgart.
  - Orion. Ein Phantasiestlick. Bremen.
- Schücking, f. Der Bauernfürst. Roman. 2 Banbe. Leipzig.
- Schults, Ad. Zu Hause. Gin Iprischer Cyklus. Iserlohn.
- Sternberg, A. von. Der deutsche Gilblas. Ein komischer Roman. 3 Bände. — Bremen.
- Waldau, M. (G. Spiller v. Hauenschild.) Cordula. Graubündner Sage. Hamburg.
  - Nach ber Natur. Lebenbe Bilber aus ber Zeit. 3. Theile. Hamsburg. 1. In Tyrol. 2. In Oberschlesien. 3. In Baben.

#### 1852.

Alexis, W. (W. Häring.) Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, oder vor funfzig Jahren. Vaterländischer Roman. 3 Bände. — Berlin.

Auerbach, B. Neues Leben. Gine Erzählung. 3 Banbe. — Mannheim.

Pauernfeld, E. von. Wiener Einfälle und Ausfälle. Ilustrirt von Zampis. — Wien.

Bed, A. Aus ber Beimath. Gefänge. - Dresben.

Podenstedt, fr. Gebichte. — Bremen.

Bölte, Amely. Bisitenbuch eines deutschen Arztes in London. 2 Theile. — Berlin.

Böttger, A. Düstere Sterne. Neue Dichtungen. — Leipzig.

Burom, Julie. Aus bem Leben eines Glücklichen. Roman. — Rönigsberg.

Paumer, G. S. Hafis. Neue Sammlung. — Nürnberg.

Beibel, E., und B. Benfe. Spanisches Lieberbuch. — Berlin.

- Golt, Bogumil. Ein Jugendleben. Biographisches Ibpll aus Westpreußen. 3 Bände. Leipzig.
- Gotthelf, Jeremias (Albert Bigius.) Zeitgeist und Berner Geist. 2 Theile. — Berlin.
- Bottschall, A. Die Göttin. Ein Hoheslieb vom Beibe. Samburg.
- Griepenkerl, W. A. Die Gironbisten. Trauerspiel in fünf Anfzügen. Bremen.
- Gruppe, G. f. Raiser Karl. Eine epische Trilogie. Berlin.
- Guthow, A. Bergangene Tage. Frankfurt a. M.
- Hackländer, J. W. Eugen Stillfrieb. Roman in brei Bänden. Stuttgart.
- Illustrirte Solbatengeschichten. Ein Jahrbuch für bas Militär und seine Freunde. Stuttgart.
- Hedrich, Frz. Lady Esther Stanhope, bie Königin von Tabmor. Trasgöbie in drei Acten. Leipzig.
- Hense, P. Die Britder. Eine dinesische Geschichte in Versen. Berlin. Urica. Berlin.
- Bofer, Edmund. Aus bem Bolf. Geschichten. Stuttgart.
- Hoffmann von Sallersleben. Die Rinderwelt in Liebern. Maing.
- Holtei, A. von. Die Bagabunden. Roman. 4 Banbe. Breslau.
- Horn, M. Die Pilgerfahrt der Rose. Dichtung. Leipzig.
- Kaufmann, A. Gebichte. Mit Illustrationen von B. Bautier. Diffiel= borf.
- Kosiak, E. Aus bem Papierkorbe eines Journalisten. Gesammelte Auffätze. — Berlin.
- Jengerke, C. von. Lebensbilberbuch. Gebichte. Rönigsberg.
- Merchel, W. von. Die Diftelbinger. Berlin.
- Mühlbach, Louise. Friedrich ber Große und sein Hof. Historischer Ro= man. — Berlin.
- Niendorf, M. A. Die Hegler Mühle. Cyklus märkischer Lieber. Berlin.
- Pfarrius, G. Trimmer und Epheu. Novellen. Köln.
- Prohle, H. Der Pfarrer von Grünrobe. Ein Lebensbild. 2 Theile. Leipzig.
- Rank, I. Florian. Eine Erzählung. Leipzig.
- Medwit, D. von. Gebichte. Maing.
- Ring, M. Stadtgeschichten. 4. Bände. Berlin. 1. Christfind Agnes 2. Die Chambregarnisten. 3. An der Börse. 4. Feine Welt.

Ning, M. Der große Kurfürst und ber Schöppenmeister. Histor. Roman aus Preußens Vergangenheit. 3 Bände. — Breslau.

Nodenberg, J. von. Dornröschen. — Bremen.

Roquette, O. Der Tag von St. Jacob. Ein Gebicht. — Stuttgart.

Schefer, L. Die Sibylle von Mantua. Erzählung aus bämmriger Zeit. — Hamburg.

— Hafis in Hellas. — Hamburg.

Schücking, S. Die Königin ber Nacht. Roman. — Leipzig.

Sternberg, A. von. Gin Carneval in Berlin. — Leipzig.

Stifter, A. Der Hagestolz. — Pesth und Leipzig.

— Der Hochwald. — Pefth und Leipzig.

Storm, Ch. Immensee. — Berlin.

Sturm, 3. Fromme Lieber. — Leipzig.

Calvj, (Therese Albertine Louise Robinson, geb. von Jakob.) Die Auswanderer. Eine Erzählung. 2 Theile. — Leipzig.

- Helvise. Gine Erzählung. - Leipzig.

Temme, J. D. G. Elisabeth Neumann. Roman in drei Bänden. — Bremen.

Trautmann, frz. Eppelein von Gailingen, und was sich seiner Zeit mit diesem ritterlichen Eulenspiegel und seinen Spießgesellen im Fränkischen zugetragen. — Frankfurt a. M.

Nechtrit, fr. von. Albrecht Holm. Eine Geschichte aus der Reformations= zeit. Roman in neun Bänden. — Berlin.

Widmann, A. Am warmen Ofen. Eine Weihnachtsgabe. — Berlin.

— Der Bruber aus Ungarn. Roman. 2 Bänbe. — Berlin.

Wildermuth, Ottilie. Bilder und Geschichten aus' dem schwäbischen Leben. — Stuttgart.

# 1853.

Argo. Belletristisches Jahrbuch für 1854. Herausgegeben von Theodor Fontare und Franz Kugler. — Dessau.

Auerbach, B. Schwarzwälder, Dorfgeschichten. 4. Band. — Mannheim. Bech, K. Mater Dolorosa. Erzählung. — Berlin.

Benedir, N. Die Hochzeitsreise. Luftspiel. - Leipzig.

Podenstedt, fr. Aba bie Lesghierin. Gin Gebicht. — Berlin.

Bölte, Amely. Eine deutsche Palette in London. Erzählung. — Berlin.

Böttger, A. Habana. Lyrisch=epische Dichtung. — Leipzig.

Burow, Julie. Novellen. 2. Bände. — Leipzig.

- Paumer, G. S. Frauenbilber und Hulbigungen. Gebichte. 3 Bochen.
   Leipzig.
- Eichendorff, J. frh. von. Julian. Gebicht. Leipzig.
- Eritis sicut deus. Ein anonymer Roman. 3 Banbe. Hamburg.
- Gall, Louise von. Der neue Kreuzritter. Roman. Berlin.
- Gerstäcker, fr. Aus dem Waldleben Amerikas. 1. Abtheilung: Die Regulatoren in Arkansas. 3 Bände. 2. Abtheilung: Die Fluß= piraten des Mississippi. 3 Bände. Leipzig.
- Aus zwei Welten. Gesammelte Erzählungen. 2. Bände. Leipzig.
- Reisen. 2 Bände (Sübamerika Californien.) Stuttgart.
- Gische, A. Carrière! Gin Miniaturbilb aus ber Gegenwart. 2Banbe. Leipzig.
- Kleine Welt und große Welt. Ein Lebensbild. 3 Theile. Leipzig. Gottschall, N. Carlo Zeno. Eine Dichtung. Breslau.
- Groth, Klaus. Quickosn. Bolksleben in plattbeutschen Gebichten, bitmarscher Mundart. Mit einem Bor- ober Fürwort vom Oberconsistorialtath Pastor Harms. Hamburg.
- Hackländer, f. W. Magnetische Kuren. Lustspiel in vier Aufzügen.
   Stuttgart.
- Hartmann, M. Tagebuch aus Languedoc und Provence. 2 Bände.
   Darmstadt.
- Heine, H. Die verbannten Götter. Aus dem Französischen. Nebst Mittheilungen über den franken Dichter. — Berlin.
- Söfer, Edmund. Gebichte. Leipzig.
- Horn, M. Die Lilie vom See. Dichtung. Leipzig.
- Kapper, S. Falt. Gine Erzählung. Deffau.
- Lewald, Janny. Wandlungen. Roman. 4 Banbe. Braunschweig.
- Ludwig, D. Der Erbförster. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig.
- Meifiner, A. Reginald Armstrong, ober die Welt des Geldes. Trauer= spiel in fünf Aufzügen. Leipzig.
- Mörike, C. Das Stuttgarter Hutzelmännlein. Märchen. Stuttgart.
- Mosenthal, S. g. Cäcilie von Albano. Befib.
- Mügge, Th. Afraja. Roman. Frankfurt a. M.
  - Der Majoratsherr. Berlin.
  - Weihnachtsabenb. Roman. Berlin.
- Mühlbach, Louise. Berlin und Sanssouci ober Friedrich ber Große und seine Freunde. Historischer Roman. 4. Bände. Berlin.
  - Welt und Bühne. Roman. 2 Theile. Berlin.

Müller von Königswinter, W. Die Maikönigin. Gine Dorfgeschichte in Bersen. — Stuttgart.

Niendorf, Emma. Erzählungen. — Stuttgart.

Niendorf, M. A. Anemone. — Berlin.

— Liebenstein. Gine thüringische Sage. — Berlin.

Palleske, E. König Monmouth. Ein Drama. — Berlin.

Pichler, A. Gebichte. — Innsbruck.

Plonnies, Louise von. Mariten von Nymwegen. — Berlin.

Putlin, G. zu. Babekuren. Lustspiel in einem Aufzuge. — Berlin.

— Das Herz vergessen. Lustspiel in einem Act. — Berlin.

Nank, 3. Geschichten armer Leute. - Stuttgart.

— Schön-Minnele. Erzählung. — Leipzig.

Redwis, O. von. Sieglinde. Eine Tragödie. — Mainz.

Reinhold, C. Gebichte. — Stuttgart.

Nodenberg, J. von. Der Majestäten Felsenbier und Rheinwein lustige Kriegshistorie. — Hannover.

- König Haralds Tobtenfeier. Ein Lieb am Meere. Marburg.
- Lieber. Hannover.

Rollet, D. Helbenbilber und Sagen. — St. Gallen.

— Jucunde. — Leipzig.

Roquette, O. Lieberbuch. — Stuttgart.

— Das Reich der Träume. Ein dramatisches Gebicht in fünf Aufzügen. — Berlin.

Schults, Ad. Martin Luther. Ein lprisch-epischer Cpklus. — Leipzig.

Sternberg, A. von. Die Nachtlampe. Gesammelte kleine Erzählungen, Märchen und Gespenstergeschichten. — Berlin.

- Die Ritter von Marienburg. Roman. 3 Banbe. Leipzig.
- Macargan ober die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts. Ein Roman. — Leipzig.
- Selene. Berlin.

Zigismund, B. Lieber eines fahrenben Schülers. Herausgegeben von Ab. Stahr. — Hamburg.

Steub, f. Novellen und Schilberungen. — Stuttgart.

Stifter, A. Abbias. — Pesth.

- Bunte Steine. Ein Festgeschenk. 2 Banbe. - Pesth.

Storm, Ch. Gebichte. - Riel.

Wildermuth, Ottilie. Aus der Kinderwelt. Erzählungen. — Stuttgart.

— Olympia Moratà. Ein driftliches Lebensbild. — Stuttgart.

- Aleris, W. (W. Häring.) Jegrimm. Baterländischer Roman. 3 Bände.
   Berlin.
- Penedir, N. Gesammelte bramatische Werke. 8. Band. Leipzig. In= halt: Die Künstlerin. Angela. Das Gefängniß. Der Sänger. Die Phrenologen. Das Lügen.
- Pötte, Amely, Männer und Frauen. Novellen. 2 Bänbe. Dessau. Pöttger, A. Gebichte. Neue Sammlung. — Leipzig.
- Burow, Julie. Bilber aus bem Leben. Leipzig.
- Ein Arzt in einer kleinen Stadt. Roman. 2 Bbe. Prag.
- fischer, 3. 6. Gebichte. Stuttgart.
- Frentag, G. Die Journalisten. Luftspiel in vier Acten. Leipzig.
- Gerstäcker, fr. Fritz Walbaus Abentener zu Wasser und zu Lande. München.
  - Nach Amerika! Ein Bolksbuch. Leipzig.
- Tahiti. Roman aus ber Subsee. 4 Banbe Leipzig.
- Giseke, A. Johannes Rathenow. Ein Bürgermeister von Berlin. Historisches Trauerspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Gotthelf, Jeremias. (Albert Bigius.) Erlebnisse eines Schuldenbauers.
   Berlin.
- Grimm, B. Demetrius. Leipzig.
- Traum und Erwachen. Gin Gebicht Berlin.
- Große, J. Ueber die Bebeutung der modernen Romantik, mit Rücksicht auf die bilbende Kunst. Eine Studie. Berlin.
- Groth, Klaus. Hundert Blätter. Paralipomena zum Quickborn.
   Hamburg.
- Guşkow, K. Ottfried. Schauspiel in fünf Aufzügen. Fremdes Glück. Vorspielscherz in einem Anfzuge. — Leipzig.
- Hackländer, f. W. Europäisches Sclavenleben. 3 Bände. Stuttgart.
- Dammer, J. Zu allen guten Stunden. Dichtungen. Leipzig.
- Debbel, fr. Agnes Bernauer. Ein beutsches Trauerspiel in fünf Auf-
- Benfe, D. Bermen. Dichtungen. Berlin.
- Böfer, Edmund. Aus alter und neuer Zeit. Geschichten Stuttgart.
- Hoffmann von fallersleben. Lieber aus Weimar. Hannover.
- Holtei, A. von. Ein Morb in Riga. Prag.

Ł

- Ein Schneiber. Roman in brei Bänden. Breslau.
- Hornsech, fr. Schenkenbuch. Gebichte. Frankfurt a. M.

- Jorban, W. Demiurgos. Ein Mysterium. 3 Banbe. Leipzig.
- Keller, G. Der grüne Heinrich. Roman in vier Bänden. Braunschweig.
- Kühne, s. G. Die Freimaurer. Eine Familiengeschichte aus bem vorigen Jahrhundert. Drei Blicher. Frankfurt a. M.
- Kurz, Herm. Der Sonnenwirth. Schwäbische Bolksgeschichte aus bem vorigen Jahrhundert. Frankfurt a. M.
- Saube, B. Pring Friedrich. Schauspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Singg, B. Gebichte. Herausgegeben von E. Geibel. Stuttgart.
- Some, f. Gebichte. Stuttgart.
- Sudwig, G. Die Makkabäer. Trauerspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Merckel, W. von. Sigelind. Ein Normal-Lustspiel. Aus dem Sanscrit eines Wiener Originals in das Pracrit allgemeiner teutscher Nation frei und getreu verdollmetscht. Berlin.
- Mügge, Ch. Die Erbin. Roman. 2. Theile. Berlin.
- Müller, Otto. Charlotte Ackermann. Ein Hamburger Theaterroman aus dem vorigen Jahrhundert. Frankfurt a. M.
- Müller von Königswinter, W. Prinz Minnewin. Ein Mittesommerabenbmärchen. — Köln.
- Niendorf, M. A. Lieber ber Liebe. Berlin.
- Pröhle, H. Harzsagen. Gesammelt auf bem Oberharz und in der übrigen Gegend von-Harzburg und Goslar bis zur Grafschaft Hohenstein und bis Nordhausen. Leipzig.
- Prut, A. Neue Schriften. Zur beutschen Literatur= und Culturge= schichte. 2 Bände. Halle.
- Quandt, J. G. von. Erzählungen bes Herrn Kauz. Dresben.
- Nank, J. Das Hofer-Rätchen. Erzählung. Leipzig.
  - Die Freunde. Roman. Prag.
- Sage und Leben. Geschichten aus bem Bolte. Prag.
- Rellstab, f. Garten und Walb. Novellen und vermischte Schriften. 4 Theile. — Leipzig.
- Neuter, Fris. Läuschen und Riemels. Plattbeutsche Gebichte heiteren Inhalts in medlenburgisch-vorpommerscher Munbart. Stettin.
- Roquette, . Berr Beinrich. Eine beutsche Sage. Stuttgart.
- Schefer, f. Sausreben. Gebichte. Deffau.
- Koran ber Liebe nebst fleiner Sunna. Samburg.
- Icheffel, J. V. Der Trompeter von Säclingen. Ein Sang vom Oberrhein. Stuttgart.

- Ichung, f. Ein Rebefampf in Florenz. Dramatisches Gebicht in vier Aufzügen. Berlin.
  - Ein Staatsgeheimniß. Roman. 3 Theile. Leipzig.
  - und souise von Gall. Familienbilber. 2 Bände. Prag.
- Sternberg, A. von. Das stille Haus. Eine Erzählung für Winterabenbe. — Berlin.
- Storm, Ch. 3m Connenschein. Drei Commergeschichten. Berlin.
- Sturm, J. Zwei Rosen ober Das Hohe Lieb der Liebe. Leipzig.
- Cemme, J. D. H. Die schwarze Mare. Bilber aus Litthauen. 3 Bochen.
   Leipzig.
  - Schloß Wolfenstein. 2 Bändchen. Leipzig.
- Waldau, M. (G. Spiller v. Hauenschild.) Rahab. Ein Frauenbild aus der Bibel. Dichtung. Hamburg.
- Widmann, A. Für stille Abende. Erzählungen. Berlin.
- Wildermuth, Gttilie. Neue Bilber und Geschichten aus Schwaben. Stuttgart.

- Becker, A. Jung Friedel der Spielmann. Ein lyrisch=episches Gedicht aus dem deutschen Volksleben bes 16. Jahrhunderts. Stuttgart.
- Penedix, N. Ein Lustspiel. Leipzig.
- Mathilbe. Leipzig.
- Bölte, Amely. Das Forsthaus. Prag.
- Böttger, A. Cameen. Poetische Erzählungen. Leipzig.
  - Der Fall von Babylon. Ein Gebicht. Leipzig.
- Burom, Julie. Ein Lebenstraum. Roman. 3 Bbe. Prag.
- Dahn, J. Haralb und Theano. Gebicht. Berlin.
- Paumer, G. s. Polybora. Ein weltpoetisches Liederbuch. 2 Bände. Frankfurt a. M.
- Eichendorff, J. frhr. von. Robert und Guiscard. Leipzig.
- frentag, G. Soll und haben. Roman in sechs Büchern. Leipzig.
- Geibel, E. Meister Andrea. Lustspiel in zwei Aufzügen. Stuttgart.
- Genaft, W. Bernhard von Weimar. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Acten. — Weimar.
- Gerstäcker, fr. Aus ber See. Drei Erzählungen. Prag.
  - Aus Nord= und Sübamerika. Erzählungen. Prag.
- Gotthelf, Jeremias. (Albert Bitius.) Die Frau Pfarrerin. Ein Lebensbild. — Berlin.
- Griepenkerl, W. N. Ibeal und Welt. Schauspiel in fünf Acten Weimar.

- Groth, Klaus. Bertelln. Plattbeutsche Erzählungen. Kiel.
- Guhkow, A. Die Diakonissin. Ein Lebensbild. Frankfurt a. M.
- Ein Mädchen aus dem Bolte. Bilber aus ber Wirklichkeit. Prag.
- Lenz und Söhne, ober bie Komöbie ber Besserungen. Lustspiel in fünf Aufzügen. Leipzig.
- Benfe, D. Meleager. Gine Tragobie. Berlin.
- Rovellen. Berlin.
- Bocher, N. Engelhart und Engeltrut. Gin Gebicht. Trier.
- Holtei, A. von. Ein vornehmer Herr, ober: Zwei Freunde. Erzählung. Prag.
- Gebichte. Hannover.
- Schwarzwalbau. Historischer Roman. 2 Bbe. Prag.
- Jordan, W. Das Interim. Prologscene. Frankfurt a. M.
- . Die Liebesleugner. Lyrisches Lustspiel Frankfurt a. M.
- Kapper, S. Borleben eines Künstlers. Nach bessen Erinnerungen. 2 Bänbe. — Prag.
- Kompert, f. Am Pflug. Gine Geschichte. 2 Banbe. Berlin.
- König, H. König Jerôme's Carneval. Geschichtlicher Roman. 3 Thle.
   Leipzig.
- Kürnberger, Jerd. Catilina. Drama in fünf Aufzügen. Hamburg. Lewald, Janny. Abele. Roman. — Braunschweig.
- Marggraff, H. Fritz Beutel. Eine Milnchhaufeniabe. Frankfurt a. M. Meifiner, A. Der Freiherr von Hostivin. 2 Bände. Brag.
  - Der Pfarrer von Grafenried. Eine deutsche Lebensgeschichte. 2 Thle.
     Hamburg.
- Mosen, J. Berzog Bernhard. Historische Tragodie. Leipzig.
- Mühlbach, Louise. Friedrich ber Große und seine Geschwister. Historischer Roman. (Friedrich b. Große und sein Hof. 3. Folge.) 2 Abthlgen. 6 Bände. Berlin.
  - Historisches Bilberbuch. 2 Banbe. Berlin.
- Kaiser Josef II. und sein Hof. 1. Abtheilung. Auch unter dem Titel: Kaiser Josef und Maria Theresia. 4 Bände. Berlin.
- Mundt, Ch. Gin beutscher Herzog. Leipzig.
- Ein französisches Landschloß. Novelle. Prag.
- Palleske, E. Achilles. Drama. Göttingen.
- Pichler, A. Homnen. Innsbruck.
- Presber, H. Ideal und Kritik. Ein humoristisches Genrebild aus der Gegenwart. Frankfurt a. M.

- Pröhle, H. Harzbilder. Sitten und Gebräuche aus bem Harzgebirge. Leipzig.
- Friedrich Ludwig Jahn's Leben. Nebst Mittheilungen aus seinem literarischen Nachlasse. Berlin.
- Unterharzische Sagen. Mit Anmerkungen und Abhanblungen. Aschersleben.
- Prut, N. Der Musikantenthurm. Roman in fünf Büchern. 3 Thle. Leipzig.
- Nank, J. Die Freunde. Roman. 2 Bbe. Leipzig.
- Nittershaus, E. Gedichte. Elberfelb.
- Nodenberg, J. von. Waldmüllers Margret. Melodrama in zwei Acten. — Hannover.
- Roquette, O. Das Hünengrab. Historische Erzählung. Dessau.
- Sans Saibetutut. Berlin.
- Schessel, J. D. Ettehard. Eine Geschichte- aus dem zehnten Jahrhun= bert. — Frankfurt a. M.
- Shücking, f. Der Held ber Zukunft. Roman. 2 Bbe Prag.
- Schults, Ab. Ludwig Capet. Ein historisches Gedicht. Elberfelb.
- Stifter, A. Die Narrenburg. Befth.
- Storm, Ch. Ein grünes Blatt. Zwei Sommergeschichten. Berlin. Gebichte. Berlin.
- Cemme, J. D. G. Die Verbrecher. 5 Bochn. Leipzig.
- Werther, C. C. Susanne und Daniel. Biblisches Drama. Berlin. Liebe und Staatskunft. Historisches Trauerspiel. Berlin.
- Widmann, A. Nausikaa. Schauspiel in vier Acten, mit Musik und Tanz. — Berlin.
- Wildermuth, Ottilie. Aus bem Frauenleben. Stuttgart.
- Willkomm, E. Die Familie Ammer. Deutscher Sittenroman. Franksurt a. M.

- Aleris, W. (W. Häring). Dorothee. Ein Roman aus der Branden= burgischen Geschichte. — Berlin.
- Amara George. Blüthen der Nacht. Lieder und Dichtungen. Eingeführt durch Alex. Kaufmann. Leipzig.
- Apel, Ch. Nähkäthchen. Schauspiel. Leipzig.
- Auerbach, B. Barfüßele. Stuttgart.
- Pacherl, frz. Die Cheruster in Rom. Eine Tragödie in zwei Abtheilungen — Nördlingen.

Becker, A. Novellen. - Pefth.

Bodenstedt, fr. Demetrius. Historische Tragödie in fünf Aufzügen. — Berlin.

Burom, Julie. Erinnerungen einer Großmutter. 2 Bbe. — Brag.

Corvinus, J. Die Chronif ber Sperlingsgasse. — Berlin.

Dahn, f. Gebichte. — Leipzig.

Dingelstedt, Erz. Novellenbuch. — Leipzig.

Dunker, W. Lieber ohne Beifen. - Stettin.

Berftäcker, fr. Californische Stizzen. — Leipzig.

— Die beiben Sträflinge. Australischer Roman. 3 Bbe. — Leipzig.

Gottschall, N. Sebastopol. Dichtungen. — Breslau.

Grimm, g. Novellen. - Berlin.

Gruppe, O. J. Firdufi. Ein episches Gebicht in sieben Büchern. - Stuttgart.

Guthow, A. Die fleine Narrenwelt. 3 Bbe. - Frankfurt a. M.

Hackländer, J. W. Erlebtes. Kleinere Erzählungen. 2 Bbe. — Stuttgart.

Halm, fr. (v. Münch=Bellinghausen.) Der Fechter von Navenna. Historisches Trauerspiel in fünf Acten. — Wien.

Hammer, J. Ginkehr und Umkehr. Roman. 2 Thle. — Leipzig.

Bebbel, f. Gyges und sein Ring. Tragöbie in fünf Acten. — Wien.

Heigel, A. Bar Cochba, der letzte Judenkönig. Dichtung. — Hannover.

Höfer, Edmund. Bewegtes Leben. Geschichten. - Stuttgart.

— Schwanwieck. Stizzenbuch aus Nordbeutschland. — Stuttgart.

Holtei, A. von. Drei Geschichten von Menschen und Thieren. Drei Erzählungen. 1. Der Katzendichter. 2. Der Kanarius. 3. Das Hundefräulein. 2 Bbe. — Leipzig.

Horn, M. Die Dorfgroßmutter. Ibplle. — Leipzig.

Reller, G. Die Leute von Seldwyla. Erzählungen. — Braunschweig.

König, H. Seltsame Geschichten. - Frankfurt a. M.

Kossak, E. Aus bem Wanderbuche eines literarischen Handwerks= burschen. — Berlin.

- Siftorietten. - Berlin.

Kühne, J. G. Die Verschwörung von Dublin. Drama in fünf Acten. — Leipzig.

Kürnberger, s. Der Amerikamübe. Amerikanisches Culturbild. — Frankfurt a. M.

Laube, S. Graf Esser. Trauerspiel in fünf Acten. — Leipzig.

fewald, fanny. Die Kammerjungfer. Roman. 2 Thle. — Braunschweig.

Soher, frz. General Sport. Gebicht. - Göttingen.

Sudwig, G. Zwischen himmel und Erbe. Erzählung. — Frauksurt a. M. Menr, M. Gebichte. — Berlin.

Mörike, E. Mozart auf der Reise nach Prag. Novelle. — Stuttgart. — Bier Erzählungen. — Stuttgart.

Müller, Bits. Der Stadtschultheiß von Frankfurt. Ein Familienroman aus bem vorigen Jahrhundert. — Stuttgart.

Mügge, Ch. Erich Randal. Histor. Roman aus der Zeit der Eroberung Finnlands durch die Russen im Jahre 1808. — Frankfurt a. M.

- Neues Leben. Novelle in brei Banben. - Prag.

— Romane. 4 Bände. Inhalt: 1. Karl ber Große und Cromwell. 2. Der Doppelgänger. 3. Der Fall von Unterwalden. Schloß Breitenstein. 4. Gefangen und befreit. — Berlin.

Mühlbach, Louise. Königin Hortense. Ein napoleonisches Lebensbild. 2 Bbe. — Berlin.

Müller von Königswinter, W. Gedichte. Zweite sehr vermehrte und perbesserte Auflage. — Hannover.

Mundt, Ch. Pariser Kaiserstizzen. 2 Theile. — Berlin.

Pröhle, H. Gottfried August Blirger. Sein Leben und seine Dichtungen. — Leipzig.

Prut, N. Helene. Ein Frauenleben. Roman. 3 Bbe. — Prag.

Putlip, G. zu. Ungebundenes. Immemorabilien. — Berlin.

Nank, J. Schillerhäuser. — Leipzig.

— Sein Ibeal. Erzählung in zwei Blichern. — Zwickau.

- Bon Haus zu Haus. Kleine Dorfchronit. - Leipzig.

Redwit, O. von. Thomas Morus. Historische Tragödie. — Mainz.

Ning, M. Aus dem Tagebuche eines Berliner Arztes. — Berlin.

— John Milton und seine Zeit. Historischer Roman. — Frankfurt a. M. Nodenberg, J. von Bariser Bilberbuch. — Braunschweig.

Ruge, A. Die neue Welt. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Mit einem Borspiel: Goethe's Ankunft in Walhalla. — Leipzig.

In Jahre 1212. Nach ben Chroniken erzählt. — Leipzig.

Schücking, f. Der Sohn eines berühmten Mannes. Historische Er= zählung. — Prag.

— Die Sphing. Roman. — Leipzig.

Storm, Ch. Sinzelmeier. Eine nachbenkliche Geschichte. — Berlin.

Sturm, J. Reue Gebichte. - Leipzig.

Biebel, A. Gebichte. — Leipzig.

Cemme, J. D. g. Anna Jogszis. 4 Bochn. — Leipzig.

Creitschke, S. von. Baterländische Gebichte. — Göttingen.

Wilhelmi, A. Lustspiele. 2. Bb. — Leipzig. Inhalt: Eine schone Schwester. Abwarten! Ein gutes Herz.

### 1857.

Apel, Ch. Bom Herzen zum Munbe, vom Munde zum Herzen. Lieber und Gebichte. — Leipzig.

Podenstedt, fr. Aus ber Heimath und Frembe. Neue Gebichte. — Berlin.

Polte, Amely. Liebe und Che. Erzählungen. 3 Theile. — Hamburg.

Burow, Julie. Der Armuth Leib und Glück. Roman. 3 Thle. — Leipzig.

— Der Glücksftern. Novelle. — Bromberg.

Prachvogel, A. E. Friedemann Bach. Ein Roman. 3 Bbe. — Berlin. — Narciß. Ein Trauerspiel. — Leipzig.

Pingelstedt, Frz. Der Aerntekranz. Vorspiel für die Weimarische Jubelseier. — Weimar.

Endrulat, P. Gebichte. — Hamburg.

Eichendorff, J. Erhr. von. Lucius. — Leipzig.

Ernst, A. Der Pfarrer von Buchenborf. Gin Roman. — Leipzig.

förster, Marie. Gebichte. — Leipzig.

Geibel, E. Reue Gebichte. — Stuttgart.

Berftäcker, fr. Aus bem Matrosenleben. — Leipzig.

- Das alte Haus. Erzählung. - Leipzig.

- Herrn Mahlhubers Reiseabentener. Erzählung. - Leipzig.

Gregorovius, &. Euphorion. Eine Dichtung aus Pompeji in vier Gefängen. — Leipzig.

Große, J. Gebichte. — Göttingen.

Giseke, R. Die beiben Cagliostro. Drama in fünf Acten. — Leipzig.

Guşkow, K. Lorbeer und Myrte. Historisches Charakterbild in drei Aufzügen. — Leipzig.

Hackländer, f. W. Der Augenblick bes Glücks. 2 Bbe. — Stuttgart.

— Zur Ruhe setzen. Luftspiel in vier Aufzügen. — Stuttgert.

Bammer, J. Fester Grund. Dichtungen. — Leipzig.

— Zu allen guten Stunden. Dichtungen. — Leipzig.

Bartmann, M. Erzählungen eines Unstäten. 2 Bbe. — Berlin.

Holtei, A. von. Bilber aus dem häuslichen Leben. 2 Bbe. — Berlin.

— Noblesse oblige. Roman. 3 Bbe. — Prag.

Hutterus , J. M. Gebichte. - Trier.

Kinkel, G. Nimrob. Ein Trauerspiel. - Hannover.

König, S. Täuschungen. Historische Novelle. — Frankfurt a. M.

Kurnberger, J. Ausgewählte Novellen. — Prag.

Aurz, S. Erzählungen. — Stuttgart.

**Ludwig, O.** Thüringer Naturen. Charakter = und Sittenbilder in Er= zählungen. 1. Bd. A. u. d. T.: Die Heiterethei und ihr Widerspiel. Zwei Erzählungen. 1 Theil. — Frankfurt a. M.

Märcher, J. A. Alexandrea. Tragische Trilogie. — Berlin.

Marggraff, S. Gebichte. — Leipzig.

Meißner, A. Der Prätenbent von York. Trauerspiel in fünf Aufzügen.
— Leipzig.

— Die Sansara. Roman. 4 Bbe. — Leipzig.

Mügge, Th. Der Boigt von Silt. 2 Theile. — Berlin.

Mühlbach, Louise. Napoleon in Deutschland. 1. und 2. Abtheilung. — Berlin. (Inhalt: 1. Abtheilung Rastatt und Iena. 4 Bände. 2. Abstheilung Napoleon und Königin Louise. 4 Bände.)

Müller von Königswinter, W. Der Rattenfänger von St. Goar. — Köln. Mundt, Ch. Graf Mirabeau. 4 Bbe. — Berlin.

Palleske, E. Oliver Cromwell. Ein Drama. — Berlin.

Prut, N. Gedichte. Bierte verbesserte und vermehrte Auslage. — Leipzig. — Ludwig Holberg. Sein Leben und seine Schriften. Nebst einer Auswahl seiner Komöbien. — Stuttgart.

Nank, J. Achtspännig. Volksroman. 2 Theile. — Leipzig.

Reuter, Frit. Kein Hüsung. — Greifswald.

Ning, M. Hinter den Coulissen. Humoristische Stizzen aus der Theaterwelt. — Berlin.

Nodenberg, J. Ein Herbst in Wales. Land und Leute, Märchen und Lieber. — Hannover.

Shücking, f. Günther von Schwarzburg. Historischer Roman in 2 Bdn.
— Prag.

Schults, A. Gebichte. Dritte vermehrte Auflage. — Iserlohn.

Sigismund, B. Asclepias. Bilder aus dem Leben eines Landarztes.
— Gotha.

Sternberg, A. von. Die Dresbener Galerie. Geschichten und Bilber. — Leipzig.

Stifter, A. Der Nachsommer. - Eine Erzählung. 3 Bbe. — Pesth.

Strodtmann, A. Gebichte. — Leipzig.

— Ein Hoheslied ber Liebe. — Hamburg.

Sturm, 3. Neue fromme Lieber und Gebichte. — Leipzig.

Tempelten, E. Klytämnestra. Tragsbie. — Berlin.

Erneger, A. Gebichte. — Leipzig.

Creitschke, g. von. Studien. — Leipzig.

Wehl, &. Herzensgeschichten. Novellen. — Göttingen.

Wilkomm, E. Banco. Ein Roman aus dem Hamburger Leben. 2 Theile. — Gotha.

Wolfsohn, W. Dramatische Werke. 1. und 2. Band. — Dresben. Inhalt: 1. Zar und Bürger. Schauspiel in fünf Acten. 2. Nur eine Seele. Schauspiel in fünf Acten.

# 1858.

Arnim, Gisela von. Dramatische Werke. 2 Bbe. — Bonn.

Banch, O. Gebichte. — Leipzig,

Beilhach, M. Gebichte. — Canstatt.

Podenstedt, fr. Shakspeares Zeitgenossen und ihre Werke. In Charatteristiken und Uebersetzungen. (In 5 Bänden.) 1. Band. — Berlin. Inhalt: John Webster's dramatische Dichtungen nebst Stücken von Marston, Dekker und Rowley.

Burow, Julie. Gebichte. — Prag.

— Johannes Keppler. Historische Erzählung. 3 Bbe. — Prag.

Corvinus, J. Ein Frühling. — Braunschweig.

Dingelstedt, frz. Gebichte. Zweite Auflage. — Stuttgart.

— Studien und Copien nach Shakspeare. — Wien.

Ernft, A. Bilber aus ber Beamtenwelt. — Leipzig.

Galfter, Alb. Gebichte. - Bielefelb.

Geibel, E. Brunhild. Eine Tragödie aus der Nibelungensage. — Stuttgart.

Gerstäcker, fr. Blau Wasser. Stizzen aus dem See- und Inselleben — Leipzig.

— Gold! Ein Calisornisches Lebensbild aus dem Jahre 1849. 3 Bbe. — Leipzig.

Gottschall, A. Poetik. Die Dichtkunst und ihre Technik. Bom Stand= punkte der Neuzeit. — Breslau.

- Neue Gebichte. - Breslau.

Buhkow, A. Der Zauberer von Rom. Roman in neun Bänden.— Leipzig. Prup, die beutsche Literatur der Gegenwart. II.

- Hackländer, f. W. Der neue Don Quipote. 5 Bbe. Stuttgart.
- Bersch, H. Sophonisbe. Trauerspiel in fünf Acten. Frankfurt a. M.
- Bense, D. Reue Novellen. Stuttgart.
- Höfer, Ebm. Norien. Erinnerungen einer alten Frau. 2 Bbe. Stuttgart.
- Holtei, A. von. Geistiges und Gemüthliches aus Jean Paul's Werken. In Reime gebracht. — Breslau.
- König, S. Marianne ober um Liebe leiben. 2 Theile. Frantsurt a. M.
- Koffak, E. Babebilber. Berlin.
- Lewald, Sanny. Die Reisegefährten. Roman. 2 Bbe. Berlin.
- Marcher, f. A. Gebichte. 2 Bbe. Berlin.
- Mosenthal, S. H. Das gefangene Bild. Dramatische Fantasie in dre Aufzügen. — Stuttgart.
- Müller von Königswinter, W. Johann von Werth. Eine deutsche Reitergeschichte. Köln.
- Mundt, Et. Cagliostro in Petersburg. Historische Novelle. Prag.
- Nicol, G. Erzählungen aus Niedersachsen. 2 Bbe. Hannover.
- Presber, H. Wolkenkukuksheim. Humoristisches Genrebild. Frankfurt a. M.
- Prut, A. Aus ber Heimath. Neue Gebichte. Leipzig.
- Rellstab, J. Drei Jahre von Dreifigen. Ein Roman. 5 Bbe. Leipzig.
- Nodenberg, J. Kleine Wanberchronif. 2 Bbe. Hannover
- Noquette, D. Heinrich Falt. Roman in brei Bänden. Breslau.
- Ning, M. Der Geheimerath Ein Lebensbilb. Prag.
- Neue Stadtgeschichten. 3 Bände. Prag.
- Schefer, f. Homer's Apotheose. (In 2 Bänden.) 1. Bb. Lahr.
- Schücking, C. Paul Bronchborst, ober bie neuen Herren. Roman. 3 Thèile. — Leipzig.
- Schults, A. Der Harfner am Heerb. Ein lprischer Chklus. Weimar.
- Steub, f. Deutsche Träume. Roman. 3 Theile Braunschweig.
- Werder, A. Columbus, Trauerspiel: Berlin.
- Widmann, A. Dramatische Werke. 2 Theile. Leipzig. Inhalt: 1. Nausstaa. Kaiser und Kanzler. — 2. Don Juan de Maranna. Sarah Haffurter.
- Wildermuth, Ottilie. Auguste. Ein Lebensbild. Stuttgart.

. . 

|   | • |   |    | • |   |
|---|---|---|----|---|---|
|   |   |   |    | _ |   |
|   |   |   | •  |   |   |
| • |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    | • | ı |
| • |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    | • |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   | , |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    | • |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   | • | •. |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    | • | : |
|   |   | , |    |   |   |
| : |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |    |   |   |
| - | • |   | •  |   |   |
|   |   |   |    | • |   |
|   |   |   |    |   | ; |
|   |   |   |    | • |   |



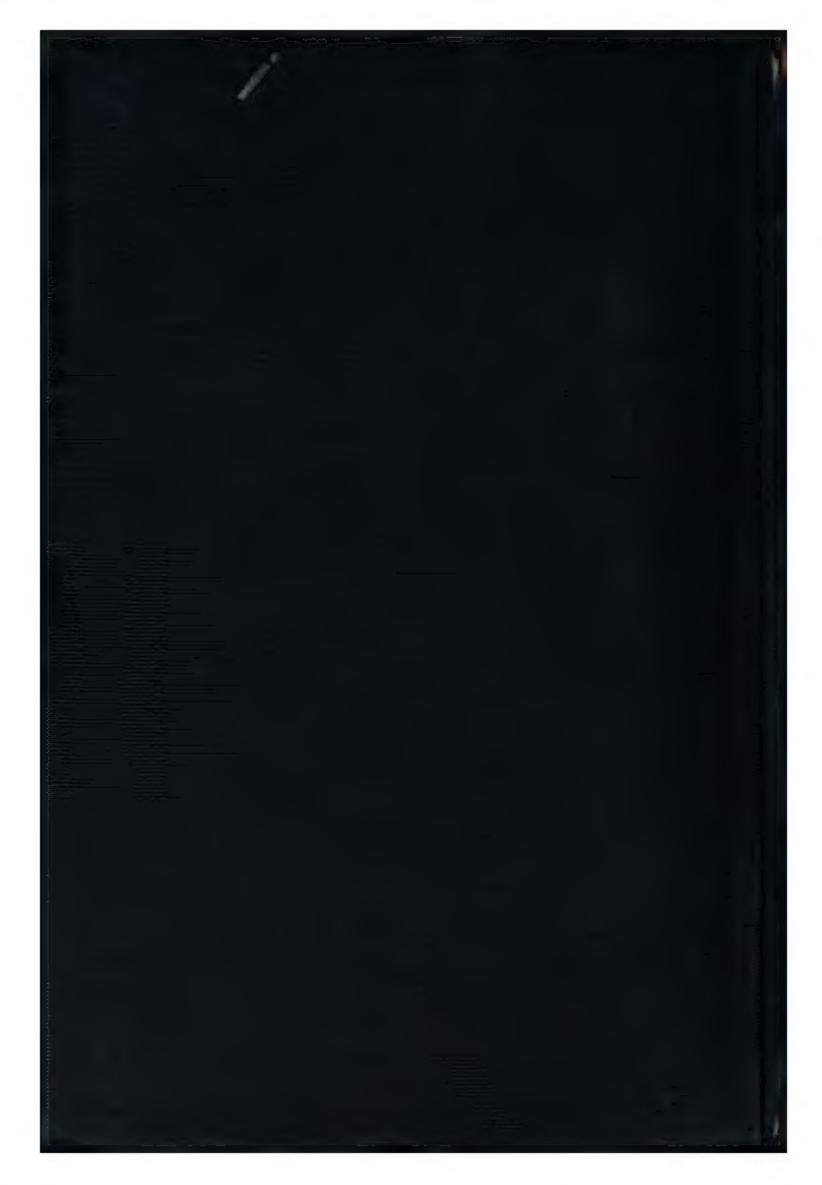